

### TRANSFERRED TO FINE ARTS LIBRARY,

TRANSFERRED TO FINE ARTS LIBRARY



HARVARD COLLEGE LIBRARY

# BAU- UND KUNST-DENKMÄLER THÜRINGENS.



Im Auftrage der Regierungen

von

Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen und Hildburghausen,
Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg und Gotha,
Schwarzburg-Rudolstadt,
Reuss älterer Linie und Reuss jüngerer Linie

Prof. Dr. P. Lehfeldt.

#### GROSSHERZOGTHUM SACHSEN-WEIMAR-EISENACH.

I. Band.

Verwaltungsbezirk Weimar.

Amtsgerichtsbezirke Grossrudestedt, Vieselbach, Blankenhain, Ilmenau und Weimar.

Mit 17 Lichtdruckbildern und 100 Abbildungen im Texte.

JENA.

-

VERLAG VON GUSTAV FISCHER. 1893. FA 770.186.1

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY



## Inhaltsverzeichniss des Verwaltungsbezirks Weimar.

| Geschichtliche Einleitunger     |         |       | Seite<br>201 Berka an der Ilm         | Self |
|---------------------------------|---------|-------|---------------------------------------|------|
|                                 |         |       |                                       | 91   |
| Alperstedt                      |         | -     | 1                                     | 91   |
| Kirche                          |         |       | •                                     | 100  |
| [Neuendorf, Zellendorf] .       |         |       |                                       | 100  |
| Altdörnfeld                     |         |       | 96                                    | 101  |
| Kirche                          |         |       | oc surgraine                          | 101  |
| Altram Ja                       |         |       | Munchen, Vorwerk                      | 101  |
|                                 |         | * •   |                                       | 205  |
|                                 |         |       |                                       | 205  |
|                                 |         |       | 98 Wirthshaus, Tafel                  | 206  |
| [Arnstedt] s. bei Ottstedt am   | Berge . |       | 79 [Ausgrabungen]                     | 206  |
|                                 |         |       |                                       | 206  |
|                                 |         |       | Blankenhain                           | 101  |
|                                 |         |       | 48                                    | 102  |
| Bachstedt, s. bei Markvippach   |         |       | 19                                    | 102  |
| Ballstedt                       |         |       |                                       | 109  |
| Kirche                          |         |       |                                       | 109  |
| Kirchhof                        |         |       | 211                                   | 110  |
|                                 |         |       |                                       | 112  |
| [Barkhausen] s. bei Udestedt    | * *     |       | 88                                    | 112  |
| Bechstedtstrass                 |         |       | to leave to a                         | 112  |
| Kirche                          |         |       | 10                                    | 112  |
| Wohnhaus                        |         |       | Boslepen                              | 184  |
| Brannen                         |         |       | Kirche                                | 184  |
| Privathesitz                    |         |       | [Herrenhaus]                          | 185  |
| Debringen                       |         |       | [Gummerstedt, Kottstedt, Wüstungen] 1 | 185  |
|                                 | * *     |       | Böttelborn, s. bei Tannrods           | 71   |
| Belvedere, Schloss, s. bei Ehri | ngsdorf | :     | 16 Deutte-Level                       |      |
| Bergern                         | -       |       |                                       | 112  |
| Kirche                          |         |       |                                       | 12   |
|                                 |         |       |                                       | 14   |
| Brunnenhaus                     |         | * * 1 | 104 Edelhof                           | 14   |

| IV In                                     | haltsverzeichniss.                          | 11   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| •                                         | Seite 1                                     | Seit |
| Buchfart                                  | . 114 Gaberndorf                            | 238  |
| Kirche                                    | . 114 Kirche                                | 238  |
| [Marienkirche]                            | . 115 Kirchhof                              | 239  |
| Felsenburg                                | . 115 Pfarrhaus                             | 239  |
| [Jagdhaus]                                | . 115 Tafelu an Häusern                     | 239  |
|                                           | Wohnhaus                                    | 240  |
| Cottendorf, s. bei Tannroda               | . 171 [Krakendorf]                          | 240  |
| Daasdorf am Berge                         | · 206 [Gabritz] s. bei Hochdorf             | 131  |
| Kirche                                    | Gauga] s. bei Göttern                       | 121  |
| Daasdorf bei Buttelstedt                  | 007                                         |      |
| Kirche                                    | . 207 [Gebelsborn] s. bei Hottelstedt       | 254  |
| Kirchhof                                  | . 208 Gelmerode                             | 240  |
| Kammergut                                 | . 208 Kirche                                | 240  |
| [D                                        | Kirchhof                                    | 241  |
| [Dammfurt] s. bei Mellingen Seite 279 und | [[]                                         | 140  |
| (fälseblich bei) Oettern                  |                                             | 140  |
| Denstedt                                  | . 209 [Göbelsborn] s, bei Ottstedt am Berge | 75   |
| Kirche                                    | . 209 Göttern                               | 119  |
| Rittergut                                 | · 211 Kirche                                | 120  |
| Dielsdorf                                 | Kirchhof                                    | 121  |
| Kirche                                    | [Gauga, Wudemark, Dörfer]                   | 121  |
|                                           |                                             |      |
| Dienstedt                                 | Goldbach                                    | 241  |
| Kirche                                    | . 118 Kirche                                | 241  |
| Kirchhof                                  | Grosscromsdorf                              | 241  |
| [Dietrichswenden] s. bei Martinrods .     | . 194 Kirche                                | 249  |
|                                           | Schloss                                     | 245  |
| Eckstedt                                  | · 5 Grosslohma                              | 121  |
| Kirche                                    | . 5 Kirche                                  | 12   |
| [Schloss]                                 | Grossmölsen                                 | 51   |
| [Endeleben]                               | Kirche                                      | 51   |
| Ehringsdorf                               | . 214 Thor                                  | 54   |
| Kirche                                    | - 214 Privathesitz                          | 58   |
| Kirchhof                                  | . 216   Schloss                             | 58   |
| Rittergut                                 | · 216 Grossobringen                         |      |
| Belvedere, Schloss                        | . 216                                       | 246  |
| [Pichar] - L. Ou. L.                      |                                             | 241  |
| [Eicher] s. bei Ottstedt                  | Backhaus                                    | 24   |
| Eichelborn                                | 50                                          |      |
| Kirche                                    | . 50 [Grossroda] s. bei Weimar              | 43   |
| [Endeleben] s. bei Eckstedi               | Grossrudestedt                              | 1    |
|                                           | Kirche                                      | 1    |
| Ettersburg                                | · 221 Tafeln am Brauhaus · · · · · ·        | 1    |
| Kirche                                    | Gummerstedt] s. bei Bösleben                | 188  |
| Schloss                                   | . 224                                       |      |
| [Ortsbefestigung]                         | . 237 Gutenderf                             | 248  |
| [Barg]                                    | . 237 Kirche                                | 248  |
| [Fördern] s. bei Oettern, bezw. Mellinger | n Kirchhof, Tafe!                           | 249  |
| Seite 279 und (fälschlich bei) Oettern .  | . 152 [Hainroda] s. bei Kiliansroda         | 133  |
| Frankendorf                               | . 237 Hammerstedt                           | 241  |
| Kirche                                    |                                             | 241  |
|                                           |                                             |      |

58

59

59

Klettbach . . . . . .

[Hesselborn, Wetterode]

Wohnhaus

Wartthurm

Inschrift-Tafeln

67

67

|                                       | 1111 |   |                                       |
|---------------------------------------|------|---|---------------------------------------|
|                                       |      |   | Sette S                               |
| [Köttendorf] s. bei Mellingen         | *    |   | 279 Markvippach                       |
| [Kornburg] s. bei Neumark             |      |   | 283 Kirche                            |
| [Kotelingen] s. bei Vippachedelhausen | ı .  |   | 43 Altes, neues Schloss               |
|                                       |      |   | Bachstedt, Relief                     |
| Kottenhain, s. bei Lotschen           | 0    | ď | Martinroda                            |
| Krakendorf                            |      |   | 135 Kirche 1                          |
| Kirche                                | *    | * | 135 Kirchhof                          |
| [Krakendorf] s. bei Gaberndorf        | b    |   | [Wallfahrtskapelle]                   |
| Kranichborn                           |      |   | 16 Mechelroda                         |
| Kirche                                |      |   | 16 Kirche                             |
| [Hohenbergen]                         |      |   | 16 [Rittergüter] 1                    |
| Kranichfeld, weimarischen Antheils .  |      |   | 136 Meckfeld                          |
| Niederschloss                         |      |   | 137 Kirche                            |
| Privatbesitz                          |      |   | 139 Kirchhof                          |
| Legefeld                              |      |   | Mellingen                             |
| Kirche                                |      |   | 968 Kirche                            |
| [Burg]                                |      |   | Brunnenhaus                           |
| [Holzdorf]                            |      |   | 268 Burgen, Häuser 2                  |
| Lehnstedt                             |      |   | 269 [Förden, Dammfurt, Köttendorf] 2  |
| Kirche                                |      |   | 269 Mittelhausen                      |
| [Befestigung]                         | *    | * | 270 Kirche                            |
| Lengefeld                             |      |   | 139 Mönchenholzhausen                 |
| Kirche                                |      |   | 140 Kirche                            |
| Kirchhof                              |      |   | 140 München, s. bei Berka             |
| [Gerbersdorf, Wüstung]                | *    | ٠ | Nauendorf                             |
| Liebstedt                             |      |   | 270 Kirche                            |
| Kirche                                |      |   | 270 Gemeindeschenke                   |
| Tafel am Pfarrhaus                    |      |   |                                       |
| Schloss [Comthurei]                   |      |   | 071                                   |
| Linderbach                            |      |   | Kirchhof                              |
| Kirche                                | *    | * | 68 Ehemal. Befestigung                |
| Güter                                 |      |   | 69 [Neuendorf] s. bei Alperstedt      |
| Wohnhäuser                            |      |   | 70 Neumark                            |
| Lotschen                              |      |   | 140 Kirche                            |
| Kirche                                |      |   | 140 Sacramentschrein im Pfarrgarten 2 |
| Privatbesits                          |      | × | 141 [Ortsbefestigung] 2               |
| Kottenhain                            |      |   | 141 [Burg]                            |
| [Lutzendorf] s. bei Weimar            |      |   | 437 [Rittergüter]                     |
| Magdala                               |      |   |                                       |
| Kirche                                |      |   | 141 Neusiss                           |
| Rathhaus                              |      |   | 145 Kirchhof                          |
| Ehemal. Edelhof, Kammergut            |      |   | Niedergrunstedt                       |
| [Burg]                                | *    |   | Kirche                                |
| Maina                                 |      |   | 146 Kirchhof                          |
| Kirche                                | â    |   | 146 [Haus] 2                          |

|                                               | Seite |                                      | Seite      |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------|------------|
| [Niederheitingisburg] s. bei Hetschburg .     | 130   | Ottstedt am Berge                    | 78         |
| [Niedermarbach] s. bei Schlossvippach .       | 85    | Kirche [Arnstedt, Göbelsborn]        | 79<br>79   |
| Niedersynderstedt                             | 150   |                                      |            |
| Kirche                                        | 150   | Ottstedt bei Magdala                 | 153<br>153 |
| Kirchhof                                      | 151   | [Eicher, Wüstung]                    | 153        |
| Rittergut                                     | 151   |                                      |            |
| [Sickendorf, Wüstung]                         | 151   | [Pissendorf] s. bei Vogelsberg · · · | 46         |
| [Niedervippach] s. bei Schlossvippach .       | 35    | Possendorf                           | 293        |
| Niederzimmern                                 | 72    | Kirche                               | 293        |
| Kirche                                        | 72    | [Witigerode]                         | 294        |
| Kirchhof                                      | 75    | [Ramsdorf] s. bei Rittersdorf        | 155        |
| Häuser                                        | 75    | Ramsla                               | 295        |
| Wartthurm                                     | 75    | Kirche                               | 295        |
| [Thorn, Geborn]                               | 75    | Rittergut                            | 296        |
| Nöda                                          | 20    | (Denimalant)                         | -          |
| Kirche                                        | 20    | [Ranigsdorf] s. bei Udestedt         | 88         |
| Wohnhaus                                      | 23    | Rettwitz                             | 153        |
| Nohra                                         | 284   | Kirche                               | 153        |
|                                               | . 316 | Kirchhof                             | 154        |
| Kirehhof                                      | 285   | Riethnordhausen                      | 25         |
| Obergrunstedt                                 | 285   | Kirche                               | 25         |
| Kirche                                        | 285   | Rittersdorf                          | 155        |
| [Oberhohenfelden] s. bei Hohenfelden          | 132   | Kirche                               | 155        |
| [Obermarbach] s. bei Schlossvippach           | 35    | Wohnhäuser                           | 155        |
|                                               | 30    | [Ramsdorf, Wüstung]                  | 155        |
| Obernissa                                     | 75    | Roda                                 | 195        |
| Kirche                                        | 76    | Kirche                               | 195        |
| Kirchhof                                      | 76    | Rödigsdorf                           | 296        |
| Obersynderstedt                               | 151   | Kirche                               | 297        |
| Kirche                                        | 151   | Rohda                                | 79         |
| [Obervippach] s. bei Schlossvippach           | 35    | Kirche                               | 79         |
| Oberweimar                                    | 286   | Rottdorf                             | 156        |
| [Kloster] Kirche 286                          | . 292 | Kirche                               | 156        |
| [Höfe]                                        | 292   | Saalborn                             |            |
| Brücke                                        | 292   | Kircha                               | 156        |
| Oettern                                       | 152   | Kirchhof                             | 159        |
| Kirche                                        | 152   | Sachsenhausen                        |            |
| "Otternburg"                                  | 152   | Kirche                               | 298<br>298 |
| [Dammfurt, Fördern] (falschlich) Seite 152 u. |       |                                      |            |
| bei Mellingen                                 | 279   | (Saufeld) s. Thangelstedt            | 171        |
| Ollendorf                                     | 77    | Schellroda                           | 80         |
| Kirche [Kirche] 7                             | 7. 78 | Kirche                               | 80         |
| Wohnhaus                                      | 78    | [Schirmsdorf] s. bei Ulrichshalben   | 313        |
| Orlishausen                                   | 23    | 0.11                                 |            |
| Oberkirche · · · · · · · · ·                  | 23    | Kirche                               | 26<br>26   |
| Unterkirche · · · · · · · · ·                 | 24    | Ehemal, Oberkirche                   | 33         |
| Ottmannshausen                                | 292   | Oberkirchhof                         | 34         |
| Kirche                                        | 292   | Schloss                              | 34         |

|                                            | Seite | s Self                                  |
|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| (Sehlossvippach)                           |       | Stützerbach, weimarischen Antheils 19   |
| Wohnhaus                                   | . 35  | Kirche                                  |
| (Grenzstein, Katzenhugel)                  | 35    | Wohnhaus, Privatbesitz                  |
| Ober-, Niedervippach, Ober-, Niedermarbach | h] 35 |                                         |
| Schmerfeld                                 | 100   | Süssenborn                              |
|                                            | . 196 | Kirche                                  |
| Kirche                                     | 196   | Sundremda                               |
| Schulhaus, Taufstein                       | . 197 | Kirche                                  |
| Gebäude                                    | 197   | Pfarrgarten 16                          |
| Schoppendorf                               | 301   | Kreuzstein 16                           |
| Kirche                                     | . 301 |                                         |
| Wohnhaus                                   | 301   | Tannroda 16                             |
| Kreuzstein                                 | . 301 | Kirche                                  |
| Befestigung                                | . 301 | Glockenhaus 16                          |
|                                            |       | Pfarrbaus, Figuren 16                   |
| Schwabsdorf                                | . 301 | [Michaeliskirche, Gottesackerkirche] 16 |
| Kirche                                     | . 301 | Friedhof 16                             |
| Kirehhof                                   | . 302 | Rittergut 16                            |
| Schwansee                                  | 35    | Kreuzstein                              |
| Kirche                                     | . 35  | Cottendorf, Böttelborn                  |
| [Vogtei, Schloss]                          | . 36  | Taubach                                 |
| [vogoet, nemosa]                           |       | 200 1                                   |
| Schwarza                                   | . 159 |                                         |
| Kirche                                     | . 159 | Thalborn 4                              |
| Schwerborn                                 | . 81  | Kirche 4                                |
| Kirche                                     | . 81  | Thangelstedt                            |
|                                            |       |                                         |
| Schwerstedt                                | . 302 | Kirche                                  |
| Kirche                                     | . 303 |                                         |
| [Sickendorf] s. bei Niedersynderstedt .    | . 151 | [Thorn] s. bei Niedersimmern 7          |
| •                                          |       | Tiefengruben                            |
| Söllnitz                                   | . 160 |                                         |
| Kirche                                     | . 160 | Kirche                                  |
| Sohnstedt                                  | . 82  | Tiefurt                                 |
| Kirche                                     |       | Kirche                                  |
| Wohnhaus                                   | . 83  | Schloss                                 |
| ***************************************    |       | Hausthür                                |
| Sprötau                                    | -     | Töttleben                               |
| Kirche                                     |       |                                         |
| [Kaltenborn]                               | . 38  | Kirche                                  |
| Stadtremda                                 | 161   | Tonndorf                                |
| Kirche                                     | . 161 | Kirche                                  |
| Rathbans                                   | . 163 | Kirchhof 176                            |
| Ehemal. Schloss, Akademisches Gut .        | . 163 | Wohnhaus 17                             |
|                                            | 205   | [Gut] 177                               |
| Stedten bei Neumark                        | 305   | Schloss                                 |
| Kirche                                     | 305   | Tröbsdorf 301                           |
| Gut                                        | 305   |                                         |
| [Stöllborn] s. bei Vogelsberg              | 46    | Kirche 30                               |
|                                            | 0.0   | Troistedt                               |
| Stotternheim                               | . 38  | Kirche                                  |
| Kirche                                     | . 38  | Tromlitz                                |
| Privatbesitz                               | . 39  |                                         |
| Gut und Privatbesitz                       | . 40  |                                         |
| [Burg]                                     | 41    | Rittergut 18                            |

Inhaltsverzeichniss.

IX

IX

| Seite                                                | Seite                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (Weimar)                                             | (Weimar)                                       |
| 2. Einzelheiten aus dem 16. und 17. Jahr-<br>hundert | VIII. Untergogangene Dörfer bei Weimar.        |
| 3. Wohnhäuser, in wesentlichen Theilen               | [Gross- und Klein-Roda, Lützendorf, Wallen-    |
| der Front aus dem 18. Jahrhundert . 424              | dorf] 444                                      |
| 4. Einzelheiten aus dem 18. Jahrhundert 426          | [Wetterode] s. bei Klettbach, bei Hohenfelden, |
| IV. Brunnen, Denkmåler und Brücken.                  | bei Nauendorf 67. 132. 149                     |
| Brunnen 429                                          | Wiegendorf                                     |
| Denkmäler 429                                        | Kirche 316                                     |
| Brücken · · · · · · · 430                            |                                                |
| V. Sammlungen                                        | Wipfra                                         |
| in kunstgeschichtlich bedeutungslosen Gebäuden.      | Kirche                                         |
| Sammlung im Poseck'schen Hause 430                   | Kirchhof                                       |
| Ausstellung für Kunst und Kunstgewerbe . 430         | 11 Olimanser                                   |
| Schützengesellschaft 435                             | Deningen, mustably 200                         |
| Privatbesits                                         | EXTENS 3 3                                     |
| VI. Stadtbefestigung.                                | Wittersroda 183                                |
| Geschichte                                           | Kirche                                         |
| Mauern und Thore                                     | Wohlsborn                                      |
| VII. Park.                                           | Kirche                                         |
| Gartenhaus, Tempelherrenhaus, Ruine, Klause,         | Kreuzstein                                     |
| Römisches Haus, Grotte 443                           | [ Wudemark] s. bei Göttern                     |
| [Burgmühle, Vorwerke]                                | (7) 11 3 42                                    |



## BAU- UND KUNST-DENKMÄLER THÜRINGENS.



Im Auftrage der Regierungen

vari

Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen und Hildburghausen,
Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg und Gotha,
Schwarzburg-Rudolstadt,
Reuss älterer Linie und Reuss jüngerer Linie

bearbeitet von

Prof. Dr. P. Lehfeldt.

#### HEFT XVI.

#### GROSSHERZOGTHUM SACHSEN-WEIMAR-EISENACH.

Amtsgerichtsbezirke Grossrudestedt und Vieselbach.

Mit 2 Lichtdruckbildern und 13 Abbildungen im Texte.

JENA,

VERLAG VON GUSTAV FISCHER. 1892. HARVARD UNIVERSITY
LIBRARY OF THE
GERMANIC MUSEUM

huchase

TRANSFERRED TO HICL

Amtsgerichtsbezirk Grossrudestedt.



#### Inhaltsverzeichniss.

Das Geschichtliche der Amtsgerichtsbezirke Grossrudestedt und Vieselbach ist unter Mitwirkung der Herren Archivdirector Dr. Burkhardt und Generalmajor z. D. Franke in Weimar bearbeitet, welche auch an der Berichtigung der Druckbogen sich betheiligten. Die von ihnen festgestellten Verbesserungen der Landeskunde von Kronfeld sind durch \*, die Ergänzungen derselben durch \* bezeichnet. Die Orts-Entfernungen sind nach dem für Kostenberechnung amtlich hergestellten Entfernungs-Verzeichniss des Grossherzogthums Sachsen-Weimar 1887 angegeben; wo die Luftlinie wesentlich geringer ist, ist dieselbe in Klammern beigefügt.

|                                    |     |   | Seite    | 1                                     | Selte |
|------------------------------------|-----|---|----------|---------------------------------------|-------|
| Geschichtliche Einleitung          |     |   | 1        | Kleinrudestedt                        | 16    |
| Alperstedt                         |     |   | 2        | Kirche                                | 15    |
| Kirche                             |     |   | 3        | Kirchhof                              | 16    |
| [Neuendorf, Zellendorf, Wüstungen] |     | ٠ | 3        | [Kotelingen] a, bei Vippachedelbausen | 42    |
| Bachstedt, s. bei Markvippach      | 4   |   | 18       | Kranichborn                           | 16    |
| Dielsdorf                          |     |   | 3        | Kirche                                | 16    |
| Kirche                             | - 4 | 4 | 3        | [Hohenbergen, Wüstung]                | 16    |
| Eckstedt                           |     |   | 5        | Markvippach                           | 1.7   |
| Kirche                             |     |   | 5        | Kircha                                | 17    |
| [Schloss]                          |     |   | 7        | [Kapelle]                             | 18    |
| [Endeleben, Wüstung]               |     | 0 | 7        | Altes Schloss, Neues Schloss          | 18    |
| [Endeleben] s. bei Eckstedt        |     | P | 7        | Bachstedt, Relief                     | 18    |
| Grossrudestedt                     |     |   | 7        | Mittelhausen                          | 19    |
| Kirche                             |     |   | 7        | Kirche                                | 19    |
| Tafeln am Brauhaus                 |     |   | 9        | [Navanda=f]                           |       |
| Hasaleben                          |     |   | 9        | [Neuendorf] a, bei Alparatedt         | 5     |
| Kirche                             |     |   | 9        | [Niedermarbach] s. bei Schlossvippach | 35    |
| Tafel am Backbaus                  |     | ٠ | 12       | [Niedervippach] s. bei Schlossvippach | 35    |
| [Hohenbergen] s. bei Kranichborn . |     |   | 16       |                                       |       |
| [Kaltenborn] s. bei Sprötau        |     |   | 88       | Nöda                                  | 20    |
|                                    |     |   |          | Kirche                                | 20    |
| Kleinbrembach                      |     |   | 13       | Wohnhaus                              | 23    |
| [Kirche]                           |     |   | 18       | [Obermarbach] s. bei Schlossvippech   | 3.6   |
| Kirche                             |     |   | 18<br>15 | [Obervippach] s. bei Schlosavippach   | 38    |

|                          |        | -3- |   |   |   | - |       |                                    |   | _ |   | -     |
|--------------------------|--------|-----|---|---|---|---|-------|------------------------------------|---|---|---|-------|
|                          |        |     |   |   |   |   | Seite |                                    |   |   |   | Seite |
| Orlishausen              |        |     |   |   |   |   | 23    | [Stöllborn] s. bei Vogelsberg .    |   |   |   | 46    |
| Oberkirche               |        |     |   |   |   |   | 23    |                                    |   |   |   |       |
| Unterkirche              |        |     |   |   |   |   | 24    | Stotternheim                       |   |   |   | 38    |
| [Discondorf]             |        |     |   |   |   |   |       | Kirche                             | ٠ |   | + | 30    |
| [Pissendorf] s. bei Voge | labers | K   | 0 |   | • | 0 | 46    | Privatbesitz                       | ٠ |   |   | 39    |
| Riethnordhausen          |        |     |   |   |   |   | 25    | Gut und Privatbesitz               |   | ٠ | ٠ | 40    |
| Kirche                   |        |     |   |   |   |   | 25    | [Burg]                             | ٠ | ٠ | ٠ | 41    |
| Schlossvippach           |        |     |   |   | ٠ |   | 26    | Thalborn                           |   |   |   | 41    |
| Kirche                   |        |     |   |   |   |   | 26    | Kirche                             |   |   |   | 41    |
| Ehemai. Oberkirche .     |        |     |   |   |   |   | 83    |                                    |   |   |   |       |
| Oberkirchhof             |        |     |   |   |   |   | 34    | Vippachedelhausen                  |   |   |   | 4.1   |
| Schloss                  |        |     |   | ٠ |   |   | 34    | Kirche                             |   |   |   | 42    |
| Wohnhaus                 |        |     |   |   |   |   | 35    | Rittergüter                        |   |   |   | 43    |
| (Grenzstein)             |        |     |   |   |   |   | 35    | Grabhügel]                         |   |   |   | 48    |
| [Katsenhügel]            |        |     |   |   |   |   | 35    | [Kotelingen, Wüstung]              |   |   |   | 48    |
| [Ober-, Niedervippach,   |        |     |   |   |   |   |       | [Atotenngen, Wastang]              | • | • | , |       |
| bach, Wüstungen]         |        |     |   |   |   |   | 35    | Vogelsberg                         |   |   |   | 44    |
| Schwansee                |        |     |   |   |   |   | 35    | Kirche                             |   |   |   | 44    |
| Kirche                   |        |     |   |   |   |   | 35    | Kirchhof                           |   |   |   | 4.6   |
| [Vogtei, Schloss]        |        |     |   |   |   |   | 36    | Wohnhäuser                         |   |   |   | 46    |
|                          |        |     |   |   |   |   | 30    | [Burg, Gut]                        |   |   |   | 46    |
| Sprötau                  | *      |     |   |   |   | ٠ | 36    | [Pissendorf, Stöllborn, Wüstungen] |   |   |   | 46    |
| Kirche                   |        |     |   |   |   |   | 36    |                                    |   |   |   |       |
| (Kaltenborn, Wilstung)   |        |     |   |   |   |   | 88    | . [Zellendorf] a. hei Aiperstedt   |   |   |   | 3     |





#### Der Amtsgerichtsbezirk Grossrudestedt.

er Amtsgerichtsbezirk Grossrudestedt liegt im nordwestlichen Theil des weimarischen Kreises (I. Verwaltungsbezirkes) und grenzt im Osten und Süden an die weimarischen Amtsgerichtsbezirke Buttstädt, Weimar und Vieselbach, im Westen und Norden an preussisches Gebiet. Der jetzige

Bezirk setzt sich aus Ortschaften der früheren Vogtei Schwansee, dem Amte Ringleben, der Vogtei Brembach und den 1815 an das Grossherzogthum gefallenen Orten Kleinbrembach und Stotternheim zusammen. Ein grosser Theil der Ortschaften gehörte in frühester Zeit zur Grafschaft an der schmalen Gera, welche lange Zeit ein streitiger Punkt zwischen Erfurt und den Landgrafen von Thüringen war, nachdem von Albrecht dem Entarteten diese Grafschaft 1270 an Erfurt wiederverkäuflich abgetreten und von seinen Nachfolgern die Rück-Erwerbung vergeblich angestrebt wurde, bis endlich 1535 Kurfürst Johann Friedrich das Dorf Grossrudestedt gewaltsam in Besitz nahm und lange Zeit wenn auch in bestrittenem Besitz desselben blieb. Das Amt Ringleben mit den Orten Ringleben, Mittelhausen und Riethnordhausen war bereits ernestinisches Eigenthum. Das Gebiet gehörte zu den dem Kurfürsten 1547 gebliebenen Landen und zwar zu Weimar, kam also bei der Theilung 1572 an Johann Wilhelm, dann an dessen Sohn Johann, dann an dessen Sohn Wilhelm IV. Nach dessen Tode 1662 theilten die Söhne; die Vogtei Schwansee kam mit 4 Dörfern der Vogtei Brembach an Johann Georg d. Aelt., Herzog von Sachsen-Marksuhl; da dieser 1672 Schloss, Stadt und Amt Eisenach nebst dem Amte Ringleben erhielt, verlegte er als Herzog von Sachsen-Eisenach nunmehr seine Residenz nach Eisenach. Er vereinigte das Amt Ringleben (mit Mittelhausen, Ringleben und Bachstedt) mit der Vogtei Schwansee, welche die Orte Grossmölsen, Grossrudestedt, Kleinrudestedt und Schwansee enthielt, und mit den brembacher Dörfern: Vogelsberg, Sprötau, Vippachedelhausen und halb Kleinbrembach. Der Sitz des Amtes wurde von Ringleben, wo der Gerichtsbeamte den Titel eines "gesammten und sonderbaren Amtmanns" des Amtes Ringleben geführt hatte, nach Grossrudestedt verlegt. Als 1741 das Fürstenthum Eisenach an Herzog Ernst August von Weimar fiel, blieb das Amt Grossrudestedt hinsichtlich der Extraordinär-Steuern dem Fürstenthum Eisenach einverleibt und wurde unter der folgenden obervormundschaftlichen Regierung über den Herzog Ernst August Constantin nochmals vorübergehend zum eisenacher Landestheile geschlagen. Unter diesem Herzog hatte das Amt 11 Ortschaften: Grossrudestedt, Kleinrudestedt, Schwansee, Grossmölsen, Vogelsberg, Sprötau, Kleinbrembach, Vippachedelhausen, Ringleben, Riethnordhausen, Mittelhausen und 5 adelige Dörfer: Eckstedt, Markvippach, Dielsdorf, Alperstedt und Thalborn. Ringleben wurde bei dem Ausgleich von 1815 an Preussen abgetreten. Dagegen kamen die Orte Hassleben, Kranichborn, Nöda, Orlishausen (von Kursachsen), Schlossvippach und Stotternheim hinzu und zwar Stotternheim und Kleinbrembach von dem erfurter Gebiete des Kurfürstenthums Mainz, Kranichborn vom Amte Weissensee.

Histor.-geogr. Beschr. d. herzogl sächs. etc. Lande, des churmainzischen Gebietes etc. I, S. 1796 mit lehrreicher Karte. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 77. 226 \*\*. — S. auch die allgemeinen, Sachsen-Weimar betreffenden Werke, wie die von Schumann etc., welche in den Einleitungen zu den Heften Allstedt und Apolda-Buttstädt aufgeführt, hier aber der Kürze wegen nicht wiederholt sind, ebendort.

Alperstedt, 3,7 km westlich von Grossrudestedt; Alveratestete<sup>+</sup> (Dronke, Trad. fuld., 8. 38), Alpirstete<sup>+</sup>, 1351 Alperstete, wo die Herren von Stutternheim ihr Gut an die erfurter Patrizierfamilie von der Sachsen<sup>+</sup> verkauften, gehörte im 17. Jahrhundert nebst dem Rittergut der Familie von Selmenitz, später der von Häseler. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 80<sup>+</sup>. — Sachsen-Weimarisches Staatshandbuch. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1857 (II), S. 155 über das Siegel. — v. Tettau, in Erfurter Geschichts-Vereins-Mitth. XIII, S. 124. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, XII (Ortschaften und Wüstungen). S. 46. 47.

Kirche. Der Chor, ein Rechteck, 5,6 m lang und 6 m breit, ist spätgothischer Anlage um 1400, wovon noch der Triumphbogen-Pfeiler an der Südseite mit Capitell vom Profil: und der an dessen Vorderfläche befindliche Sacramentschrein, ein Schweifbogen: nit Kantenblumen und Giebelblume zwischen Fialen. Der Chor ist jetzt durch eine Quermauer getheilt, so dass der östliche Theil als Sacristei dient, durch eine Thür nach dem westlichen Theil, dem jetzigen Chorraum, zugänglich. Das Langhaus stammt in seiner Anlage von 1524 und ist 16 m lang, 5 m breit. An der Nordseite aussen über der Thür eine Tafel mit: CHRISTO IESV SACRVM A.C.1677. RENOVATVM 1832. Diese Thür ist noch spitzbogig mit abgekanteten Ecken, die Emporenthür daneben rundbogig, alle übrigen Fenster- und Thür-Oeffnungen modernisirt, unregelmässig, theils rundbogig, theils rechteckig. Zu den rundbogigen sind solche der Renaissance-Zeit benutzt, mit Kehlprofilen etc.; das Mittelfenster der Südseite trägt im Bogen: PHILIPP MONDOMEN 1591. Weitere Bauthätigkeit 1794: Neubau des Dachreiters auf der Westseite, eines viereckigen Fachwerk-Geschosses mit Achteck-Helm; dann 1886. Im Innern eine Holztonne. — Kirchbuch.

Kanzel hinter dem Altar (an der den Chor von der Sacristei trennenden Quermauer), um 1660 gefertigt, vom Grundriss: U, mit einigen Verzierungen und Rundbogen-Feldern, bei der jüngsten Restauration gestrichen, auch vereinfacht, bezw. auf zwei neue Pfosten gesetzt. Holz.

Altartisch, alt, Stein, mit dem Deckgesims eines Viertelstabes unter einer Platte.

2 Altarleuchter, von: J.A.E. 1743 laut Inschrift auf dem dreiflächigen, mit getriebenen Blumen verzierten Fuss. Zinn.

Krankenkelch, von: 1673, mit Bibelspruch. Zinn.

Taufstein auf dem Kirchhof vor der Ostseite der Kirche, umgestürzt, ein mächtiger, viereckiger, verjüngter Schaft, der durch einfache Dreikante in das achteckige Becken ausladet; an der einen Seite sowohl am Schaft, als am Becken sind Blend-Maasswerke eingemeisselt, deren Fischblasen: Den den sonst alterthümlich aussehenden Stein doch der Spätgothik zuweisen. Der Becken-Durchmesser 95 cm; der Schaft unten 70, oben 65 cm breit.

Glocken. 1) 1771 von Gebr. Ulrich in Apolda, mit: SOLI DEO GLORIA und lateinischer Inschrift bezüglich auf den Guss unter dem Patron und "Dynasten" Fr. Aug. v. Haeseler. 70 cm Durchmesser. — 2) 1817.

[Neuendorf, 4 km südlich von Alperstedt; Zellendorf, 3 km östlich von Alperstedt, 1410 Zellindorf; Wüstungen. — Werneburg, 8. 99. 100 mit Literatur-Angaben.]

Dielsdorf, 6,4 (5) km östlich von Grossrudestedt; 1348 Ländereien vom Marschall von Gosserstedt dem erfurter Augustinerkloster und von Conrad Herrn zu Tannrode dem erfurter Marienkloster verkauft; um 1381 Dylsdorf (Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, N. F. V. S. 134). Die eine Hälfte des Dorfes gehörte der Familie von Vippach, 1617 von diesen an von Drachenfels verkauft; die andere Hälfte gehörte der Familie Vitzthum von Eckstedt zu Markvippach; 1756 die Hälfte Herrn von Leutsch, ein Viertel der Frau von Miltitz, ein Viertel den Kellner'schen Erben. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 80\*. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 153 über das Siegel. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 143.

Kirche. Der breite Westthurm stammt in dem um einige Stufen gegen das Langhaus tieferen, 3,3 m langen und 3,4 m breiten Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss bis zum ersten Gesims aus spätgothischer Zeit, ebenso der Wand-Anschluss des Langhauses. Von daher im Einzelnen das rippenlose Kreuzgewölbe des Thurm-Erdgeschosses, seine Fensterschlitze, die Spitzbogen-Thür von ihm zum Langhaus, der im Langhaus am südlichen Stück der Westmauer (jetzt ziemlich unten) sichtbare Rest eines Kämpfers mit darüber beginnendem, spitzbogigem Gurtbogen und die im nördlichen Stück der Westmauer herausführende Spitzbogen-Thür. Das 18,5 m lange, 9,6 m breite Langhaus ist im Uebrigen Bau des 16. Jahrhunderts. Von daher das 2., 4. und 5. Rundbogen-Fenster der Nordseite mit den tiefen Kehlen. Das 1. und 3. Rundbogen-Fenster der Südseite, an Form den anderen gleich, verräth doch durch die einfache Abkantung der Einfassung das 18. Jahrhundert, wohl den Bau von 1791. Ganz glatt, möglicherweise aus unserem Jahrhundert, sind die vier Rundbogen-

Fenster der Nordseite; aus dem 17. Jahrhundert die beiden Thüren auf der Nordseite, mit dem glatten Sturz: \_\_\_\_\_, unter welchen in neuester Zeit ganz ohne Rücksichtnahme eine profilirte Seiten-Einfassung gesetzt ist, einer der sonderbarsten Anblicke. Im Uebrigen hat die Kirche noch einige schlechte Fenster, einen schlechten Fachwerk-Vorbau an der Ostseite, eine Holzdecke vom Querschnitt: \_\_\_\_\_, auffallend schlechte Wände, zum Theil von Fachwerk (die jetzt restaurirt werden sollen); alles aus dem 18. und unserem Jahrhundert. Der Thurm reicht nur bis zur Langhaus-Dachhöhe, in seinem neueren Obergeschoss mit Rechteck-Fenstern erhellt, von einem grossen, vierseitigen Helm bekrönt.

Die Holzemporen von ungefähr 1750 sind ganz hübsch, zwei Geschosse mit einigen Umrahmungen und Guirlanden der Brüstungs-Tafeln; sie ruhen unten und oben auf Pilastern mit ionisirenden, doch ganz originell umgebildeten Capitellen. Neuerdings braun lackirt.

Taufgestell, neu, Holz.

Taufstein, ausser Gebrauch, an der Westwand stehend, mit Inschrift am Becken: GEMACHT IM 158. (IAHR ALS S)AMVEL BVLLINGER V. WEIMAR PFARRER ALHIER WAR. Einfach gute Renaissance. Rund; der Sockel mit Wulst und Kehle gegliedert, der Schaft als starke Baluster, das Becken halbkugelig, mit vertieften Eiern und mit Abschluss-Gesims. Sandstein.

Kanzelbau hinter dem Altar als Freibau, aus gleicher Zeit mit den Emporen, von schönen Verhältnissen. Zwei hohe, auf hohen Postamenten ruhende, gepaarte, korinthische Säulen, von denen die inneren vortreten, tragen das stark verkröpfte Gebälk, welches in der Mitte sich als Rundbogen herumzieht. Die Postamente etwas im Roccocostil verziert. An der von diesen Säulen eingeschlossenen Wand unten der flachbogige Durchgang, darüber die Kanzel, im Grundriss: U, einfach, aber hübsch profilirt und mit Roccoco-Ornamenten belegt, oben (unter dem Rundbogen noch) der kleine, etwas geschnitzte Schalldeckel (ohne Deckelboden). Holz, neuerdings braun lackirt, mit sparsamer Vergoldung an Capitellen, Kanzel und Schalldeckel; dazu unpassend die Hinterwand ultramarinblau, die Durchgangs-Vorhänge, Altar- und Kanzel-Bekleidungen dunkelgrün mit Goldborten.

Kelch, aus dem 16. Jahrhundert. Fuss rund; am Knauf Würfel mit: IESVSS. Silber, vergoldet, 18 cm hoch.

Kelch, von: Elis. Kath. Schumann 1764, laut Inschrift auf dem Achtpass-Fuss; Knauf rund. Silber, vergoldet, 21 cm hoch.

Glocken. 1) Neu. — 2) (Der Sage nach aus der Wüstung von Kaltenborn), aus dem 15. Jahrhundert, mit: ME RESOHARTE PIK POPVLI HEMOR ESEO MARIA (Wenn ich, die fromme, ertöne, des Volkes gedenke Maria) CVHRKO und mit merkwürdigen, kleinen, durch Kreise von einander getrennten Figuren oberhalb des Randes: Winkeldreieck, Kreuz, Lilie, Frauenkopf, Dreieck aus Kreisen, vierblättriges Kleeblatt mit Kreuz darin, zwei einander durchdringende Rechtecke, vierblättrige Blume, Pentagramm, A. Q. 73 cm Durchmesser.

Eckstedt, 5,1 (4) km südöstlich von Grossrudestedt; (Ascrihestat, Dronke, Trad. fald, 8.38?) 1104 Hankenstedt, wo das erfurter Peterskloster Besitz hatte. Herr von Eckestete selbst erst um 1265 genannt; doch war schon um 1250 ein Zweig der Vitzthum von Apolda, der sich seit dem 13. Jahrhundert von Eckstedt nannte, hier Besitzer des Rittergutes und Ortes (1711 zu Grafen erhoben), im 18. Jahrhundert die von Mandelsloh, später Andere. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 81. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 154 über das Siegel. — Werneburg, in Erfarter Akad. Jahrb. 1884, S. 49, mit Literaturangaben.

Kirche [an der Stelle einer älteren, 1591 mit einem Thurm versehenen], im guten Zopfstil 1744 gebaut, von originellem, einheitlichem Grundriss:

Chor und Gemeinderaum sind zusammen 21,1 m lang, 10,7 m breit, das Thurm-Erdgeschoss 4 m lang und breit, durch eine Rechteck-Thür gegen das Langhaus geöffnet. In ebenfalls einheitlicher Weise ziehen sich zwei Geschosse Holz-Emporen, einfach verziert, aber gut disponirt, um die Nord-, West- und Süd-Seite; an der Westseite ruht die untere auf einem flachbogigen Gurtbogen, und tritt die obere Empore gebaucht in die Kirche hinein, als geschlossener und mit Fenstern versehener Ritterguts-Stand, das Wappen der Patrone zur Zeit des Baues, von Mandelsloh (Jagdhorn), in Cartouchen-Rahmen in dem etwas verzierten Feld des geschweift gebogenen Giebels tragend. Die Holzdecke ahmt eine elliptische Kuppel nach, mit oben eingeschnittenen Dachfenstern. Die Fenster- und Thür-Oeffnungen der Mauern selbst sind regelmässig und reichlich: an der Ost-, Nordost- und Südost-Seite je ein grosses Flachbogen-Fenster mit vortretender Sandstein-Einfassung, unter dem Ostfenster eine Rechteck-Thür, an dem Mittelrisalit der Nord- und Süd-Seite drei solcher Flachbogen-Fenster und unter den seitlichen derselben noch Rechteck-Fenster, unter dem mittleren der Nord- und Süd-Seite aber eine Flachbogen-Thür mit etwas reicherer Einfassung und Giebel-Verzierung, welche erst 1864 (laut Jahreszahl und Namenszug) von dem damaligen Patronatsherrn Mirus, doch sehr gut im alten Stil gemacht, geschenkt wurde. An der zurücktretenden Fläche der nördlichen und südlichen Langhaus-Wand bemerken wir oben ein kleineres Flachbogen-Fenster, an der folgenden, nach Westen zu gehenden Abschrägung eine Rechteck-Thür. Der Thurm steigt erst in drei Geschossen gesimslos auf, an der Nord- und Süd-Seite im Erdgeschoss mit einem rechteckigen, in den folgenden beiden Obergeschossen mit flachbogigen Fenstern erhellt, während an der Westseite die beiden oberen Fenster ebenfalls vorkommen, unten aber ein Portal von 1864 nicht ganz so geschickt, mehr antikisirend eingefügt ist. Von 1864 stammt auch das über einem Gesims folgende, massive, dritte Obergeschoss (auf Kosten der Gemeinde hergestellt) mit den ein wenig reicher im Spätrenaissance-Stil ausgebildeten Fenstern, darüber das noch ein Kreisfenster an jeder Seite umziehende Hauptgesims von der Form: ... und die beschieferte, achteckige Schweifkuppel, welche in eine Helmspitze übergeht. Viel trägt zu dem freundlichen Aussehen der Kirche bei, dass, während die Flächen geputzt sind, alle Ecken sauber mit abwechselnd längeren und kürzeren Quadern aufgeführt sind; auch die röthliche Bemalung der von Sandstein hergestellten Fenster- und Thür-Einfassungen und Eckquadern, sonst, wenn (wie ge-



wöhnlich) derb aufgepinselt, bedenklich, wirkt hier, nur schwach aufgetragen bezw. vergangen, gar nicht übel. 1874 ist die Kirche im Innern nebst Emporen, Stühlen und Kanzelbau neu ausgemalt worden, in weissen und hellbläulichen Tönen, mit etwas Gold, das Mandelsloh'sche Wappen mit blauem Grund.

Kanzelbau, aus der Zeit von 1744, als freier Wandbau hinter dem Altar, in gefälligem Zopfstil (A). Erdgeschoss: Zwei äussere, frei vorgestellte, korinthische Säulen und zwei innere, korinthische Pilaster fassen die seitlichen, mit Trauben- und Aehren-Gehängen besetzten, seitlichen Felder, bezw. den mittleren, flachbogigen, unteren Durchgang ein. Sie tragen ein an den Ecken verkröpftes Gebälk, auf dem die Figuren von Moses und Johannes dem Täufer frei vortreten, während dahinter zunächst die Oberwand als eine Art Sockeltheil vom Umriss: sich hinzieht und vor diesem Sockeltheil in gleichem Umriss die etwas gegliederte und mit Schnitzwerk belegte Kanzel im Grundriss: stark vortritt. Auf dem durchgehenden Gebälk des Sockeltheils steigt nun, als Einfassung zugleich des oberen, flachbogigen Kanzel-Einganges, die seitlich geschweift geschnittene Wand auf, oben von einem Gebälk abgeschlossen, welches in der Mitte als Schalldeckel vortritt. Darüber vorn das Pelikan-Nest, hinten die Strahlensonne und als deren Bekrönung eine segnende Christusfigur. Holz, weiss mit Vergoldungen.

Taufgestell, aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, von frischer Erfindung. Hübsch ist der mittlere Theil in der Hauptform als Zapfen richtig gedacht, dabei



Taufgestell in der Kirche zu Eckstedt.

trefflich durch Akanthusblätter gegliedert; ebenso ist auch das Motiv der drei Delphine passend, wie die Ausbildung des Beckens als grosse Muschel. Nur dürfte diese Schale etwas breiter sein, besonders aber müssten die Delphine unten mehr zusammenkommen und leichter. fuss-artiger gestaltet sein, dann würde das Ganze viel richtiger im Verhältniss (d. h. schwerer nach oben, als jetzt) und schwungvoller wirken. Holz, weiss gestrichen mit Silbergrau der Delphinenleiber und Becken-Oberfläche. Hellgrün an Köpfen Schwänzen der Delphine und an einigen Blattspitzen, Roth Delphinenmäulern Becken-Unterfläche, Gold an Delphinen - Augen, Rückenflossen, einzelnen Blattspitzen und an Muschelrändern.

Glocken. 1) 1817. — 2) 1597 von Melch. Möhring, mit Crucifix und Wappen der Vitzthum von Eckstedt. 100 cm Durchmesser. — 3) 1770 von Gebr. Ulrich in Apolda, mit Namen des M. W. v. Mandelsloh etc. 65 cm Durchmesser.

[Schloss, 1556 von Vitzthum von Eckstedt gebaut, stand südwestlich von der Kirche, noch in unserem Jahrhundert benutzt, aber wegen Baufälligkeit im Jahre 1860 von dem Besitzer Mirus abgetragen, jetzt durch den Garten des Herrn Schwanitz eingenommen.]

[Endeleben, Wüstung, 1 km nördlich von Hassleben, als Dorf 1543 noch vorhanden. — Werneburg, S. 44.]

Grossrudestedt, 20 km nordwestlich von Weimar; Rudestet (Dronke, Trad. fuld, S. 38), 1196 Rudellstete (Schultes, Direct. diplom. II), 1197 Riudelstete (Stumpf, Acta Mog.), 1217 Rudenstete, 1267 Rutinstete, seit 1439 nachweislich Grossenruddenstete. Herren von Rutinstete im 13. Jahrhundert. 1452 kaufte der Rath von Erfurt das Dorf vom erfurter Marienstift; dies machte 1519 vergebliche Versuche, es wieder einzulösen \*. Vor Entscheid des lange dauernden Zwistes ging es in Besitz des Kurfürsten Johann Friedrich über (s. Gesch. d. Amtsgerichtsbezirkes) \*. Brand besonders 1620. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 81\*. — Rein, Thuringia sacra II. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 147 über das Siegel. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 15. 17. 18. 132. 143. 240. 255. — Thüring. Chronica etc. n. d. Alphabet 1712, S. 303. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 58.

Kirche. Grundriss-Form: (1:1000). Laut längerer Inschrift über dem Westportal 1724 gebaut, 1734 geweiht. Doch zeigt das Thurm-Erdgeschoss in seinen unteren Theilen noch erkennbare Capitelle an den Ecken verstümmelte, aber und darunter Dienste eines romanischen Baues, der demnach noch einige Meter tiefer, als der heutige Fussboden ist, herabgegangen sein muss. Zur neuen Kirche wurden hier dessen Mauern benutzt, bezw. der untere Theil zugeschüttet, das alte Gewölbe fortgeschlagen und dann weiter in die Höhe gebaut. Im Uebrigen ist die Kirche sehr einheitlich, in nüchternem, aber verständigem Zopfstil gebaut. Die Kreuzesform kommt jetzt im Innern nicht recht zur Geltung, da die zwei Geschosse (einfachster) Holzemporen schräg um die westliche Ecke des nördlichen bezw. südlichen Querbaues gehen und dann an der östlichen Ecke jedesmal sich totlaufen, also den Grundgedanken zerstören. Alles im Innern ist weiss, mit einigen Stucklinien und Hellblau einiger Füllungen, so auch an der geputzten Holzdecke, welche ein Spiegelgewölbe nachahmt. Noch freier und heller, ja zu wenig zusammengehalten erscheint der Bau dadurch, dass die Kirche sehr hoch ist und kein Kanzelbau in der Mitte vortritt, also das volle Licht durch die sehr grossen Chorfenster fällt. Diese, an den drei Schlussseiten, sind flachbogig, aussen mit schlichten, vortretenden Einfassungen und

Schlusssteinen. Drei ebensolche Fenster befinden sich an dem vorspringenden Theil des Langhauses, eine Thür unter dem Mittelfenster, zwei Fenster an dem westlichen, zurücktretenden Theil des Langhauses, eine Thür an der Westseite, alle von gleicher Form, während rechteckige Thüren auf der Nord- und Süd-Seite sowohl in die Nebenbauten des Chores als auch in die des Thurmes führen. Diese Nebenbauten mit ihren niedriger anlaufenden, gebogenen Dächern geben der Kirche aussen ein ganz lebendiges, gutes Aussehen, welches durch die in Putz hergestellten Lisenen gehoben werden soll. Doch bringt gerade das Abfallen des Putzes an vielen Stellen die entgegengesetzte Wirkung der Dürftigkeit und Unwahrheit hervor. Der Thurm steigt gesimslos hoch auf, mit einer Flachbogen-Thür an der Westseite, mit Fensterschlitzen in den unteren und einem grossen Spitzbogen-Fenster an jeder Seite des obersten Geschosses. Darauf der Achteck-Helm.

Taufstein, von: 1724, laut Inschrift am Becken, sechstheilig, pokalförmig, aber mit dickem Schaft und schwerfällig. Stein.

Kanzel an der Nordseite, um die gleiche Zeit gefertigt. Auf einer korinthischen Mittelsäule ruht sie, durch ein Halbkugel-Glied vermittelt, als fünf Seiten des Sechsecks, mit aufgesetzten Akanthusblättern, welche das Gebälk unterstützen. Schalldeckel aus der Wand vortretend, von zwei Palmbäumen gestützt, sechseckig, darüber die Sonne. Holz, weiss mit Gold.

Altarwerk-Rest im Thurm-Erdgeschoss an der Nordwand, interessant wegen der Datirung aussen am Rahmen oben: Anno domini 188/ in vigilia fancti thome apostoli copleto est hec thabula (Im Jahre des Herrn 1487 am Fest des heiligen Apostels Thomas ist diese Tafel vollendet worden. Einiges, besonders die letzten Worte, sind sehr verlöscht). Sonst ist er nicht einer der hervorragendsten. Erhalten ist der Haupttheil. Im Mittelschrein Figuren und zwar in der Mitte, von Fialen eingefasst, Maria und Christus sitzend, links, stehend, (durch Unterschriften und Abzeichen gekennzeichnet) der Evangelist Johannes, Petrus und Paulus, rechts Stephanus, Bartholomäus und Jacobus der Aeltere. An den Innenseiten der Seitenflügel ebenfalls Figuren, am linken Dorothea, Margaretha, Barbara und Katharina, am rechten vier männliche Heilige, nämlich [der erste fehlt, ich vermuthe dem Hintergrund-Umriss und der Gemeinschaft nach Vitus], Laurentius, Stephanus und Martin. Die durchschnittlich 23 cm hohen, stehenden Figuren (die sitzenden der Mittelgruppe sind ein wenig grösser) sind ganz sauber, aber conventionell geschnitzt; die Gesichter rundlich, wenig charakteristisch, mit gut gearbeiteten Haaren, manierirt demüthigen Augen, geraden Nasen, vortretenden, aber ungeschwellten Lippen der kleinen Münder; gering modellirte Hände, gothische Neigung der ganz verständnissvoll erfassten und ruhig bewegten Körper, im Ganzen ein erfreulich behaglicher Eindruck; einfache Faltenwürfe, zum Theil recht edel; Neigung zu reichlicher Vergoldung der Gewänder und des Beiwerkes, sonst zum blauen Ton, kurz alle Kennzeichen der nordthüringischen Werkstatt (ganz abweichend z. B. von der saalfelder, aber ähnlich der Mehrzahl des erfurter Gebietes, deren Mittelpunkt freilich noch zu suchen ist und zwar ausserhalb Erfurts). Die Erhaltung ist leidlich, die Gesichter haben auffallender Weise mehr gelitten (Stücke des Farbengrundes verloren), als die übrigen Körpertheile. An den Aussenflügeln sind Gemälde der Verkündigung und der Geburt Christi in Tempera in halblebensgrossen Figuren ausgeführt, im Stile der sächsischen Malweise und in bekannter Auffassung der Figuren, des Beiwerkes, des ganzen Apparates, frisch in den (jetzt erblindeten, aber ganz wohl erhaltenen) Farben, mit einzelnen besser, sogar recht gut gemalten Partieen, wozu z. B. der Kopf des heil. Joseph auf dem Bilde der Geburt gehört.

Taufschale, von: 1866, ein einfacher, aber 80 cm im Durchmesser haltender Kessel von Kupfer.

Weinkanne, von: Andr. Rose 1682, mit Gotteslamm gravirt. Zinn.

Kelch, vom Ende des 17. Jahrhunderts. H.G.W.A.M.M unter dem Sechspass-Fuss, zwischen den Pässen noch kleine Blatt-Verzierungen. Knauf rund, mit flach aufgesetzten Rotuli, darauf: I.E.S.V.S, dazwischen gravirte Eier. Silber, vergoldet,  $20^{1}/2$  cm hoch.

Kelch, von: J. C. Zerbst 1715, laut Inschrift unter dem Fuss, welcher Sechspass-Form: O hat. Knauf rund, mit sechs Halbkugeln, welche nur noch durch Kehlen von Eiern: O dazwischen getrennt sind. Silber, vergoldet, 21 cm hoch.

Glocken. 1) 1770 von Gebr. Ulrich in Apolda, mit: GLORIA IN EXCELSIS DEO. 105 cm Durchmesser. — 2) 1785 von Gebr. Ulrich. 95 cm Durchmesser. — 3) 1794 von Gebr. Ulrich, mit: SPES MEA IN etc. 85 cm Durchmesser.

In die Lehmwand des Brauhauses, eines Fachwerk-Hauses am Ost-Ende des Ortes (nach Schwansee zu), eingemauert: Tafeln, rechts Steinrest (von einem Portal?), mit Namenszug: E.L.A.H.v.S., dem Rautenkranz und: Fürstl. S. Weimarisch. Eisenach. Ambtsdorff Grossenrudestedt 17...; links 2 kleinere Tafeln, deren eine mit Relief der Justitia und: et sub eodem tempore sigillum hujus communitatis compositum est; die andere mit: Has duas portas superiorem nimirum et hanc inferiorem reaedificare curavit. Wilhelmus Vaterweiss consiliarius a commissis ut et praefectus hujus praefecturas sub anno 1744.1 Mai.

Hassleben, 8,1 (71/2) km westnordwestlich von Grossrudestedt; Hachsteinesleba, 1303 Hassingesleiben, 1306 Hastenesleben\*, 1358 in Urkunden Karls IV. erwähnt, wonach das Marienstift in Erfurt Land in Hastenleiben besass\*. 1342 Lehen der Grafen von Schwarzburg dort aufgeführt\*; gehörte bis 1811 zu Schwarzburg-Sondershausen. Brand 1784, 1822. — Drouke, Trad. fuld., 8. 39. 46. — Kronfold, Landeskunde II, S. 82\*\*. — v. Tottau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, 8. 132. 146. 238. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, 8. 41, mit Literaturangaben.

Kleine Fensterschlitze am Thurm, der, hoch aufsteigend, in vier Haupttheile durch drei Gesimse getheilt ist (das zweite Gesims in Höhe des Langhaus-Firstes); grössere Spitzbogen-Fenster im Obergeschoss. Grosser Brand von 1724 (besonders noch erkennbar an den Thurm-Gesimsen) und Wiederherstellungs-Bau [der wohl auch die Fenster der Maasswerke beraubte]. Von daher die Innen-Einrichtung: Holzdecke vom Querschnitt:

mit eingeschnittenen Fenstern, Bänke, Emporen, Orgel, Altar- und Kanzel-Bau, Alles von Holz, Einzelnes (s. unten) originell und z. Th. reicher ausgebildet. Da aber diese ganze Ausstattung, wie die Wände der Kirche, durchweg lediglich geweisst bezw. schmutzig sind, mit spärlichem Gold und an der Decke mit sichtbaren Dielenfugen etc., ohne die geringste Verzierung, so sieht das Innere öde und kahl aus. Die Thüren, welche in den Langseiten-Mitten hineinführen, mit Bögen von wunderlicher (Parabel-) Form bedeckt, und die Halbkreis-Fenster darüber, ferner die Thür an der Südseite mehr nach Osten verrathen den Kunstgeschmack von 1850. Den Thurm deckt die übliche Schweifkuppel mit Tabernakel und Kuppelchen. — Kronfeld a. O.

Orgel auf dem zweiten Geschoss der West-Empore, mächtig, fast die volle Breite einnehmend. Sie ist der Hauptsache nach in drei Abtheilungen getheilt durch vier frei vorgestellte, auf Consolen ruhende, sonst aber den Säulen der obersten Empore gleich gebildete, korinthische Säulen. Die mittlere, grössere Hauptabtheilung ist der Höhe nach durch ein wagerechtes Mittelgesims getheilt, der Breite nach in fünf Abtheilungen, von denen die mittelste, höchste im Gebälk-Abschluss das Bekrönungsmotiv: \_\_\_\_\_\_, die beiden äusseren die Bekrönung: \_\_\_\_\_\_ zeigen, die dazwischen befindlichen aber, tiefer sich einschneidend, im eingebogenen Viertelkreis gegen die mittelste Abtheilung ansteigen. Von den beiden folgenden Haupt-Abtheilungen des Orgelbaues ist wiederum die äusserste höher, in S-Form gegen die Mitte ansteigend, die innere aber tiefer, mit Halbkreis-Bogen geführt. Der Gesammt-Anordnung entspricht leider nicht die derbe und ungeschickte Detail-Ausführung der durchbrochenen Schnitzereien über den Pfeifen und der Blattwerke, der Engel und Urnen auf den Gebälken.

Altar und Kanzelbau. Der Altartisch ist ausnahmsweise in seinem ganzen Bau verziert, übrigens noch in der Gesammtcomposition im Geist des Barockstils gehalten. Die schräg gestellten Voluten an den Ecken machen sich sehr gut; besonders hübsch geschwungen sind die Füllungsmotive, an der Vorderfläche die Guirlanden, welche vor und hinter dem als mächtigem, geöffnetem Blumenkelch ge-



Altar und Kanzelbau in der Kirche zu Hassleben.

antikisirendes Gebälk mit Zahnschnitt-Gesims gebildet, dann darüber in dem eingebogenen und dem ausgebogenen Stück der Seiten durch eine zart durchbrochene Balustrade. Die in der Mitte vortretende Kanzel selbst ist etwas schwerfällig, von der ungefähren Form einer riesigen Amphora oder Ampel (schon späteren Geschmackes) mit einigem Guirlanden- und Rosetten-Schmuck; hübsch ist der darüber bezw. dahinter mit einigen Verzierungen versehene, obere, rundbogige Kanzel-Eingang eingefasst von korinthischen Pilastern mit verkröpftem Zahnschnitt-Gebälk, vor dem das mit Troddeln: \( \shcap \shcap \) verzierte Gebälk des Schalldeckels vortritt. Der Deckel selbst aber fehlt und so entsteht eine luftige Durchsicht nach der von S-förmigen Ranken gebildeten Krone, welche die oben abschliessende Strahlensonne trägt (davor ein neueres, schlechtes Crucifix).

2 Altarleuchter, vom Chirurg Heyder 1708 laut Inschrift auf dem dreiflächigen, verzierten Fuss; hohe Knaufleuchter. Zinn.

Taufgestell, aus der 1. Hälfte unseres Jahrhunderts, antikisirend, als cannelirter Schaft mit Urne darauf und Deckel. Holz.

Weinkanne, laut Inschrift (auf dem Deckel): 1699 von verschiedenen Gemeindegliedern (unter dem Boden): Götze, Sachse, Braun, Dornheim, Kunkelmann, Ellinger, Pastor Pressler, Mose gestiftet. Silber, mit Vergoldung, 22<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm hoch.

Kelch, von: 1686 laut Inschrift auf dem Fuss, welcher Sechspassform: Q, mit Blumen zwischen den Pässen hat. Knauf plump, rund, mit Eiern: U und vortretenden Rosetten. Silber, vergoldet, 26 cm hoch.

Kelch, dem vorigen wohl gleichzeitig, wenn auch ohne Inschrift, ihm gleich, nur noch mit einigen gravirten Mustern am Fuss. Silber, vergoldet, 21 cm hoch.

Hostienbüchse, 1686 von Hans Karl laut Inschrift unter dem Boden, oval, mit aufgelegtem Crucifix auf dem Deckel. Silber, vergoldet, 11 cm im längeren Durchmesser.

Altar- und Kanzel-Tuch, mit silbergesticktem: 1763 bezw. G.Z.E.AFF und Zweigen auf rothem Tuch.

Glocken. 1) 1879. — 2) 1788 von Gebr. Ulrich in Apolda, mit Namen und Wappen des Fürsten Christian Günther zu Schwarzburg. 100 cm Durchmesser. — 3) 1881.

Am Gemeinde-Backhaus Tafel mit dem schwarzburgischen Wappen und: 1576.

Kleinbrembach, 14,9 (12<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km ostnordöstlich von Grossrudestedt; Brambech minor, Kleinbrambeche, auch Niedernbrembach, 1506 Wintschen (Wenigen-) Prambach. Ein Theil gehörte dem Capitel zu Nordhausen und kam an Sachsen bezw. Weimar; der andere den Grafen von Orlamünde, kam dann an die Grafen von Schwarzburg, 1386 an den Rath von Erfurt\* und 1815 an Sachsen-Weimar. — Franke, Das Rote Buch v. Weimar, S. 53. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 82\*. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 150 über das Siegel mit d. heil. Bonifacius und: Burpach. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr., N. F. II, S. 39. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 66.

[Kirche, 1815 eingegangen. - Kronfeld II, S. 83.]

Kirche. Der Thurm ist im 4,2 m langen, 4,1 m breiten Erdgeschoss romanisch (der ehemalige Chor), hat noch an den Ecken die Consolen ehemaliger Dienste und hatte 1890 ein rippenloses Kreuzgewölbe von einer so gefahrdrohenden Baufälligkeit, dass trotz stützender Hölzer jeden Tag der Einsturz erfolgen konnte. Eine Rundbogen-Thür des 12. Jahrhunderts ist zugemauert (aussen, wo das Terrain höher, halb im Boden steckend), der in der Spur noch sichtbare, ehemalige Triumphbogen ebenfalls bis auf eine von anderer Stelle herrührende Rundbogen - Thür, mit Stein - Einfassung und hölzernem Thürflügel, der noch den alten, einfach hufeisenförmigen Beschlag zeigt. Im Uebrigen ist die Kirche (laut Inschrift im Bogenfeld der südlichen Mittelthür des Langhauses) von 1719, ein 4,6 m langer, 6,1 m breiter Chor und 17,7 m langes, 10,6 m breites Langhaus mit Holzemporen einfacher Art, deren Pfosten, durchgehend, die Decke in der Weise stützen, dass die streng antikisirenden Pfosten-Capitelle oben sich als Profilirung der hier entlang gehenden Deckenträger fortsetzen. Die Decke selbst, von Holz, ist im Chor und in dem durch diese Pfosten gebildeten Mittelschiff des Langhauses als Spiegelgewölbe mit einigen einfachen Stucklinien als Felder-Umrahmungen componirt, an den Seitenschiffen des Langhauses als Vierteltonne. Die in diese Vierteltonne eingeschnittenen Rechteck-Fenster haben etwas reichere, gefällige Stuck-Umrahmungen in Form von Verkröpfungen und giebelformig herumgezogenen Voluten und Guirlanden (A). Den Chor erhellt an jeder Parallelseite unten ein innen korbbogiges: , aussen rechteckiges, oben je ein rechteckiges Fenster, innen ebenfalls mit einiger Stuck-Umrahmung. An jeder Langseite vier einfache, doch aussen von Stein umrahmte Rechteck - Fenster; unter dem zweiten, weniger tief herabgeführten befindet sich eine rechteckige Thür, mit einem ein Stück darüber und ohne Zwischen-Verbindung aus der Wand vortretenden, für die Zeit merkwürdig antikisirendem Gebälk nebst Bogengiebel. Zwischen den Fenstern treten aussen im Putz Lisenen vor. An der Westfront zwei jetzt zu Blenden zugesetzte Kreisfenster (von dem romanischen Bau?) zwischen Putz - Lisenen. Thurm hoch, mit rechteckigen Fenstern, im obersten Geschoss mit einem Fenster von der Form des Sturzes: (aber verdorben). Achteck-Helm. An der Nordseite ein viereckiger Treppen-Vorbau, bis zu halber Thurmhöhe, dort mit einem Zeltdach abgedeckt. Aeusserst schlechter Bau-Zustand der Kirche. - Kronfeld II, S. 83.

Schranken zwischen dem jetzigen Chor und Langhaus, aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, durchbrochen mit Blumen und Ranken geschnitzt; ebenso die Gitter der geschlossenen Kirchbänke für die Familie des Geistlichen und Altarleute an beiden Chor-Langseiten, von Holz.

Kanzelbau, laut Inschrift von Frau Magd. Mönch bezüglich der Malerei gestiftet, wohl 1720 hergestellt, in ernster Spätrenaissance, mit einer geringen Neigung zum Barock in den Giebeln etc., als Wandbau den östlichen Theil des jetzigen Chores (Sacristei) trennend. Erdgeschoss: fünf Flachbogen-Durchgänge zwischen streng dorischen Pilastern, doch so, dass die Pilaster der Mittel-Abtheilung vortreten und dadurch ein Vorbau entsteht. Auf diesem Vorbau ruht nun der eigentliche Kanzelbau, nämlich auf den (inneren) Pfeilern Postamente, zwischen denen die Kanzel im Grundriss: (an den Ecken mit Laubgehängen, an den Flächen mit schlechten Bildern, an der Unterfläche mit einem Relief-Engelskopf geziert) vortritt; auf den Postamenten ruhen korinthische Pilaster, zwischen ihnen der obere, rechteckige Kanzel-Eingang und der der Kanzel entsprechend vortretende Schalldeckel, an dessen Bekrönung zwei Engel ein Schild mit der Stifter-Inschrift der Frau Mönch tragen. An dem zurückliegenden Stück dieser Mittel-Abtheilung (also auf dem eigentlichen Kanzelbau) steigen korinthische Säulen frei auf; sie tragen mit den korinthischen Säulen zusammen ein Gebälk, das also im Grundriss rechteckig (mit etwas Verkröpfung der hinteren Säulen) gebildet ist. Auf dem Gebälk sitzen vorn Engelsknaben, hinten stehen auf den Ecken die lebensgrossen Figuren von Maria und Johannes, welche zu dem in der Mitte auf barock-geschweiftem Giebelbau (Form: aufgesetzten, hohen Crucifix aufschauen. So entsteht ein sehr lebendiger Abschluss

aufgesetzten, hohen Crucifix aufschauen. So entsteht ein sehr lebendiger Abschluss des unten ruhigen Unterbaues. Verfolgen wir den Oberbau der seitlichen Abtheilungen, so ist hier zu jeder Seite eine Rundbogen-Nische, gefüllt mit der Figur Christi mit dem Kreuz bezw. Johannis des Täufers mit dem Lamm, überdeckt von nochmaligem Gebälk mit Flachbogen-Giebel angeordnet; weiterhin folgt ein Pilasterstück (auf den unteren Pilastern ruhend) mit darauf sitzender Engelsfigur, weiterhin als Abschluss nach den Ecken zu eine Volute mit Granatapfel als Bekrönung. So baut sich der ganze hölzerne Kanzelbau kräftig und effectvoll auf, decorativ höchst abgewogen, auch im Figürlichen gar nicht schlecht, aber feinerer Gliederungen und Einzel-Vermittelungen entbehrend, auch beeinträchtigt durch die jetzige hässliche Färbung (Marmorirung, Weiss, Gelb statt Gold, Grau etc.), durch vorgenagelte Oeldruckbilder Luther's und Melanchthon's und schwarze Nummernbretter.

Taufkanne, mit: I.D. E. 1723, in Form einer offenen Vase.

Weinflasche, mit: 1723 I.D.E, achteckig, mit Schraubdeckel; Weinkanne, mit: T.S. Past., H.P. Lud. (d. h. Schulmeister) 1685 B.B und Crucifix eingravirt am Körper, seidelförmig, 29 cm hoch; Weinkanne, mit: H.B.L.M 1718 auf dem Deckel, seidelförmig; Kelch, ohne Inschrift, aus dem 17. Jahrhundert, mit dem Erfurter Rad auf dem runden Fuss; Schaft (den Knauf ersetzend) rund, mehrfach quer gerillt, 18 cm hoch; Hostienbüchse, aus dem 17. Jahrhundert, oval, von geschweiftem Umriss. Alles Zinn.

Glocken. 1) 1881. — 2) 1736 von N. J. Sorber in Erfurt, mit Blätterfries und Relief eines Bischofs. 100 cm Durchmesser.

Kirchhof. Grabstein, nordöstlich von der Kirche (A). Doppelte Inschrift-Tafel für 1727 und 1768 Gestorbene, in Umrahmungen von üblichem Blattwerk, welche aber hier recht hübsch zusammengefasst sind, und zwar unten, wo die Platte auf einem ebenfalls verzierten Sockel (mit Giebel: \_\_\_\_\_) aufsteht, von Blattwerk mit einem Engel, oben von Schnörkel- und Blatt-Werk, welches sich flügelartig ausbreitet. Auf dem in Form zweier gegeneinander ragender S-Linien geschweiften Gesims unten an den Seiten Engelknäbchen; in der Mitte stand auf verziertem Sockel eine [jetzt fehlende] Figur.

Grabstein, östlich von der Kirche, ziemlich hoch. Gerader Sockel, das verzierte Schild mit der Inschrift für Herrn Pabst, † 1774, umschliessend. Darauf Mitteltheil, stark zu beiden Seiten ausladend, mit geschnörkeltem: \( \) -Profil, mit Verzierungen und einem kleinen, emblematischen Relief (an der Vorderseite der Tod als Aehrenschnitter). Auf diesem Mitteltheil stehen an den Seiten die Frauengestalten von Hoffnung und Glaube [Kopf fehlt], in der Mitte erhebt sich eine Platte, mit Inschriften auf Vorhang-Nachahmung versehen und bekrönt von zwei seitlichen Engeln und einem auf einem Sockel stehenden, mittleren Engel.

Kleinrudestedt, 1<sup>1</sup>/<sub>z</sub> km südsüdöstlich von Grossrudestedt; 1270 verkauft ein erfurter Bürger dort Güter an das Marienstift zu Erfurt<sup>+</sup>; 1389 waren die Herren von Heldrungen und das Severistift in Erfurt dort begütert<sup>+</sup>. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 83<sup>+</sup>. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 154 über das Siegel. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 148. 160.

Kirche [an Stelle einer älteren], 1840 im romanisirenden Stil gebaut, mit Holztonnen-Decke. — Kronfeld a. a. O.

Taufstein (A) mit Umschrift um das Becken: HILF GOTT DV EWIGES WORTH DEM LEIB HIE DER SEELEN DORT. 1510. HANS WICLEBEN. Auf viereckigem, an den Ecken abgekantetem Sockel ist der Schaft achteckig, eingebaucht; dann tritt in vielen, gothisirenden Stab- und Kehl-Gliedern (durch Diagonal-Kreuzungen noch künstlicher gemeisselt) das Becken vor, welches achteckig, schon verhältnissmässig frühzeitig im Geist der Renaissance als Gebälk profilirt, aber

#### HILFI GOTT 53V3 EWIGES WORTHS BEHILEIBI HIE SER SEELEN SORT 5151



Taufstein in der Kirche zu Kleinrudestedt.

noch durch einen Rundbogen-Fries mit Lilienspitzen geschmückt ist, so dass hier frei und gefällig beide Stile sich mischen. Der Sockel sieht kurz abgebrochen aus, daher auch der ganze Taufstein zu schwach gestützt; doch hat man sich noch ein unteres, breiteres, vielleicht achteckiges Unterglied des Sockels hinzuzudenken, das, um den Taufstein zu erniedrigen, abgeschnitten wurde. Sandstein.

Glocken. 1) 1624 von M. Möring zu Erfurt. 88 cm Durchmesser. — 2) 1811. **—** 3) 1840.

Kirchhof. Grabstein für Joh. Soph. Elisab., Tochter des Richters und Zehntmeisters Köhler, † 1766; Steinplatte, vor welcher unter einem Schweifgiebel die Relief-Figur der Verstorbenen in Zeittracht, mässig ausgeführt, vortritt; auf dem Aufsatz Engelsköpfe und Krone. [Auf den Seiten des Giebels lagerten ebenfalls Engel.] — Ebensolcher Grabstein für Frau Anna Maria Köhler, † 1798.

Kranichborn, 3,8 km westnordwestlich von Grossrudestedt; 1296 war Conrad von Kranichborn Vogt zu Vieselbach; das Geschlecht, öfter genannt, starb 1411 mit 1332 Herr von Cranichborn. Der Ort gehörte den Besitzern des Rittergutes. - Franke, Das Rote Buch v. Weimar, S. 110. - Kronfeld, Landeskunde II. S. 84\*. - Stark, in Thuring. Vereins-Zeitschr. II, S. 151 über das Siegel.

Kirche. Inschrift-Tafel aussen an der Nordseite, wonach die Kirche 1765 verbrannt und 1766 wieder erbaut, sowie (darüber eingeschrieben) 1834 erneuert wurde; ferner: M. DCC. LXVI an den einzelnen Fensterbögen der Nordseite. Der Thurm-Unterbau (mit Stück Sockelgesims) und die drei Spitzbogen-Fenster der Südseite mit Abkantung der Einfassungen verrathen die Zeit des 17. Jahrhunderts; im Uebrigen entspricht der Bau der Zeit von 1766. Grundriss-Form: Chor und Langhaus sind zusammen 13 m lang, 7,8 m breit, der Thurm 3,9 m lang und , mit auffallend steilen Bogenbreit. Die Holzdecke hat den Querschnitt: linien. Zwei Geschosse einfacher Holzemporen. Die drei Fenster an der Nordseite rundbogig, die Thür unter dem mittelsten dieser Fenster flachbogig, die Thür an der Langhaus-Westseite (nördlich vom Thurm) rundbogig. Der Thurm hat ein neueres, oberstes Geschoss mit grossen Rechteck-Fenstern, darauf ein ziemlich flaches Zeltdach.

(Taufgestell, neu, Holz.)

Kanzelbau hinter dem Altar an der Ostwand, als Wand unten mit drei Durchgängen, oben mit der Kanzel, die im Grundriss: U vortritt; neu, mit Benutzung wohl von älteren Brüstungstafeln der Emporen. Holz.

Glocken. 1) 1780 von J. G. Ulrich in Laucha, mit: GLORIA etc. 89 cm Durchmesser. — 2) 1853.

Hohenbergen, 1 km östlich von Kranichborn, Wüstung. - Werneburg, S. 80.

Markvippach, 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> (5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km ostsüdöstlich von Grossrudestedt, Sitz der Herren von Schlossvippach (siehe dies), verstümmelt aus Sanct-Margarethenvitpeche (so 1323), 1355 Craten- (Grethen) Vipeche, später Martvippeche, um 1381 Mertpeche (Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 134). Neben den Vippach's hatten die Vitzthume von Eckstedt bereits zu Anfang des 15. Jahrhunderts hier ein Rittergut und übten für die dortigen Besitzungen der Stadt Erfurt das Vogteirecht aus<sup>+</sup>. Die Vippachs verkauften 1617 ihr hiesiges Gut an die Herren von Drachenfels, von denen es an die Familie Leitzsch kam. Das Vitzthum'sche Rittergut, dem auch das Dorf gehörte, kam an die Familie Leitzsch und wurde dann mit dem anderen Rittergut vereinigt. — Franke, Das Rote Buch v. Weimar, S. 49. 50. 51. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 84 \*\*. — Ueber Kotelingen-Vippach s. bei Vippachedelhausen S. 43.

Kirche. Grundriss-Form: , Chor und Langhaus zusammen 20,5 m lang, im Osten 7 m, im Westen (die Kirche ist schief) 6 m breit. Westthurm nach Süden verrückt, 5,3 m lang und breit. Anlage spätgothisch, wovon der Thurm, mit Ausnahme des obersten Geschosses, drei durch Gesimse getrennte Abtheilungen mit Fensterschlitzen; ferner einige der einfachen und verdorbenen Spitzbogen-Fenster. Andere Fenster- und Thür-Oeffnungen rundbogig (die Rundbogen-Thür vom Thurm-Erdgeschoss zur Kirche noch aus dem 16. Jahrhundert, mit gutem Eisen beschlag der Thür) oder rechteckig, Alles regellos und ohne künstlerischen Schmuck, Ergebnisse der letzten Jahrhunderte. (Am schlechten Ost-Vorbau: 1783.) Auch das Innere wenig bedeutend, mit tonnenförmiger Holzdecke, einfachen Holz-Emporen, an der oberen, nördlichen beim Chor, die als Herrschaftsstand geschlossen, mit Cartouchen-Schild im Giebel. Auf dem Thurm Schweifkuppel, Tabernakel, Kuppel. Auf dem Ostende des Dachfirstes ein recht hübsches, schmiedeeisernes Rankenkreuz mit: 1783 (Benutzung eines Grabkreuzes?).

Kanzelbau, hinter dem Altar in der Mitte, von 1785 laut Inschrift oben über dem Gebälk, eigenartig. Zwei hohe, korinthische Säulen fassen unten den flachbogigen Durchgang, darüber die im Grundriss: U vortretende und an den Kanten mit Laubsträngen versehene Kanzel ein. In Höhe des Kanzel-Fussgesimses erweitert sich der Kanzelbau nach den Seiten durch ausgeschnittene, gering verzierte Consolen und es erhebt sich auf dem von diesen Consolen getragenen Fussgesims zunächst eine Rundbogen-Nische, gefüllt mit den Figuren Mosis und Johannis des Evangelisten, dann als äusserer Abschluss ein korinthischer Pilaster, der dann gerade so hoch, wie die korinthischen Säulen steigt. Diese vier Stützen tragen gemeinsam das verkröpfte Gebälk, vor dem noch der Schalldeckel rund vorkröpft. Ueber bezw. hinter ihm ein Aufsatz, rechteckig, mit etwas Laubsträngen bereichert, ein Oelgemälde Christi mit der Kreuzesfahne umschliessend, über diesem die Strahlensonne. Der Idee des aus Holz ausgeführten Kanzelbaues entspricht leider nicht die Ausführung, welche dürftig ist; freilich stört auch der übliche weisse, mit etwas Gold ausgestattete Anstrich.

Grabstein an der Ostwand, beschädigt, verwittert, ohne Inschrift, welche im Sockel angebracht war. Zeit der Herstellung um 1600. In einer Korbbogen-Blende () mit einiger Renaissance-Verzierung (Buckel, Cannelirung der zu dünnen Pilaster, Beschlag-Muster der Pilaster-Oberstücke und Bogenzwickel) knieet ein Ge-

rüsteter, doch ohne Helm, im Profil gesehen [Gesicht verwittert, Nase fehlt], mit gefalteten [abgebrochenen] Händen. Hinter ihm eine Lanze mit Fahne. Die Ausführung muss immer eine niederen Ranges gewesen sein.

Taufkanne, mit: 1648. Zinn, 15 cm hoch.

Weinkanne, laut Inschrift im Deckel von einer durch Jesu erlösten Seele geschenkt, aus der Zeit um 1680; in Seidelform. Silber, mit Vergoldungen, 22 cm hoch.

Kelch, um 1500. Fuss rund mit geschlagenem Vierpass-(2) Muster am Rand und mit aufgelegtem Crucifix [Kreuz fehlt]. Am Knauf Würfel mit: iest +, dazwischen oben gravirte Maasswerke, unten deren Umrisse; alles in energischem Schnitt. Am Schaft über bezw. unter dem Knauf: salve san bezw. benntatta (statt sancta und benedicta). Silber, vergoldet, gute Form, 18 cm hoch. Hostienteller mit Boden-Vertiefung: Q; in den Zwickelflächen gravirte Blümchen.

Kelch, aus dem 18. Jahrhundert, Fuss in flacher Sechspass-Form: Q, mit etwas Gravirung; ebensolche am runden Knauf. Plumpe Form, ungeschickte Ausführung; Silber, vergoldet, 21 cm hoch.

Hostienbüchse, mit gravirtem Monogramm EBC unter einer Krone auf dem Deckel, aus dem 18. Jahrhundert. Silber, 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm im längeren Durchmesser.

Glocken. 1) 1884. — 2) und 3) 1804.

[Kapelle der heil. Margarethe, soll dem Ort den Namen gegeben, im Gegensatz zur Hauptkirche auch: "wenige Kirche" geheissen haben, Wallfahrtskapelle im oberen Dorf gewesen sein, wo noch ein Haus die Kapelle hiess - so nach Kronfeld a. a. O.; jetzt jedenfalls Spur und Name verschwunden.]

Altes Schloss, jetzt Herrn Amtmann Martiny gehörig. Alter Steinbau, rechteckig, zweigeschossig, theils mit Fachwerk ergänzt, rings von Wassergräben umgeben, jetzt durch eine schmale Steinbrücke zugänglich. Zwei gepaarte Rechteck-Fenster mit Kehlen und Stäben in den Umrahmungen deuten auf die 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts. Der Bau ist verwahrlost; am Sturz eines Kamines: 1622, Engelskopf, zwei kleine Wappen und Inschrift (nicht zu lesen bevor nicht Reinigung).

Neues Schloss, jetzt Frau Schweizer gehörig, nach einem Brand 1812 neu erbaut; angrenzend eine Thorfahrt und Durchgang von etwa 1780 mit strenger Gliederung und Giebel-Verdachung. Gartenthor gleichzeitig, von Schmiedeeisen.

Bachstedt, 2 km südöstlich von Markvippach, 1280 Bachstete, von den Schenken von Vargula dem naumburger Moritzkloster überlassen, Vorwerk desselben, um 1381 Bacstete (Martin, in Thuring, Vereins-Zeitschr. N. F. V. S. 134), 1467 von Herzog Wilhelm erworben und ein Kammergut geworden.

Gebäude neu. Nur das Stallgebäude etwas bemerkenswerth durch einen in der Mitte vortretenden, neu geputzten Achteck-Thurm, über dessen einem Fenster die Zahl: 1611, dessen Dach eine hochgestreckte Schweifkuppel bildet. Im Thurm eine Glocke, 1611 in Erfurt gegossen. An dem Gebäude, rechts vom Thurm unten, vermauert ein Relief. In einer Rundbogen-Blende steht (nicht ein Bischof, sondern) offenbar Noah, von vorn gesehen, in einem Mantel, einen Hirtenstab in der Rechten, die er vor der Brust hält, die Taube in der ausgestreckten Linken, gegen welche sich die ausgestreckte, riesige Hand Gottes segnend ausstreckt. Hinter Noah ein Relief-Rund, welches den Regenbogen darstellen soll. Zeit um 1150, Ausführung von rohester Kindlichkeit, so dass die Figur ganz misslungen ist. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1889 (III), Rom. Bauw. im ostl. Thür, S. 155; VI, S. 209. — Kronfeld II, S. 86.

Mittelhausen, 9,1 (8¹/₂) km südwestlich von Grossrudestedt; wohl seit dem 12. Jahrhundert (Midilhusen) Dingstuhl, Stätte des landgräflich thüringischen Landgerichtes (Obergerichtes über die Gerichte Buttelstedt, Gotha, Thamsbrück und Weissensee), dessen Gerüst auf der Wiese "Maspe" (am Aspenbaum; die Bezeichnung "im Aspen" als eines kleinen Gehölzes, oft auf heidnischer Cultusstätte, kommt öfter in Thüringen vor; — Franke) ein bestimmter Besitzer zu Elxleben an der Gera aufzuschlagen hatte, während die Ausschmückung desselben der Abt des erfurter Petersklosters besorgte; ihm gehörte das Dorf. 1224 Meitilishusen, 1250 Mitilhusen. 1270 kaufte der Rath von Erfurt den Ort vom Landgrafen Albrecht, später, nach Wiedereinlösung, 1309 bezw. 1315 nochmals vom Landgrafen Friedrich. Kurfürst Ernst nahm ihn 1482 in Besitz\*. Das Dorf litt besonders 1640 im Krieg. — Kronfeld, Landeskunde I, S. 78 u. a.; II, S. 86\*. — Stark, in Thüring, Vereins-Zeitschr. II, S. 149 über das Siegel. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 90. — Wenck, Hess. Landesgesch. II, Urk, S. 12. — Werneburg, in Erf. Akad. Jahrb. 1884, S. 105.

Kirche (1640 geplündert etc. und als Pferdestall benutzt). An der Südseite bei der Westecke unten eine Tafel mit: Anno das m'v'un (1504). Aus dieser Zeit die Anlage, von der Grundriss-Form: , mit einem 19,7 m langen und 7,9 m breiten Chor und Langhaus und dem innen 3,10 m langen und ebenso breiten, aussen 6,8 m breiten Thurm; von Einzelheiten die spitzbogige Thür vom Chor zum Thurm-Erdgeschoss (ehemal. Sacristei) und das (erweiterte) Ostfenster. 1640 wurde die Kirche geplündert und als Pferdestall benutzt, dann reparirt, auch später, besonders 1731 (Inschrift über der westlichen Emporenthür aussen) und 1865. Von daher die jetzige Gestaltung: Holztonne im Innern mit eingeschnittenen Dachfenstern, rechteckige Fenster und Thüren. Der ganze Thurm ist von 1865; im obersten Geschoss mit gepaarten Rundbogen-Fenstern und mit Schweifkuppel, darauf Tabernakel-Aufsatz und Kuppel mit Helm. — Kronfeld II, 8, 86.

Kanzelbau, aus dem 18. Jahrhundert, 1865 renovirt, hinter dem Altar die Mitte einnehmend, ganz geschmackvoll. Erdgeschoss: Rundbogen-Durchgang, von einem Cartouchen-Schild mit Engelskopf bekrönt, eingefasst von diagonal gestellten Pfosten (interessant), welche oben in Consolen enden und Postamente tragen. Obergeschoss: die Kanzel, vom Grundriss: U, einfach gehalten, und der obere, flachbogige

2\*

Kanzel-Eingang, 1865 verstümmelt, auch des Schalldeckels beraubt. Oberer Abschluss jetzt mit Engeln. Zu den Seiten gehen durchbrochen geschnitzte Einfassungs-Bretter von den Postamenten aus schräg in die Höhe. Holz, weiss mit Vergoldung. [Die Postamente jetzt auffallend, weil leer. Auf ihnen standen jedenfalls früher die] Figuren des Moses und Christus, aus Holz, welche jetzt verstümmelt im Thurm-Erdgeschoss stehen.

Kelch, spätgothisch, aus dem 16. Jahrhundert. Fuss rund, aber durch Treiben in sechs Pässe getheilt; um den Rand (dessen unterstes Glied fehlt) die Inschrift: pit got for hannsen bebemperger und mar. bra (Barbara) feiner havefraven; auf einem der Pässe zwei Wappen: IOHAN DEYMAGOR (Garbe) und: E.F (Kreuz, selber mehrfach durchkreuzt). Am Knauf sind Rosetten (Entartung der Würfel) durch Kehlen von Blättern getrennt; am Schaft darüber bezw. darunter: ihefve und maria. Kupfer, vergoldet, 17 cm hoch.

Kelch, aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Fuss rund, durch Treiben oben vierpass-förmig, mit aufgelegtem Crucifix. Am Knauf Würfel mit: ibesps; dazwischen zierliche Maasswerke in kräftigem Relief. Am Schaft über bezw. unter dem Knauf: ave maria gr. Silber, vergoldet, 171/, cm hoch.

Kelch, mit Inschrift: Mittelhausen bei der Gehra unter und: Stephan Tomal aus Wermundo in Ober - Schlesien, Catharin Tomalin auss Böhmen An 1667 den 7 April auf dem Fuss, welcher Sechspass-Form: O hat. Knauf rund, oben und unten gebuckelt. Silber, vergoldet, 22 cm hoch; Zeichen: E.

2 Hostienteller, mit: Anthonius Mengs 1656, bezw. mit: 1767. Silber, vergoldet.

Glocken. 1) 1613 von H. H. Rausch und J. Pappe in Erfurt. 116 cm Durchmesser. — 2) 1775 von Gebr. Ulrich in Apolda, mit: GLORIA IN etc. 94 cm Durchmesser. — 3) 1867.

Noda, 7,9 (61/2) km westsüdwestlich von Grossrudestedt; 1053 (Schannat) Nöthe, 1062 Nothe, Nöde (Pertz XII, 8, 144); 1351 werden die von Stuternheim'schen Güter verkauft. 1506 Node. Der Ort gehörte den Besitzern des Rittergutes, nämlich dem erfurter Patriziergeschlecht "die Milwitze" (vergl. Grabstein-Inschrift)<sup>†</sup>. Der Rath von Erfurt besass in Folge dessen einige obrigkeitliche Rechte daselbst + .- Kronfeld, Landeskunde II, S. 87 \*. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1882, S. 93. — v. Tettau. in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 124. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 28.

Kirche. Grundriss-Form: Chor und Langhaus zusammen 21 m lang, 9 m breit; Thurm 4 m lang und breit. Anlage spätgothisch, um 1500. Von daher erhalten, doch erneuert, mehrere Spitzbogen-Fenster mit guter, scharfer Profilirung und Maasswerk von Passen und Fischblasen, nämlich ein grösseres, dreitheiliges an der Ostseite der Kirche, die zweitheiligen an der Südost-Seite, an der Nordseite links (östlich) und an der Südseite links und rechts; ferner die Thurm-

Geschosse, glatt, nur von Fensterschlitzen durchbrochen bis zu dem Gesims (in halber Höhe des Langhaus - Daches). Weiterbau bezw. Umbau laut zum Theil schwer lesbarer Inschrift auf der Tafel an der Nordseite aussen: MICHAEL REINHART PETER BLAW KIRCHVÄTER HEINRIG ALPERSTAD RITNORT (Riethnordhausen) SCHO-LAE NOED (Nöda) MODERATO (Schulmeister) C.M.B. — V.D.M.I.A. (Verbum domini etc.). — D.O.M.O.A. — NOBIL.A.MILWITZ WOLFG.P.B.M.ET HEINR. FILII FAVSTO PATROCINIO DNI P(F)EIFERI PASTORIS FIDO SILIO (consilio) INCOLARVQVE PROTOSVBSIDIO HOC TEMPLVM DE NOVO EST EXTRYCTYM. ANNO ECCE NOVVM ID TEMPLVM TIBI IESV MITIS AMATOR FACTVM TEOPO(?) DEI PROTEGE(?) NGRQVE (ingressumque?) ET. AO. 1551 (Unter den Edlen von Miltitz, Wolfgang P. B. M. und des Sohnes Heinrich Patronat, des Herrn Pfarrers Pfeifer treuem Rath und der Einwohner Unterstützung ist dieser Tempel von Neuem errichtet, im Jahr: Sieh' dieser Tempel ist neu Dir, milder, liebender Jesus, hergestellt...; das Folgende ist mir leider nicht gelungen, zu entziffern). Dann: DAS GEBAVT HAVS MIT MILDEM MVTH VOM GRVND. AO. 1611. SEGNE DER HERR ALLZEIT VND STVND P.S. V.P.A. BAVHERN HEIN OTTO HANS KARLS. STEFFAN HYTTER HANS WITZLEB 16 T.D.14. (Die grösseren Buchstaben geben absolut kein mögliches Chronogramm.) Von diesem Bau sind die beiden Thüren in den Mitten der Langseiten, sowie diejenige in der Mitte der Westseite, rundbogig, einfach, doch trefflich mit tiefen Kehlen und Stäben profilirt. Aus späteren Zeiten dann der Innenbau: Holzemporen, die tonnenförmige Holzdecke mit eingeschnittenen Fenstern, dann das Kreisfenster an der Nordseite rechts, die beiden Rundbogen-Fenster in der Mitte der Südseite und an der Westseite des Langhauses; ferner das oberste Thurmgeschoss mit gepaarten Rechteck-Fenstern und dessen Dach, eine sogar recht hübsch geschwungene, grosse, achteckige Schweifkuppel, welche sehr gut wirken würde, wenn der Tabernakel-Aufsatz mit Kuppel darauf etwas geringer (als Laterne) gehalten wäre. An der Nordost-Seite des Chores ein einfacher Vorbau für die Herrschafts-Empore, aus dem 18. Jahrhundert, mit einem etwas verzierten Kamin aus jener Zeit.

Orgel, aus dem 18. Jahrhundert, mit etwas Schnitzwerk.

Taufstein (A) mit: ANNO MCIC (statt MDIC) r.i. an einer Beckenfläche und mit einem Wappen: F.P und dem Steinmetzzeichen: † am Bauch des Beckens. Der Taufstein zeigt saubere, etwas schwülstig werdende Renaissance. Achteckige Pokalform. Sockel [Untertheil fehlt] durch: übergeführt in den Pfeilerschaft. Das Becken erst stark halbkugelig ausladend, mit Beschlag-Mustern bedeckt (in deren Mitte abwechselnd Quadern, Buckel, Engelskopf, sowie das Wappen und das Zeichen). Der obere Theil des Beckens tritt zurück und ist gerade (wie in Fröttstedt, siehe Amtsgerichtsbezirk Tenneberg) und an den Flächen abwechselnd mit Engelsköpfen und Facetten in Beschlag-Mustern und mit Bibelsprüchen (Lasset die Kindlein etc. und: Lehret alle Völker etc.) geschmückt, oben durch ein Glied abgeschlossen.

Grabstein an der Südwand des Chores, mit deutlicher Umschrift (s. Abbild. auf folg. S.). Die Frau von Milwitz steht in reicher, äusserst sorgfältig ausgeführter Tracht (besonders an dem unter dem Mantel vorkommenden Kleide ausgezeichnete Renaissance-Muster), mit vor der Brust gefalteten Händen in edel vor-

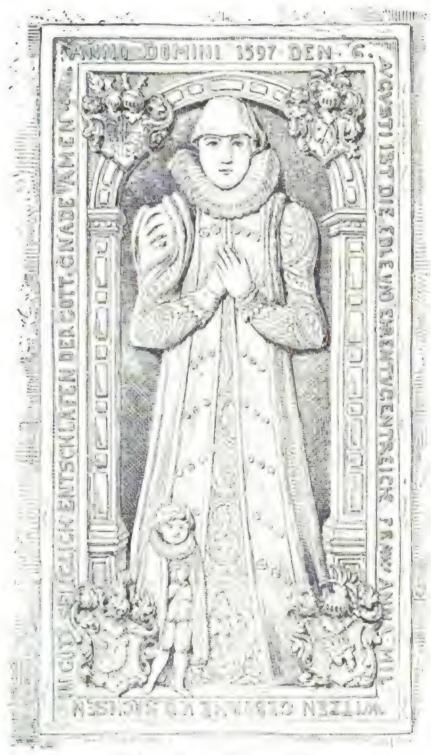

Grabstein in der Kirche zu Nöda.

nehmer Haltung da; ihr vor ihr stehender Knabe, in Modetracht, ebenfalls mit gefalteten Händen, ist im Verhältniss zur Mutter zu klein und zierlich gebildet, aber an sich auch ein treffliches Beispiel für Costüm und für technische Sicherheit jener Zeit. Auch die zwei Wappen zu ihren Füssen und die zwei Wappen oben an dem Rundbogen der Nische, in der die Verstorbene steht, sind höchst sauber ausgeführt, wozu auch der schöne Sandstein, iedenfalls seeberger, beiträgt.

2 Weinkannen, von: J. B. Stübichen 1732 und von: den grossen Jungfern 1779. Zinn, 22 bezw. 25 cm hoch.

Kelch, von: P.
H.Br. 1744 laut Inschrift auf dem Fuss,
welcher SechspassForm hat. Knauf vasenförmig, sechskantig.
Silber, vergoldet, 19
cm hoch.

Hostien būchse, von: J.M.S.1732; rund, Zinn.

2 Oelgemälde, Bildnisse von Luther und Melanchton, zeigen, wenn auch durch Uebermalung entstellt, die Zeit um 1550 und ganz gute Cranach'sche Schule in der bräunlichen und vorsichtig guten Modellirung.

Glocken. 1) Unno dni porpun (1518) gos mich rich negeler in sant anna ere. Eingegossene Medaillon-Reliefs (Maria im Garten und Kreuzigung? nicht zu erkennen, weil die Glocke nach oben gedreht). 108 cm Durchmesser. — 2) Drei Blätterfriese. ALS DAS 1674 IGSTE GAHR VERFLOSZ ZV NODE IACOB PAPPE IN DER STADT ERFVRT MICH GOS. 75 cm Durchmesser. — 3) 1869.

Wohnhaus des Herrn Nordmann (vormals Boûtin), Thorfahrt rundbogig, neu; daneben der Eingang, von 1777, rechteckig, mit verkröpften Ecken und Schlussstein; darüber eine Tafel mit: 1777 Boutin und Wappen (halbe Lilie, gekreuzte Aexte).

Orlishausen, 11 (10) km nordöstlich von Grossrudestedt; Arolfishusun im hersfelder Güterverzeichniss, Aroldishusen, 1321 im Besitz der Herren von Heldrungen, später in dem der Grafen von Beichlingen\*. Auch die Grafen von Gleichen waren dort begütert und besonders das Severistift in Erfurt<sup>+\*</sup>. Dann gehörte der Ort den Grafen von Werthern auf Frohndorf (Schlossbeichlingen; vergl. Grossneuhausen im Amtsgerichtsbezirk Buttstädt). Die Hoheit gehörte der albertinischen Linie des Hauses Sachsen und kam 1815 an Sachsen-Weimar. Orlishausen ist das einzige Dorf im Grossherzogthum, welches zwei Kirchen hat, eine im Oberdorf (an dem östlichen Ende) und eine im Unterdorf (am westlichen Ende), welche freilich ziemlich weit von einander entfernt sind. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 87 \*\*. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 151 über das Siegel. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1879, N. F. I, S. 222, Nr. 18, nach Wenk, Hoss. Landesgesch. II und Landau, in Hess. Vereins-Zeitschr. X. — v. Tettau, in Erfurter Gesch-Ver.-Mitth. XIII, S. 160. 167. 190. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 106.

Oberkirche, ehemals des heiligen Petrus und Paulus. Grundriss-Form:

, so, dass die Südmauer jenseits des Thurmes, der an der Südseite steht, vortritt. Chor daher bei 7 m Länge 5,5 m breit; Langhaus bei 11,8 m Länge 9 m breit. Thurm-Erdgeschoss 3,5 m lang, 4,5 m breit. Anlage spätgothisch, wovon auch das rippenlose Kreuzgewölbe im Thurm-Erdgeschoss und die von ihm in die Kirche führende Spitzbogen-Thür zeugt. Dann Wiederherstellungs-Bau in der Zeit um 1680—1700. Dürftiger Zustand und schlechtes Material sind durch eine Auffrischung der jüngsten Zeit nicht beseitigt worden. Im Innern tonnenförmige Holzdecke. Rechteckige, gewöhnliche Fenster und Thüren. Der Thurm nicht hoch, mit einem Zeltdach bedeckt.

Taufgestell, etwa von 1680. Fuss halbkugelig, achtkantig, dem umgekehrten Becken ähnlich; Schaft rund, mit Schaftring; Becken halbkugelig, achtkantig, darüber als achteckiges Gebälk mit einigen Nachahmungen von Quadern am Fries. Holz, weiss mit Gold.

Kanzelbau, hinter dem Altar, von etwa 1700, einfach. Erdgeschoss: drei Rundbogen-Durchgänge; Obergeschoss: auf den Scheiteln der seitlichen Durchgänge Figuren von Petrus und Paulus; über dem Mitteltheil zwei korinthische Säulen,



welche die im Grundriss: U vortretende Kanzel und den rundbogigen Eingang darüber einfassen; Gebälk an den Ecken mit Engelsfiguren bekrönt, in der Mitte mit der Strahlensonne.

2 Altarleuchter, aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts, rund, mit breitem, antikisirend gegliedertem Fuss, einem von mehreren Ringen und Knäufen unterbrochenen Schaft und gut profilirtem Lichtteller. Bronze, 30 cm hoch.

Taufschale, von: 1686. Zinn.

Glocken. 1) 1748 von Gebr. Ulrich in Laucha, mit: *Ehre sei Gott* etc. 80 cm Durchmesser. — 2) 1800 von denselben. 55 cm Durchmesser. — 3) 1748 von denselben. 60 cm Durchmesser.

Unterkirche, einst des heiligen Bonifacius, 1650 abgebrannt und als Salvatorkirche wiedergebaut. Grundriss-Form: [ ] . (An der Südseite ausserdem östlich vom alten Thurm eine moderne Sacristei.) Der Osttheil des Hauptraumes (jetzt Chor) ist 9 m lang und 6,1 m breit, der Westtheil 10,9 m lang und 8,4 m breit, der Westthurm 3,5 m lang und 4,7 m breit. Die Kirche stellt sich in ihrer jetzigen Gestalt der Hauptsache nach als ein grosser, aber dürftiger Bau aus der Zeit kurz vor 1700 dar. Im Chor und Langhaus eine Holztonne; rechteckige, an den Langseiten in zwei Reihen übereinander angeordnete Fenster und Thüren, an der Westseite oben auch ein grosses Rundbogen-Fenster; an dem ziemlich hohen, unten wegen Baufälligkeit durch Streben gestützten Westthurm verschiedene, grosse Rechteck-Fenster; Schweifkuppel mit Tabernakel-Aufsatz und Kuppel. Mehrere Reste deuten aber auf ältere Zeit. An der Nordseite des Thurmes in ziemlicher Höhe ein kleines, romanisches Rundbogen-Fenster, an seiner Nord- und Süd-Seite im obersten Geschoss sogar gepaarte Rundbogen-Fenster: einfacher Art. Der Thurmbau ist in seiner schlechten Ausführung aber ein Erzeugniss des 17. Jahrhunderts; die Fenster müssen also von einer anderen Stelle der Kirche hergenommen sein. Ferner sehen wir ein schlankes Rundbogen-Fenster an der nördlichen Langseite zwischen den neueren, rechteckigen Fenstern, ein ebensolches an der Ostseite des nördlichen Langhaus-Vorsprunges, zwei solcher an der östlichen Chorseite. Bei der mehrfachen Ueberarbeitung und Misshandlung, sowie dem schlechten Zustand kann ich nicht entscheiden, ob diese (oder einige derselben?) ursprünglich kleine Rundbogen-Fenster des romanischen Stiles waren, welche später nach unten verlängert wurden, oder ob es schlank spitzbogige (Lanzett-)Fenster des spätgothischen Stiles waren, welche später abgerundet wurden. Das letztere sieht mir wahrscheinlicher aus; es würde auf eine Bauthätigkeit des 18. Jahrhunderts deuten. (Eine dritte Möglichkeit giebt es nämlich nicht.) Ferner erkennen wir, dass die Spitzbogen-Thür, welche vom Langhaus in den südlichen Vorbau führt, spätgothisch ist. Das starkwandige, mit einem Tonnengewölbe bedeckte Erdgeschoss dieses Vorbaues (ein modernes Obergeschoss schliesst jetzt den Vorbau in Höhe des Langhaus-Daches ab) lässt deutlich erkennen, dass hier der ursprüngliche, mittelalterliche Thurmbau stand. Weitere Schlüsse lassen sich bei dem ungemein schlechten Material und Zustand des Gotteshauses nicht machen. — Kronfeld II, S. 87.

Kanzelbau, aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Erdgeschoss: drei Rundbogen - Durchgänge, gegliedert durch innere, frei vorgesetzte, ionische Säulen und äussere, ionische Pilaster. Ueber den seitlichen Abtheilungen geschweifte Giebelstücke mit aufgesetzten Urnen; über der Mittel-Abtheilung korinthische Säulen, welche die im Grundriss: U vortretende Kanzel und den rechteckigen, oberen Kanzel-Eingang einfassen; Gebälk mit Strahlensonne in der Mitte, mit Figuren an den Ecken bekrönt. Mässige Arbeit, Holz, weiss mit etwas Gold.

Schalldeckel an der Nordwand rechts von der Thür, von einer früheren Kanzel um 1680, im Achteck gebildet, mit Consol-Gebälk und aufgestellter, kleiner Kreuzigungsgruppe, während dahinter noch ein rechteckiger Aufsatz aufsteigt, von Voluten eingefasst, mit einer Rundbogen-Blende gefüllt und mit einer Christusfigur bekrönt. Holz, unbedeutend.

2 Altarleuchter, mit: ANNO 1665 GOSS MICH WOLFGANG GEIER IN ERFURT; gegliederter Fuss und Teller, balusterartiger Schaft. Gedrungene Form; Bronze, 33 cm hoch.

Glocken. 1) 1662 von Johann Maillard und Johann de la Paix, mit einem Lilienfries und einem Rankenfries, sowie: SI DEO NOBIS QVI CONTRA NOS (Wenn Gott für uns, wer ist wider uns). 100 cm Durchmesser. — 2) 1751 von Gebrüder Ulrich in Laucha, noch mit einem gothisirenden Laubstab unter einem Blätterfries, mit Namen des Patrones von Werthern etc., sowie am Rand: KOMT FLEISSIG HERGETRETTEN ZUM HÖREN SINGEN UND BETTEN. 81 cm Durchmesser. — 3) 1780 von Gebrüder Ulrich, mit Fries von verschlungenen Bändern und: GLORIA etc. 66 cm Durchmesser.

Riethnordhausen, 7,1 (6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km westlich von Grossrudestedt; 1225 Rietnorthusen. 1270 erwarb der Rath von Erfurt den Ort nebst Mittelhausen (Grafschaft an der schmalen Gera, sogen. kleine Comitie) vom Landgraf Albrecht von Thüringen und musste es 1482 an Kurfürst Ernst von Sachsen abtreten<sup>+</sup>. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 88<sup>+</sup>. — Rein, Thuringia sacra — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 11. 15. 91. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 100.

Kirche auf dem Kirchberge hoch gelegen, nach Zerstörung im dreissigjährigen Krieg 1733 wieder aufgebaut (Inschrift-Tafel aussen über der Südthür). Grundriss-Form:

Chor und Langhaus zusammen 22,25 m lang und 11,7 m breit,
Thurm 3,8 m lang und ebenso breit. Einfacher Bau, inwendig sehr hoch, mit Holz-Emporen und flacher Holzdecke, die einige Zierlinien zeigen. Alles weiss mit dürftigem Gold. Viele Fenster in zwei Reihen, unten klein, oben gross, rechteckig, mit Stein-Einfassung, wie auch die Thüren. Aussen Putz-Lisenen. Die Thurm-Nebenbauten enden unter dem Langhaus-Dach. Thurm an den Ecken verquadert; im obersten Geschoss rechteckige Fenster; Achteck-Helm. — Kronfeld a. a. O.

Orgel, aus der Zeit um 1760, mit Schnitzwerk und Engeln.

Geistlichenstand, um 1760, mit durchbrochen geschnitzten Gittern, wie die von da ausgehende Kanzeltreppe.

Kanzel, aus derselben Zeit, an der Ostwand. Mittelsäule als gewundener Strick mit Consol-Capitell und seitlich ausladenden Consolen, welche Akanthusblätter-Schmuck zeigen. Auf dieser ganz originellen Ausladung ruht eine geschweift und mit Akanthusblättern geschnittene Wand, vor welcher unten die Kanzel im Grundriss: / vortritt; darauf der obere, rechteckige Kanzel-Eingang zwischen ionischen Pilastern, unter Gebälk bezw. Schalldeckel. Holz, weiss mit etwas Gold.

Taufstein von 1834, pokalförmig.

Kelch, spätgothisch, aus dem 17. Jahrhundert. Fuss in Sechspass-Form: O, mit aufgelegtem Crucifix. Am Knauf Würfel mit: ibesvs, dazwischen gravirte Maasswerke bezw. Eier: U. Silber, vergoldet, 16 cm hoch.

Kelch, von: David u. Utthilia Franckenhausen 1672, laut Inschrift unter dem Sechspass-Fuss, welcher Blätter zwischen den Pässen am Rand hat. Birnknauf sechskantig. Silber, vergoldet, 25 cm hoch.

Hostienbüchse, von 1700, mit aufgelegter Kreuzigungsgruppe, elliptisch. Silber, mit Vergoldung; 2 cm im längeren Durchmesser.

Glocken. 1) 1869. — 2) 1798 von Gebr. Ulrich in Apolda, mit: GLORIA 70 cm Durchmesser. — 3) DIE SAEMPTLICH GEMEINDE RIETHNORD-HAUSEN HAT DIESE GLOCKE AO 1714 GIESEN LASSEN. 80 cm Durchmesser.

Schlossvippach, 4,2 (3) km ostnordöstlich von Grossrudestedt; Stammsitz der Herren von Vippach, 1095 ein Unarg de Wipeche<sup>+</sup>, derselbe 1123, dann seit 1220 Herren von Vipeche, seit 1255 auch mit dem Zunamen Löwenhaupt, daher der Ort auch Löwenhauptvippach oder Lauwenvippach, unter orlamündischer, seit 1347 unter landgräflicher Lehnshoheit. 1387 verkauften die von Vippach-Löwenhaupt Gut und Dorf\*) an die Stadt Erfurt, während der Herr von Tannroda noch einen Antheil hatte, den Erfurt 1394 auch kaufte und nun, mit Hinzunahme von Berlstedt und Kleinbrembach, ein Amt bildete. 1450 wurde der Ort verwüstet. 1815 kam das Amt an Sachsen-Weimar und unter Amt Azmannsdorf. - Franke, Das Rote Buch von Weimar. - Kronfeld, Landeskunde II, S. 84+. - Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 155 über das Siegel. -Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, mit Literatur-Angaben und Vermuthungen älterer Bezeichnungen Bitbach, 1051 Pipecha etc.

Kirche, Unterkirche, ehemals des heiligen Veit, an Stelle einer 1266 erwähnten, von welcher vielleicht das 6,3 cm lange und ebenso breite Thurm-Erdgeschoss (jetzt durch Nothstreben gestützt und mit einem rechteckigen Südfenster versehen) stammen mag; im Uebrigen ist die Kirche ihrer Anlage nach spätgothisch, um 1500 (1494 soll

<sup>\*)</sup> Als sie 1617 auch in Markvippach ihren Besitz veräusserten, zogen sie in die Nähe von Saalfold, wo diese Linie erlosch. 1615 war Georg Hauptmann zu Saalfeld; sein Bruder Hans Christoph gründete die schlesische Linie, die 1755 ausstarb+.

der Altar angeschafft worden sein) ausgeführt. Grundriss-Form: Sie ist sehr gross, in Chor und Langhaus zusammen 33 m lang und 11,7 m breit und durch Stützen in zwei Schiffe getheilt. Jetzt sind es zwei solcher Stützen, von Holz, aus neuerer Zeit, doch ruht die östliche noch auf dem ursprünglichen, steinernen, runden, in mehreren Abstufungen gegliederten Sockel. Früher dürften es mehr solcher Stützen gewesen sein (vielleicht den Axen entsprechend fünf). Von dem spätgothischen Bau sind noch, abgesehen von einer kleinen, an der Nordseite nahe dem Chor hineinführenden, neuerdings (wiederum spitzbogig) erhöhten Thür sämmtliche Fenster von der Bauzeit her trefflich erhalten bezw. restaurirt. Sie sind sehr regelmässig angelegt und zwar zunächst an der Ostseite oben ein Kreisfenster, welches, durch sechs baluster-ähnliche Speichen und durch ebensoviel dazwischen aus der Einfassung hereintretende Kleeblätter in sechs herzförmige Lichter als Fensterrose getheilt, wohl erst durch Ueberarbeitung des 17. Jahrhunderts seine feineren Details verloren hat; dann aber an den Chor-Schrägseiten je eines, an den Langseiten je drei, an der Westseite rechts und links vom Thurm je ein Fenster. Die grosse Breite der Kirche im Verhältniss zum Thurm lässt im Gegensatz zu den meisten anderen Kirchen diese höcht günstige Lichtquelle von Westen, der Orgelseite her zu. Die sämmtlichen zehn Fenster sind spitzbogig, zweitheilig, mit Untertheilung von Kleeblattbögen. Die Fenster der Chor-Schrägseiten zeigen noch reingothische Bildung: Dreipass im Schluss und Kleeblattbogen: A in den Untertheilungen. Bei den anderen Fenstern sind die Umsäumungs-Linien der Kleeblattbögen schon rundbogig (16. Jahrhundert); die beiden (von Osten) ersten Fenster der Nordseite (an diesen im Theilungspfosten das Steinmetzzeichen: \(\sigma\) und der Südseite (hier das Zeichen: \(\sigma\)), sowie das südliche der Westseite haben im Schluss einen hübschen Herz-Ausschnitt mit Lilie, die anderen (am mittelsten Fenster der Nordseite das Zeichen: 💉 ) haben die üblichen Fischblasen-Motive. Die Fenster sind ziemlich gross und lang, nur das mittelste jeder Langseite ist weniger tief herabgeführt; denn hier führt sowohl unten wie oben in die Empore eine Thür. Diese Thüren sowie der dazu gehörige Vorbau sind das Ergebniss eines Umbaues aus der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts, vielleicht von 1616 (aus welchem Jahre laut Aufschrift der Gotteskasten stammt). Es ist nämlich an der Nord- wie an der Süd-Seite eine Freitreppe rechts und links hinaufgeführt, unter welcher man, also durch einen kleinen Vorraum mit schlichtem Kreuzgewölbe, in die Kirche hineingelangt. Die Thür sowohl in diesem Vorraum, wie die obere von dem Treppenpodest in die Empore führende Thür ist recht breit, aber niedrig, rundbogig und ist der Rundbogen durch einige Kehlen und Stäbe abgestuft, der kurze Einfassungs-Pfeiler zwischen Sockel und Kämpferplatte abgeschrägt und in der Abschrägung durch drei aufsteigende Rundstäbe, deren mittelster ein Dreikant-Capitell hat, ganz gefällig gegliedert. Die Eingangs-Thür unten von dem Vorbau in das Kirch-Innere ist ebenfalls rundbogig, aber nur mit ausserer Abkantung der Einfassung versehen. Die Treppe ist durch ein auf Holzpfosten ruhendes Dach geschützt, das obere Podest zeigt zwischen den Pfosten noch zwei Rundbogen-Arcaden, ebenfalls einfach, aber ganz hübsch, von Holz. Im Uebrigen bietet die Kirche nichts Bemerkenswerthes dar. Die zwei sehr hohen Holzsäulen (von verschiedenem Querschnitt) tragen die flache Holzdecke, welche mit Mittel-Längsträger und einigen theilenden Gliederungen versehen, 1889 restaurirt und mit mattem Gelb, Hellbraun und Blau gefärbt ist. Ebenso die schlichten, auf Pfosten ruhenden zwei Geschosse Holzemporen mit Brüstungstafeln. Der Thurm steigt hoch und durch kein Gesims unterbrochen auf, im ersten Obergeschoss an der Südseite durch eine steinerne Aussentreppe bezw. Spitzbogen-Thür zugänglich, in seinen höheren Geschossen durch einige kleinere bezw. vergrösserte Rechteck-Fenster erhellt; zuoberst durch ein kurzes, viereckiges, beschiefertes Geschoss erhöht, auf welchem achteckige Schweifkuppel, geschlossenes Achteck und Kuppel mit Helmspitze, von unschöner Silhouette folgen.

Relieftafel, oben an der Thurm-Westseite eingemauert, mit Kreuzigung, spätgothisch, in kleinen Figuren, verwittert. Sandstein.

Kanzelbau, hinter dem Altar die ganze Breite einnehmend und den Chorschluss als Wand trennend, 1706 - 1712 ausgeführt [an Stelle eines am östlichen Mittelpfeiler befindlichen], 1839 und 1889 erneuert (A). Der Bau von 1706 f., an dem der Bildhauer Dittmar aus Erfurt, der Orgelbauer Weisshaupt aus Seebergen bei Gotha und der Maler Hildebrand thätig waren, ist wirkungsvoll und edel, abweichend von ähnlichen Werken der Zeit durch Anordnung und durch maassvolle Detail-Ausführung. Sind die meisten der nordthüringischen Altäre deutsche Uebertragungen des römischen Barockstils, so haben wir hier Anlehnung an die Spätrenaissance. Die Abwechselung der zweigeschossigen Anlage an den beiden äusseren und in der mittleren Abtheilung, sowie der grossen, durchgehenden Rundbogen-Oeffnungen in den beiden Zwischen-Abtheilungen lässt die letzteren um so grösser wirken. Die beiden Engelfiguren sind gut bewegt, die Laub- und Frucht-Gehänge sauber ausgeführt. Weniger günstig ist der obere, sichtlich später hergestellte Aufsatz mit dem Schalldeckel und den drei Kränzen. Auch die verhältnissmässig einfache Kanzel selbst, vom Grundriss: (fünf Seiten des Zwölfecks) nimmt sich mit ihrer glatten Unterfläche dicht über dem Schnitzrelief nicht sehr gut aus. Der Kanzelbau ist übrigens 1889 neu gestrichen, weiss mit Gold, die unteren, ionischen Säulen aber dunkel marmorirt, was den Gesammt-Eindruck sehr hebt. Ursachen der Vorzüge, wie der Schwächen des Kanzelbaues sind darin zu sehen, dass in denselben in sehr auerkennenswerther Weise Theile eines Altarwerkes eingefügt sind. Dieses Altarwerk bestand aus dem Mittelschrein und den beiden Flügeln, welche an jeder Innenseite je drei Holzfiguren in zwei Reihen übereinander, an jeder Aussenseite je zwei Gemälde in zwei Reihen übereinander enthielt. 1712 wurde der Mittelschrein in dem Feld unter der Kanzel eingefügt, die beiden Seitenflügel aber in den seitlichen, äusseren Abtheilungen in dem Obergeschoss so eingelassen, dass die Innenseite der Flügel mit den Schnitzfiguren (welche für Apostel gehalten wurden) dem Kirch-Innern zugewendet war, die Aussenseiten mit den Malereien dem Sacristei - Winkel zu, dem Blick der Gemeinde entzogen. 1839 liess der damalige Pfarrer die Flügel umwenden (er konnte es, wie er angiebt, nachdem er die Gemeinde davon überzeugt hatte, dass die Schnitzfiguren nicht Apostel, sondern katholische Heilige wären), mit den Gemälden nach der Kirche zu, die Figuren selbst bei Seite stellen. inzwischen vor und zwischen den ionischen Säulen hässliche Kirchbänke hingesetzt worden, den ganzen Kanzelbau beeinträchtigend. Bei der letzten Reparatur 1889

wurden durch den Pfarrer Rauch in kunstverständiger Weise diese Kirchbänke vollständig entfernt, die Heiligenfiguren unten, unterhalb der Bilder befestigt, wodurch nun der ganze Altar wieder, wenn auch in Theilen, vollständig sichtbar geworden ist. Die sehr zierlich geschnitzten Baldachine fanden sich, leidlich unversehrt, in einem Nebenraum und wurden (einige nachgeschnitzt) wieder oberhalb angebracht (grau gestrichen, die Figuren selbst in ihren wohlerhaltenen Farben durch Firniss geschützt); der grosse, in durchgehender, durchbrochener Schnitzerei gearbeitete Baldachin des Mittelschreines befindet sich jetzt, auch unversehrt (bis auf theilweisen grauen Anstrich), über dem oberen Kanzel-Eingang aufgenagelt.

Das Altarwerk selbst ist eben wegen dieser guten Erhaltung von hohem Interesse, sowie auch zum Theil, namentlich hinsichtlich der Gemälde, an sich. Der Mittelschrein ist die Darstellung der Beweinung in gewohnter Auffassung (vgl. Abbildungen zu Bau- und Kunstdenkm. Thür., Heft Saalfeld, S. 77; Heft Gotha, S. 88; Heft Gräfenthal-Pössneck, S. 231; dazu v. Tettau, Bau- und Kunstdenkm. von Erfart (Prov. Sachsen XIII), 1890, S. 96) mit dreiviertel lebensgrossen Figuren. Die Composition ist etwas ungeschickt (so die vielen Frauen nach hinten oben), die Bewegungen



Mittelschrein des ehemaligen Altarwerkes in der Kirche zu Schlossvippach.

ungelenk, besonders die Haltung und Biegung der Köpfe mangelhaft, der Ausdruck übertrieben; aber die Kenntniss der einzelnen Körpertheile sehr gut, der Vorgang lebendig und warm zur Anschauung gebracht und so die Relieftafel bis heute ihre Wirkung auf das Volk nicht verfehlend. Dies und andere Kennzeichen, so die nach der Natur drapirten Faltenwürfe und Neigung zu überreichem Gold, weisen den Altar der nordthüringischen Altar-Werkstatt zu. Derselben entspricht auch, dass die etwas über eindrittel lebensgrossen Figuren der Seitenflügel in ihren ruhigen Haltungen mit zum Theil sehr schönen Faltenwürfen künstlerischer und besser gelungen sind, als das Hauptbild. Vor Allem machen sie sich in ihrer gleichmässigen und doch wechselvollen Aufstellung als Gesammtbild an ihrem jetzigen Platze unleugbar feierlich und würdig. Auch sind hier einzelne Köpfe liebevoll und individuell geschnitzt, übrigens verschiedene Hande derselben Werkstatt zeigend. Die jetzige Aufstellung ist folgende: Links oben Stephanus [Hand mit Attribut fehlt], zu weichmüthig in Gesicht und Haltung, Katharina mit Buch [Schwert fehlt], Martin als Bischof mit dem Bettler, unten Margaretha mit dem Drachen, sehr gothisch gebogen, Schastian auffallender Weise bekleidet und als Bischof Attribut fehlt, doch muss es Sebastian sein, s. u., Petrus [ohne Schlüssel], am Typus keuntlich, handwerklich geschnitzt; auf der rechten Seite oben Vitus mit Buch und Hahn, der Kirchenheilige, darum wohl die beste Figur, von trefflich einfachem Faltenwurf und feinem, nur etwas zu altem Gesicht, mit schöner Lockenfülle; Barbara mit Kelch, höfisch gebogen, aber recht annuthig mit hübschem Motiv des unten um die rechte Hand und herauf über den linken Arm sich schlagenden Mantels (französische Frühgothik!), Dorothea mit dem Blumenkorb, unten Paulus, im Buch lesend [Schwert fehlt], Nikolaus mit den Broten auf dem Buch, wieder eine der besseren Figuren, edel und würdig; Cyriacus mit dem gefesselten Drachen, von sehr klaglichem Ausdruck. Interessant ist, dass auf den in der Sacristei jetzt sichtbaren, freien Hintergründen der Schreine die Namen der Heiligen in flüchtiger, abgekürzter Cursivschrift mit Rothstift und ihre Nummern stehen; deshalb gebe ich sie auch in ihrer (von der jetzigen Aufstellung abweichenden) Anordnung wieder:

|          | Links       |           | Rechts     |         |           |  |
|----------|-------------|-----------|------------|---------|-----------|--|
| 1        |             | 2         | 6          | 7       | 8         |  |
| Ciriacus | Dorothea    | Vitus     | Nicolaus   | Paulus  | Petrus    |  |
| 5        | 4           | 3         | 9          | 10      | 11        |  |
| Martinus | Schastianus | Steffanus | Margaretha | Barbara | Katharina |  |

Für die Zeit der Herstellung des Mittelschreins könnte die traditionelle Angabe 1494 stimmen, die Vollendung der Flügelfiguren möchte ich auf 1510—1520 ansetzen. Noch später, etwa um 1530, fallt die Ausführung der Gemälde. Auf dem linken Bilde ist oben das Oelberg-Gebet, unten die Geisselung Christi, auf dem rechten oben die Verspottung, unten die Kreuzigung dargestellt. Die Bilder scheinen mehrfach übermalt zu sein, zeigen auch eine verhaltnissmässig sorgfältige Restauration unseres Jahrhunderts, vielleicht aus der Zeit von 1839. Bei alledem sind sie aber so gut erhalten, dass sie ausgezeichnet wirken, auch auf ihre einstige Herstellung Rückschlüsse gestatten. Sie sind den Schnitzereien weithin überlegen und haben einige auffällige Züge. Auf dem Bilde der Kreuzigung fällt uns sofort die überraschende Aehnlichkeit mit Schongauer's gleicher Darstellung auf dem Kupferstich (auch auf

dem Schulbild des Berliner Museums) auf, dieselbe einfache, dabei tief innerliche Darstellung und die Wirkung mit den wenigen Figuren, die classisch schönen Gewandungen (besonders der graue Mantel der Maria ist wahrhaft monumental), welche den wenn auch vielleicht nur indirekten Einfluss sowohl niederländischer Oelmalerei als auch der Frescotechnik mit ihren Gegensätzen der hellen Töne und der Schatten an gleichem Stoff oder Körper zeigen. Ferner ist hier der Leib Christi von bemerkenswerther Modellirung und sicherer Formgebung. Sein Gesicht hat durch Restauration gelitten. Andere Wahrnehmungen geben uns noch bemerkenswerthere Aufschlüsse. Betrachten wir das Oelberg-Gemälde, so sind zwar die zunächst ins Auge fallenden Kriegsknechte hell übermalt und störend. Der knieende Christus selbst aber hat eine so eigenthümlich feierliche Haltung und Ausdruck, das Gesicht (welches die feineren Lasuren verloren hat) zeigt in dem stark gewölbten Kopf, in den energisch geschwungenen Augenbrauen, dem tiefernsten Blick, der Modellirung, besonders in dem Zuge von Nase zu Mund und Bart eine ganz ausgesprochene Schule. selbe Schule ist es, die in der grau-violetten Farbe und dem bauschigen Faltenwurf seines Mantels sich zeigt. Die Hintergrunds-Landschaft vollends mit ihrem Wasser und aufsteigenden Felsen, dem dunklen, grünen Baum vor dem hellen Abendhimmel, der nach oben zu in das tiefste Blaugrün übergeht und dem Beschauer Gedanken an Lionardo-Studien unwillkürlich aufdrangt, bezeugt, dass wir es sicher mit der Werkstatt jenes Meisters zu thun haben, welcher früher Pseudogrünewald genannt, vielleicht Simon von Aschaffenburg (?) ist. Wenn einige neuere Kunstforscher diesen Meister und seine Schule gestrichen und seine Werke Cranach zugeschoben haben (dagegen mit Recht Janitschek), dem er zwar in Vielem ähnlich, in charakteristischen Zügen aber, z. B. in dem Streben nach feierlicher Würde, in der packenden Kraft der ruhigen Farben besonders des Hintergrundes unähnlich, stellenweise überlegen ist, so sind diese Bilder in Schlossvippach (wie die in Molschleben und anderwärts) für den unbefangenen Beschauer schlagende Zeugnisse seiner Schule. Denn ob es der Meister selbst oder seine Schüler gemacht haben, lässt sich bei dem jetzigen Zustand der Bilder nicht erkennen. - Hess, in Thuring. Vereins-Zeitschr. IV, S. 43; danach Lotz, Kunsttopographie, 8, 541.

Grabstein an der Ostwand (Sacristeiraum), mit Umschrift (s. folg. S.): DER WOHLETLE GESTRENGE VNDT VESTE HERR HANS GEORGE SPRINGSFELDT OBERSTER GEBOREN DEN . . . . ANNO 1605 . . . . . . . . SELIGLICH ENT-SCHLAFEN DEN I MARTII 1654 DESSEN SEELE GOTT BEGNADE. Der Verstorbene hebt sich in starkem Relief vor der Draperie, in der er steht, heraus. Sein Gesicht mit den langwallenden Locken und kleinem Knebelbart hat einen gutmüthigen Ausdruck, die gerade Stellung des breiten Körpers etwas Täppisches. Doch ist die



Grabstein des H. von Springsfeld in der Kirche zu Schlossvippach.

Darstellung treu, die Behandlung der Tracht (so der Panzerhosen in Stulpstiefeln) sorgfaltig. Ihm zu Füssen rechts hinter dem Wappen Eisenhandschuhe, darüber sein Schwert (auffallender Weise die Scheide daneben), links hinter dem Wappen der Helm. Grabstein, rechts vom vorigen, Inschrift für Maria Salome Springsfeld, geb. von Utzberg, Obristin, † 1651, über zwei Wappen; darunter Leichentext und unter diesem ein auf einem Schädel ruhendes Knäbchen.

Weinkanne, 1690 als Vermächtniss der Mar. Soph. Wittwe des Amtmanns Rud. Brückner gestiftet laut Inschrift in stilisirtem Kranz auf dem Deckel, in guter einfacher Renaissance, von breiter Seidelform. Silber, vergoldet, 21 cm hoch, 12 cm im Durchmesser.

Kelch (A). Unter dem Fuss: CATHARINA VLLIN VEREHRET DIESES; am oberen Rand: HOC POCVLVM OBTVLERVNT S. VC. PROMOTORI D. M. BARTHOLOMAEO LOENEISEN SVPRIMONTANO SEQVENTES MAGISTRI:

BLASIVS GÖTTERVS NICOLAVS HEN-NINGI IOHANNES CHRISANDER VA-LENTINVS CAPSIVS. ANNO 98: DIE 18 IANVA. Die Jahreszahl soll jedenfalls 1698 sein, doch muss der Kelch etwa um 1640, also 60 Jahre früher gefertigt, als gestiftet sein. In etwas derber Ausführung, aber trefflicher Composition und Raum-Ausfüllung zeigt sich das charakteristisch deutsche Barock in der Haarund Flügel-Bildung des Kopfes zwischen den breitflächigen Rankenwerken und dem schwachen, überall gleich starken Relief der Kuppe-Verzierung. Der vasenförmige Knauf zeigt noch die Kügelchen und die gezogenen Buckel der Renaissance. Die Gesammtform ist durch die dominirende Kuppe bestimmt. Silber, mit Vergoldungen, 16 cm hoch.

Glocken. 1) 1803 mit dem preussischen Adler etc. — 2) 1763 von Gebr. Ulrich in Apolda, mit verschiedenen Namen. Rankenfries; Akanthusblätter-Fries. 98 cm Durchmesser. — 3) 1717 von Nic. Joh. Sorber in Erfurt. Zwei Blätterfriese. 82 cm Durchmesser.

Ehemalige **Oberkirche** des heil. Petrus, alter Gründung, u. a. 1708 restaurirt, jetzt unbenutzt und im Verfall. Rechteckiger, kleiner Raum; an der Südseite ein schmales Rundbogen-Fenster, an der



Kelch in der Kirche zu Schlossvippach <sup>8</sup>/<sub>4</sub> nat. Grösse.

Westseite eine einfache Spitzbogen-Thür des 17. Jahrhunderts, an der Ostseite Spuren von zwei vermauerten Spitzbogen-Oeffnungen. Auf der Mitte des Daches ein kleiner Dachreiter des 18. Jahrhunderts, achteckig, mit Schweifkuppel; darin eine kleine

34

Glocke mit Inschrift (nach Herrn Lehrer Steindorf): DIETERICVS VEPACHE ME FECIT PATR. VTRQ.

### Oberkirchhof.

Grabmal in der Mitte, im Fallen begriffen; einfache Sargform, auf der Oberfläche ein Crucifix; an den Seitenflächen Roccoco-Verzierungen als Cartouchen, mit Emblemen bezw. Inschrift-Tafel für Mar. Soph. Lochmann, † 1753 (und Kinder?).

Grabmal, aus gleicher Zeit, von 1753, in Obelisk-Form etc.

Rittergut, chemaliges Schloss der Herren von Vippach, mit Benutzung des 1345 zerstörten Schlosses (welches zwar laut Vertrag von 1346 nicht wieder gebaut werden sollte), wohl seit 1387 von den erfurter Amtleuten bewohnt (so 1412 und folgende Jahre von einem Vitzthum, vermuthlich dem von Eckstedt als Vogt (Burkhardt, Urkundenbuch von Arnstadt, Nr. 292, 309, 383); dann in Privathände übergegangen, gehört jetzt Herrn Collenbusch. Das Schloss ist auf allen Seiten von einem Graben umgeben; die auf der Vorderseite herüberführende Zugbrücke ist jetzt durch eine feste ersetzt. Das Thor, welches von da aus in das sonst schmucklose, moderne Vorder- und Haupt-Gebäude führt, gehört der Zeit um 1650 an, ist breit-rundbogig, mit Schlussstein und derben Beschlag-Mustern in den Zwickeln. Durch den gewölbten Thorweg gelangt man auf den Hof, der von unregelmässigen, neueren Gebäuden umgeben ist. Nur an der rechten Seite bemerkt man noch vom alten Schloss einen grossen Rundthurm (Bergfried), dessen Untergeschosse noch dem Anfang des 14. Jahrhunderts angehören. Dann folgen einige Theile, datirt durch die rechts davon an der Ecke angebrachte Schrifttafel mit: 1551; es sind über derselben noch einige alte Simsstücke vorhanden.

Geht man rechts von dem Thurm in den Garten, so befindet sich links an der anstossenden Mauer eine aus anderer Stelle angebrachte Bogenblende und links davon eine Inschrift. Die Inschrift lautet:

+ nach cristos gebort m cccc in dem vyrden iare an sancte iohannes obet (Abend) des thosters (Täusers) wart dese kemenathe angehaben (angesangen) zv boven.

Links davon das Steinmetzzeichen: . Die Bogenblende (A) hat eine Umfassung in Form eines Schweifbogens: A mit Profilirungen von Kehlen und Birnstäben: V, eingefasst von kräftigen Fialen, sehr [die rechte gänzlich] zerstört. Auf der Fläche dieser Bogenblende treten in Relief fünf ganz grosse Wappenschilder von festgehaltener alterthümlicher Form, mit Stechhelmen bekrönt, in flachem Relief vor; unten in einer Reihe die Wappenschilder von (von links an) der Grafschaft Vieselbach, Mühlfeld, Schloss Tonndorf (?) und Vippach (dies auch das ältere, bis 1387 geführte)\*, überragt von dem Erfurter Wappen. Die Wappentafel rother Sandstein, die Umfassung Kalkstein. — Franke, Das Rote Buch, S. 83; dort auch die Angabe des älteren und des jüngeren Wappens der Herren von Vippach. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. III, S. 156; IV, S. 316. 326 328 331; VI, S. 207 f., danach Lotz, Kunsttopogr. a. a. O. — Kronfeld II, S. 89\*. — v. Tettau, in Erfurter Gesch-Ver-Mitth. XIII.

**Wohnhaus** des Herrn Deckert in der Langengasse. Thorfabrt rund, daneben der modernisirt rechteckige Eingang, über dem eine Tafel eingelassen mit einem bürgerlichen Wappen: I.E.D.R.1711.

(Grenzstein, nordöstlich von Schlossvippach, nach Sprötau zu, Grenze von Sachsen-Eisenach, Kurmainz und Grafschaft Werthern, "der Langestein", Stelle eines weit älteren, 1221 zuerst genannten, landgräflichen Gerichtes "zu dem Aspe", Aspenbaum. — Kronfeld, S. 89; s. Bemerk, bei Mittelhausen.)

[Katzenhügel, 1/2 km nördlich von Schlossvippach, Heidengrab, von Herrn Prof. Dr. Klopfleisch untersucht.]

[Obervippach, Niedervippach, Wüstungen; Obermarbach, Niedermarbach, desgl., nördlich von Schlossvippach, 1387 Marpich, 1506 noch vorhanden. — Werneburg, in Erfarter Akad. Jahrb. 1884, S. 72 mit Lit.-Ang.]

Schwansee, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> km südlich von Grossrudestedt; 1306 Swanse, 1332 Suanse, wo Herman von Kranichborn und Heinrich Saxo von Rudestete † gemeinschaftlich ein Lehngut vom Grafen von Hohnstein hatten; war Mittelpunkt einer Vogtei (mit Gross- und Klein-Rudestedt, Grossmölsen und Vorwerken), welche dann nach Grossrudestedt kam. Der Ort ist Filial von Kleinrudestedt. — Gregorii, Das jetzt florirende Thüringen 1711, S. 99. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 96\*. — Rein, Thuringia sacra. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 256. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 86.

Kirche. Grundriss-Form: , 16,3 m lang, 6,5 m breit, Bau von 1675 (laut Inschrift des Kelches), von woher das Fenster an der Nordost-, das der Südost-Seite, die zwei an der Südseite und die zwei Thüren an der Südseite, welche sämmtlich Rundbögen und Profile mit Kehlen und: >> haben. Reparaturen später, so 1838 (Jahreszahl über dem Ostfenster aussen), von woher die Kreisfenster an der Ostseite und Nordseite, die flachbogigen oben an der Westseite und die rechteckige Emporenthür an der Südseite. Das Innere unscheinbar. Holztonne und Brüstungs-Felder der (auf als Zöpfe geschnitzten Pfosten ruhenden) Emporen gemalt gewesen, darüber hell marmorirt, welche Farben zum Theil wieder abgeblättert sind. Auf der Westseite ein kleiner Dachthurm, viereckiges Geschoss mit Achteck-Helm. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. VI, 8, 208.

Kanzelbau, aus der Zeit um 1680, ganz bemerkenswerth, wenn auch zum Theil verdorben. Jetzt als Wand den Chorschluss in seiner ganzen Breite abschliessend, ist der ursprüngliche Kanzelbau nur hinter dem Altar gewesen, und zwar im Erdgeschoss ein Rundbogen - Durchgang zwischen Pfosten; im Obergeschoss die Kanzel, im Grundriss: U vortretend, mit etwas Schnitzerei in üblicher Weise,

Ecksäulchen, Rundbogenflächen (darin die verschmierten Gemälde Christi und der Evangelisten) und Zahnschnitt-Gebälk, über der Kanzel der rechteckige, obere Durchgang, beide eingefasst von dorischen, cannelirten Pilastern. Diese tragen Gebälk mit dem davor vortretenden Schalldeckel, sowie darüber einen Rundbogen-Giebel (diese letzteren Theile von 1834). Holz, weiss.

Altartisch zeigt Reste hier verwendeter, alter Kirchstühle mit einfacher, bekannter Schnitzerei vom Ende des 17. Jahrhunderts.

2 Altarleuchter, von: Joh. Fr. Stock 1722, laut Inschrift am dreiflächigen, getriebenen Fuss, mit reich in Knäufen gegliedertem Schaft. Zinn.

Weinkanne, von: Joh. Tob. Mey, med. pract. von Werningshausen 1721, laut Inschrift unter dem Boden, in Seidelform; auf dem Deckel ein gut gearbeitetes Crucifix aufgelegt. Silber, vergoldet, 15 cm hoch.

Kelch, von: G. W. Kretzschmar, fürstl. sächs. Amtsschreiber zu Schwansee 1676, laut Inschrift am Rand des Fusses, welcher Sechspass-Form: A hat. Knauf gebuckelt. Schlanke Form. Silber, vergoldet, 21 cm hoch.

Glocken. 1) 1742 von N. J. Sorber in Erfurt, mit Wappen Ernst August's und: GOTTES WORT VND LVTHERS LEHR VERGEHET NVN VND NIMMER-MEHR. 70 cm Durchmesser. — 2) 1796 von Gebr. Ulrich in Apolda, mit: DEO GLORIA etc. 55 cm Durchmesser.

[Vogtei, ehemals am Schwansee gelegen. 1479 oder 1480 wurde dieser auf Geheiss Herzog Wilhelm's bezw. durch Dietrich von Witzleben, Ritter von Wormstedt, erheblich vergrössert; im 16. Jahrhundert erfolgte mancherlei zur Verbesserung des Ab- und Zu-Flusses und zur Ausnutzung, z. B. der Bau eines kleinen Fischhauses 1545. Dies gab wieder den Anlass, dass 1742 Herzog Ernst August die Amtsschreiberei in ein Lustschloss verwandelte. 1746 wurde ein grösserer Schlossbau begonnen, dessen Aufbau der Tod des Herzogs hinderte. 1795 wurde auf herzoglichen Befehl der See zugeschüttet; dann die Reste des Schlosses beseitigt, welche gänzlich verschwunden sind. — Kronfeld II, 8. 90.]

Sprötau, 9,5 (8) km ostnordöstlich von Grossrudestedt; 1354 erwähnt, 1378 Spreten<sup>+</sup>, um 1381 wohl durch Fehler: Speten. — Franke, Das Rote Buch, S. 47. 92. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 91<sup>+</sup>. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 134. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. II, S. 38. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 65.

Kirche, 1694—1701 gebaut laut Inschrift-Tafel über der südlichen Eingangs-Thür. Der Chor, welcher den Thurm trägt, ist 5,2 m lang und, da er schief ist, im Osten 4,8 m, im Westen 5,8 m breit, das Langhaus 16 m lang, 9,1 m breit. Schlichter Bau. Kreuzgewölbe-Nachahmung aus Holz im Chor, rundbogiger, steinerner Triumphbogen, Holztonne im Langhaus, rundbogige Fenster und Thüren; der Thurm bedeutend, mit Schweifkuppel, Tabernakel-Aufsatz und Kuppel. An der Westseite

ein Vorbau für die rechts und links an die Mauer gelegte Aussentreppe zur Empore, von Stein mit Tonnengewölbe; den Eingang bildet eine Rundbogen-Oeffnung mit Profilirung vom Anfang des 17. Jahrhunderts, also Rest einer älteren Kirche; die Treppe selbst hat ein auf Pfosten ruhendes Holzdach, das über dem oberen Podest durch eine vierseitige Zwiebelkuppel (diese von dem Bau von 1700) überdeckt ist und so den kleinen Vorbau ganz malerisch gestaltet. — Hoss, in Thüring. Vereins-Zeitschr. VI, S. 208.

Kirchbänke, von etwa 1680, mit kleinen Gitterchen, welche die Lesebretter tragen, ganz nett; die geschlossenen Brüstungen der vordersten Bänke haben ausserdem etwas Gliederung mit nach unten verjüngten Pilastern und Gebälk.

Taufstein, 1599 von George Kuntzel's Erben gestiftet laut Inschrift, derbe Renaissance. [Sockel fehlt;] Schaft rund mit Reliefs von Engelsköpfen; Becken erst halbkugelig mit Eiern, antikisirend, dann hochcylindrisch, mit Beschlag-Mustern und kindlich in Flachrelief gearbeiteten, stehenden Engeln, welche Schilder mit der Stifter-Inschrift und mit dem Spruch aus Marc. X, 14 tragen. Stein.

Kanzelbau hinter dem Altar, die Ostpartie des Chores als Sacristei abschliessend, um 1701; barock. Im Erdgeschoss zieht sich, von der etwas zurücktretenden Sacristeiwand unterstützt, eine Art Flachbogen in der vollen Quere der Kirche durch; in der Mitte treten noch zwei korinthische Säulen vor, mit dem grossen Flachbogen durch Viertelkreis-Bögen, untereinander durch einen Rundbogen verbunden. Oberbau: links und rechts Figuren Christi und Mosis. steigen, von geschnitzten Einfassungs-Brettern eingefasst, hohe, im gewundenen Schaft mit Weintrauben bedeckte, korinthische Säulen auf. Sie fassen die Kanzel ein, welche im Grundriss: U gebildet (so dass nur die Seiten: vor den unten vorgestellten Säulen vortreten), gewundene Ecksäulen und in den Rundbogen-Feldern der Flächen aufgelegtes Schnitzwerk hat; darüber den rundbogigen, oberen Kanzel-Eingang. Auf den Säulen (sich auch über die Einfassungs-Bretter hinziehend) ruht verkröpftes Gebälk, mit Engelsköpfen im Fries über den Säulen und mit dem Schalldeckel, welcher hier (in Consequenz der unteren Kanzel-Anordnung) als volles Achteck vortritt. Darüber ein reich gegliederter Bogengiebel, unterbrochen durch die in der Mitte stehende, bis zur Decke reichende Christusfigur. Zu derbe Ausführung der originellen Composition. Holz, grau mit etwas Weiss und Gold gestrichen. Die in der Sacristei befindliche Wendeltreppe zur Kanzel zeigt den Rest einer in Kehlen und Stäben gegliederten Treppen-Spindel von etwa 1600.

2 Altarleuchter, laut Inschriften 1663 von Wolfg. Geier in Erfurt gegossen, von H. Zickfeldt und Frau verehrt; derb profilirt, aus Bronze, 33 cm hoch.

Weinkanne, mit: 1792, in Seidelform. Zinn, 25 cm hoch.

Glocken. 1) 1830. — 2) 1772 von Gebr. Ulrich in Apolda, mit: GERMANIA INSIGNI ANNONAE TRIENNIS ET NECIS ATROCITATE DIVINITVS LIBERATA (Deutschland von der ausserordentlichen Schrecklichkeit dreijähriger Theuerung und Sterbens durch Gottes Fügung befreit); Namen. 85 cm Durchmesser. — 3) 1825.

Stein, in der Kirchhof-Mauer vermauert, mit dem Rautenkranz, den Kurschwertern, S. M. C. und: Leben wir, so leben wir dem Herrn etc.

[Kaltenborn, südlich von Sprötau, untergegangenes Dorf, wohl Sitz eines Herrn von Caldenburnen (Martin, Urkundenb. der Stadt Jena I, Nr. 7, S. 9), um 1381 Cadelbornen (Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 134), Ende des 14. Jahrhunderts Kaldinborn, 1506 Kaldinborn (bei Kronfeld fälschlich Kettenborn). — Alberti, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1891, N. F. VII, S. 572 (Berichtigung zu) Franke, Das Rote Buch 1891, S. 49. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 92°. — Schumann, Landeskunde, S. 63. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. II, S. 38 (Reg. subs.). — Werneburg, Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 74.]

Stotternheim, 5,7 km südwestlich von Grossrudestedt; 1157 Stuterdeheim mit Vogtei und Lehnshoheit von der Abtei zu Geroda (im Amtsgerichtsbezirk Auma) an die Abtei Fulda abgetreten, unter welcher den Ort die von 1184 bis zum 14. Jahrhundert genannten Herren von Stutternheim (Stutrinheim etc.) besassen, aber 1268\* im Kampf an die Stadt Erfurt verloren (während sie selbst von Erfurt Burglehn in der Stadt zur Entschädigung erhielten und später wieder zu Wohlstand kamen (s. Martin, Urkundenb. der Stadt Jena I, Nr. 341-343), sich auch in Sachsen und Brandenburg ausbreiteten). Lehen vergaben dort auch die Landgrafen 1348 etc. (Martin, Urkundenb. der Stadt Jena I, Nr. 218), die Grafen von Gleichen (1402, 1448) und die Grafen von Kevernburg 1328\*. Kloster Ilmen (Stadtilm) war ebenfalls dort begütert\*. Der Ort wurde (mit dem ganzen erfurter Gebiet) 1664 mainzisch, 1802 preussisch, 1806 bis 1813 französisch, dann wieder preussisch, 1815 weimarisch, kam unter Amt Azmannsdorf, 1816 unter Amt Grossrudestedt. Brand besonders 1791. Luisenhall 1823 angelegt. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 93 ". — Schmidt, in Urkandenbuch d. Vogte v. Weida, Nr. 635 u. ö. die Familie. - Stark, in Thuring. Vereins-Zeitschr. II, 8. 154 über das Siegel mit der alten Burg. - v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 52. -Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 102 mit Hinweis auf Heydenreich, Schwarzb. Gesch., Rein, Thuringia sacra etc.

Orgel, aus dem 18. Jahrhundert, gross, mit Schnitzerei, reich, aber derb.

Kanzelbau an der Ostseite als Wand vor dem Schluss, aus der 1. Hälfte unseres Jahrhunderts; ebenso das Taufgestell, aus Holz. Alles weiss mit Gold.

Opferstock, aus dem 17. Jahrhundert, viereckiger, mit Buckeln gezierter Pfeiler, darauf der Kasten als viereckige Erweiterung mit Rosetten an den Flächen. Stein.

Opferstock, aus gleicher Zeit, in Form einer derben Baluster, an deren Fläche der Spruch aus 2. Cor. 9, v. 7: Einen fröhlichen Geber etc.

Gedenktafel an der Chor-Nordostwand, Inschrift-Tafel für Melus. Soph. Regine von Lehmann, geb. von Ziegler auf Kulm, † 1718, in einem Kranz, umgeben von vier Wappen. Bronze.

Kronleuchter (nach dem Kirchenbuch von dem Kirchen- und Schul-Inspector Lang, † 1718, geschenkt). Hängesäule mit Kugeln und Knäufen, aus der zwei Reihen von je 8 S-Armen; oben Doppeladler. Messing.

Kelch, aus dem 17. Jahrhundert. Inschrift: DAS BLVT etc. 1. Joh. 1, v. 7, und: VOLCKMAR VOIGTRITTER FACIENTE CALIX SACER ESTO—ALTARI BIBE TV PECTORE QVI GRAVIS ES (Volckmar Voigtritter liess machen den Kelch, dem Altare sei er geweiht — trinke du, der du im Herzen beschwert) am Fuss, welcher flachgerundete Sechspass-Form hat. Knauf gedrückt-rund. Silber, vergoldet, 19 cm hoch.

Kelch, von Pfarrer Christ. Wahl und Frau, geb. Beck 1727, laut Inschrift am Sechspass-Fuss, wo auch der Spruch: Durch dein Blut und Tod Hilf uns lieber Herre Gott. Birnförmiger Knauf mit gravirten Flachbuckeln; weite Kuppe. Silber, vergoldet, 22 cm hoch.

Hostienbüchse, 1710 von Marg. Glennenberg und Paul Winkel laut Inschrift unter dem Boden, rund, mit aufgelegtem Crucifix auf dem Deckel. Silber, 12 cm im Durchmesser.

Mehrere Kelch-Untersetzer, mit Stickerei von farbiger Seide und Goldfäden; auf einem:  $\frac{4\cdot7}{1\cdot8}$ , d. h. 1748.

Glocken. 1) 1577 von Eckh. Kucher. 120 cm Durchmesser. — 2) 1730 von Sorber in Erfurt. 100 cm Durchmesser. — 3) 1870.

Im Garten des Herrn Gutsbesitzers Voigtritter:

Taufstein-Obertheil, spätgothisch, um 1500. Im Boden steckt der achteckige Schaft, der im sichtbaren Theil mit Blattwerk verziert ist. Das durch starke Schrägung vorgekragte Becken ist ebenfalls achteckig; an den Flächen rechteckige Umrahmungen von Birnstab-Profil: V und darin völlig verwitterte Reliefs, meist zwei Figuren bezw. an einem der heilige Georg mit dem Drachen erkennbar. Sandstein.

Im Besitz des Herrn Pfarrer Friderici:

Becher, laut Inschrift unter dem Fuss 1653 von mehreren Pfarrern dem damaligen Pfarrer Friderici geschenkt, mit roh gravirten Bäumen am Becher und am Deckel, den ein Knopf in Eichelform ziert. Silber, vergoldet, der Deckelknopf von silbernen, dünn ausgeschnittenen Blättern umgeben. Form des verkehrten, abgestumpften Kegels, 12 cm hoch.

Dipositry CA of

40

Gut des Herrn Geheimerath Freiherrn M. von Wangenheim, Gebäude neu [an der Stelle des Rittergutes derer von Hausen]. — Kronfeld II, S. 93.

Im Besitz des Freiherrn von Wangenheim viele interessante Gegenstände, u. A. Aeltere Möbel, besonders Bettstelle, ähnlich der im Wangenheim'schen Schieferschloss zu Sonneborn (Bau- u. Kunstdenkm. Thüring., Heft XI, Waltershausen, S. 135): Himmelbett mit Holzsäulen, mit den Wappen des Christoph von Wangenheim und der Anna von Seebach. — Spielschrank, aus dem 17. Jahrhundert, mit: F.I.C.v.D.S. (Friederike Johanne Christiane von der Sachsen auf Molsdorf), unten feste Thüren mit bemalten Blumen, oben Butzenscheiben. Darin allerlei Spielsachen jener Zeit. — Kommode. — Bank und Stühle, deren Bezüge, Wolle mit bunten Blumen, zu Anfang des 18. Jahrhunderts der Ueberlieferung nach von mehreren Damen von Gleichenstein gestickt wurden.

Gegenstände, welche der Familien-Ueberlieferung nach von Luther und Katharina von Bora stammen, bezw. durch deren Sohn Paul und dessen Frau, geb. Marschall von Bieberstein, an die letztere Familie und durch Verheirathung der Enkelin einer Marschallin von Bieberstein, von Hausen mit dem Freiherrn von Wangenheim an letzteren kamen; so eine Uhr, von Bublitz in Augsburg, rund, gross, von Messing, mit Gravirungen.

Kästchen, aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, französisch, vom Grundriss:

mit Perlmutter-Einlagen, der Familien-Ueberlieferung nach einst Besitz der Marquise von Brinvilliers und Geschenk der Herzogin von Lesignano.

Petschaft mit dem Doppelwappen von Bora und von Bieberstein.

Löffel, aus dem 17. Jahrhundert, aus Buchsbaum geschnitzt, mit Kreuzigungsgruppe; künstliche Arbeit.

Weinkanne, mit: 1660 G.B. und gravirten Blumen und Bildnissköpfen, achteckig, mit Schraubdeckel. Zinn. — Taufschale, der Ueberlieferung nach aus dem Wangenheim'schen Siedelhof stammend, Beckenschläger-Arbeit bekannter Art, mit der Verkündigung. Messing.

Porzellan, Vasen etc. Krüge, u. A. gläserne, mit: 1681; mit: Sophie von Gleichenstein 1676; mit dem von einem Ehepaar gehaltenen Wappen derer von Kriegern und: 1621.

Andachtsbuch der Marie Sophie Petrie von Hudenfels 1688, mit Deckel in Silberfiligran.

Decke, gestickt mit: 1592, Wappen des Freiherrn von Schuftenberg und Blumen. — Decke auf dem Himmelbett, feine Seidenstickerei mit Figuren in Blumenwerk.

Miniatur-Bildnisse der Herzöge Johann Casimir und Johann Ernst, von 1597.

Urkunden und Lehnsbriefe, von Werth besonders in Bezug auf Stotternheim und seine Besitzer und die Familie von Gleichenstein.

Geheimrath Freiherr Max von Wangenheim, Excellenz, Mittheilungen.

[Burg, östlich vom Dorfe, einst der Herren von Stutternheim, von der Stadt Erfurt 1268\* zerstört (Schmidt, Urkundenb. der Vögte von Weida. Nr. 153, fälschlich als Wästung bei Erfurt bezeichnet, nach Wegele, Friedr. d. Freidige, S. 383), nach Besitzergreifung dann 1306 wiedergebaut, später wieder zerstört. Keine Spuren. — Kronfeld II, S. 92\*. — v. Tettau a. a. O.]

Thalborn, 11,4 (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km östlich von Grossrudestedt; die Gerichte gehörten früher den Besitzern des Rittergutes, also erst den Herren von Querfurt (Quernforte), dann durch Verkauf von Busso von Querfurt 1333 an den erfurter Bürger Conrad Hottermann der letzteren Familie<sup>+</sup>. Auch das erfurter Severistift war hier begütert <sub>+</sub>. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 93<sup>+</sup>. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 160.

Kirche, 1686 gebaut laut Inschrift-Tafel aussen an der Nordseite, einfaches Rechteck von 13,35 m Länge und 7,2 m Breite, mit Holztonne, Rechteck-Fenstern und mit Dachreiter auf der Westseite in Form eines viereckigen Bretterverschlages mit Schweifkuppel; inwendig 1888 ganz sauber hergestellt und ausgemalt. Die Holzemporen, in zwei Geschossen, mit Korbbögen: auf toscanischen Pfosten, deren obere die Decke tragen, sehen gut aus; der angenehme Eindruck wird dadurch vermehrt, dass die Emporen ringsherum gehen, auch an der Ostseite sich unten den drei Durchgängen des Kanzelbaues anschliessen, oben den zwei seitlichen Blendarcaden und dem mittleren Kanzel-Eingang, vor welchem die Kanzel im Grundriss: , mit verkröpften Rahmen der Felder vortritt. Alles ist hellbraun mit etwas Weiss und Gold gemalt.

Kelch, von Ende des 17. Jahrhunderts, von Landeshauptm. H. G. Münch, Hof-Präd. Joh. Schlem, Rentmeister J. Probst, Secret. J. Fr. Gerhard, A. J. C. Bürger in Kapellendorf, Flossverwalter J. W. Ficker gestiftet, laut Inschrift unter dem Fuss, welcher Sechspass-Form hat. Am (verkehrt eingesetzten) Knauf Würfel mit: IHESVS, dazwischen Eier: T. Silber, vergoldet, 21 cm hoch.

Glocken. 1) 1674 von H. H. Rausch in Erfurt. 80 cm Durchmesser. — 2) neu.

Vippachedelhausen, 9,7 (8) km ostsüdöstlich von Grossrudestedt; ursprünglich Fiedelhausen, seit 1350 Fidelhusin-Vipeche, wo die Grafen von Orlamünde (1329)<sup>+</sup> und die Marschälle von Gosserstädt Besitz hatten; ebenso im 14. Jahrhundert Andere (von Kirchheim, geistliche Besitzer), auch die Vippach's, welche ihr Gut um 1400 an die von Lichtenberg verkauften. Das Dorf kam an das Haus Sachsen direct und ward 1467 von Herzog Wilhelm nebst anderen Orten (mit dem Hauptort Neumark, siehe Amtsgerichtsbezirk Weimar) den Herren von Wirchhausen gegeben. — Franko, Das Rote Buch, S. 29. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 94<sup>+</sup>. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. II, S. 48. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 256. — Werneburg in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 70.

Kirche. Grundriss-Form: \_\_\_\_\_\_\_. Chor und Langhaus zusammen 26,85 m lang und 8,45 m breit, Thurm-Erdgeschoss 4,45 m lang und breit. Grosser, aber dürftiger Bau aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Tonnenförmige Holzdecke mit eingeschnittenen Fenstern. Die übrigen Fenster und Thüren reichlich, unregelmässig, theils rechteckig, theils mit geringem Stich (Flachbogen), auch elliptisch. Der Thurm wirkt von Weitem ganz bedeutend: zwei durch ein Gesims getheilte Haupt-Abtheilungen bis zum First des Langhaus-Daches reichend, dann ein hohes Achteck-Geschoss und Schweifkuppel mit hohem Helm. In der Nähe sieht man die schlechte Ausführung im Einzelnen (besonders der Fenster), auch die Schadhaftigkeit des ganzen

Kirchbank am Chor, als Sacristei-Verschlag, mit durchbrochen geschnitzten Gittern in Form von Blumenvasen ganz guter Zeichnung. Holz.

Baues, welcher demnächst abgeholfen werden soll.

Herrschafts-Empore, an der Nordwand des Langhauses, nahe dem Chor, aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts, später mehrfach entstellt, besonders durch schlechten, marmorirenden Anstrich. Erdgeschoss mit geschlossenen Brüstungstafeln, die durch Hermen-Pilaster etc. in fünf Felder gegliedert sind. Obergeschoss mit fünf Brüstungstafeln, von denen die mittelste die Angabe der Orgel-Stiftung 1687 und der Bemalung dieses Standes 1691 durch die von Lichtenberg enthält, die vier äusseren aber je vier derb aufgemalte Wappen der verwandten Familien enthalten, getheilt durch sechs Wandsäulchen auf gebuckelten Postamenten; über dem oberen Gebälk durchbrochen geschnitzte Krönungsbretter. Holz.

Taufstein. Jahreszahl: 1591 am glatten, runden Schaft. Sockel und Becken ebenfalls rund, ersterer mit: 

gegliedert, letzterer halbkugelig, mit vertieften Eiern und Deckglied, Alles von einfach guter Renaissance, auch bezüglich der Verhältnisse zu rühmen. Sandstein.

Kanzelbau, gleich dem zu Ottstedt am Berge (s. d.) und in Leutenthal (siehe Heft Apolda-Buttstädt, S. 458) von 1716. Vier naturalistische Palmbäume, um den Altar gestellt, tragen ein Gebälk. Auf dessen Plattform, zurücktretend, Pyramiden-Aufbau unten als Sockel mit der Kanzel (Grundriss: U, an den Kanten und Flächen Blumenwerk, an der Vorderfläche zwei Engel, welche ein Schild mit der Stifter-Inschrift des Phil. Schüller 1716 tragen), darüber mit dem Schalldeckel, darüber in zwei Kränzen übereinander Reliefgruppe der Auferstehung und einiger Kinder-Engel. Auf dem Pyramidensockel Figuren von Glaube und Hoffnung. Auf der Plattform neben dem Pyramiden-Aufbau Moses und Aaron. Rohe Ausführung. Holz, weiss mit Gold.

Grabstein an der Nordwand oben, wo die Herrschafts-Empore. Unterschrift: HANS FRIDERICH VON LICHTENBERG DES EDLEN VND EHRENWERTEN FRIEDRICH VON LICHTENBERGS SÖHNLEIN WARD GEBORN ZV WEIMAR AO 1598 DEN 24. OCTOB. VERSCHID ALHIR ZV VIPPACH FIDELHAVSEN DEN 29 SEPT. ANO 1599. GOT VERLEY IHM EINE FRÖHLICHE AVFERSTEHVNG. Trotz des jugendlichen Hinscheidens ist das Kind wie ein etwa 6-8-jähriger Knabe dargestellt, mit Wams, Kniehosen und Mäntelchen, über dem er die Hände faltet. Er steht zwischen zwei oben angebrachten Wappen in einer

Nische, deren Einfassung mit Schildwerk besetzt ist und welche von einem Giebel, darin ein Engelskopf, bekrönt ist.

Gedenktafel, an der Herrschafts-Empore befestigt, für Dragonerhauptmann H. v. Lichtenberg, † 1733, Schild mit Inschrift-Tafel, darüber zwei Wappen. Holz, farbig.

Kelch, aus dem 15. Jahrhundert, mit rundem, im Rand durchbrochenem Fuss, auf dem ein Crucifix aufgelegt und mit Knauf, an dem Würfel mit: ihesos. Silber, vergoldet, 16 cm hoch. — Pf. Kochler, Mitth.

Kelch, mit Sechspass-Fuss, auf dessen einem Feld Wappen mit: F.C.V.L, H.E.V.L. (Friedrich Caspar von Lichtenberg, † 1709, und seine Gemahlin), auf einem anderen ein aufgelegtes Crucifix. Silber, vergoldet,  $23 \frac{1}{2}$  cm hoch. Hostienteller dazu, mit gravirtem Kreuz und (auf der Unterseite): E.M.M. — Pf. Koehler, Mitth.

Hostienbüchse, oval, mit: I.H.H. 1734 auf dem Boden. Silber. — Pf. Koehler, Mitth.

Glocken. 1) und 2) 1816. — 3) 1747 von Sorber, mit Akanthusfries und Ernst August's Wappen, sowie: MEIN THON UND SCHALL MACHE DICH BEREIT ZUR MORGENS- MITTAGS- ABENDSZEIT MIT DANKEN LOBEN BETEN VOR GOTTES THRON ZU TRETEN. 75 cm Durchmesser.

Rittergut derer von Vippach, dann derer von Lichtenberg (so 1633), 1747 und 1756 als in zwei Rittersitze getheilt erwähnt, 1765 wieder nur als eines bezeichnet, gehört jetzt Herrn Güntz. Das jetzige, schlichte Herrenhaus stammt von 1795 laut Inschrift-Tafel über der Eingangs-Thür: C. AE. V. L. (Lichtenberg) LEGTE DEN GRUNDSTEIN D. XX. APR. MDCCXCV. Am Wirthschaftsgebäude ein Stein mit: 1539. In der Gartenmauer ein Stein mit: 1663. — Kronfeld, 8. 94.

[Rittergut, 1633 derer von Gottfahrt, bald darauf an Herrn Rapp zu Ballstedt (siehe Amtsgerichtsbezirk Weimar) verkauft, 1639 an die von Lichtenberg verkauft. Verschwunden, oder mit dem vorigen verschmolzen. — Kronfold, S. 94. 95.]

[Grabhügel auf dem Palmberge, um 1875 von Professor Klopfleisch aufgegraben; interessante Funde fortgekommen. — Kronfold, 8. 95.]

[Kotelingen, untergegangenes Dorf, 1 km südlich von Vippachedelhausen, wo der Flurtheil "die Köteling". 1270 Kotelingen, 1323. 1324 Kotelingen-Vippach genannt (Sitz einer Familie Kotelingen?). Es hatte eine Kapelle, welche, bei Würdtwein als St. Petri genannt, 1506 noch vorhauden war. — Alberti, in Thöring. Vereins-Zeitschr. 1891, N. F. VII, S. 574, Berichtigung zu Franke, Das Rote Buch, S. 58. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 85, fälschlich als Beiname von Markvippach aufgefasst. — v. Tettau. in Erfurter Akad. Jahrb. N. F. XIV, S. 159, u. Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. N. F. XII, S. 62, fälschlich nördlich von Vippachedelhausen angegeben.]

Vogelsberg, 12,6 (11) km ostnordöstlich von Grossrudestedt; wohl das Fugelesburg der fuldaer Urkunde, 1380 Voylsberg, 1402 Voylspurg, war ein Gerichtsort (Dingstuhl) über 14 Ortschaften der Grafen von Orlamünde; seit 1372 (Voylspurg) der Landgrafen, verlor aber im 16. Jahrhundert das Gericht an Grossbrembach. — Franke, Das Rote Buch, S. 45 u. Anm. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 95 . — Rein, Thuringia sacra II. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1879, N. F. I, S. 130 und S. 223, Nr. 301, nach Dronke, Cod. dipl., Nr. 610. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 79.

Kirche. Der rechteckige, 4,6 m lange und 6,3 m breite Chor, das unvermittelt sich anschliessende, 19 m lange und 10,2 m breite Langhaus und der im Erdgeschoss 4,5 m lange, 6,2 m breite Westthurm sind von 1713; der Bau dem von Kleinbrembach entsprechend. Rechteckige (reichliche) Fenster und Thüren am Chor, Langhaus und den ersten Thurm-Geschossen. Wie in Kleinbrembach auch die auffallenden, ohne Anschluss über den Thüren vortretenden, antikisirenden Flachbogen-Das oberste Thurm-Geschoss enthält an dem nördlichen der auf jeder Seite angebrachten Flachbogen-Fenster im Bogen den Namen des Pfarrers: P.C.E.LOREY und: ANNO 1768. Den Thurm deckt die übliche Schweifkuppel mit Tabernakel-Aufsatz und Kuppel. Wie in Kleinbrembach ist auch die Innen-Ausbildung; in zwei Geschossen Holzemporen mit Brüstungstafeln, regelmässig gestellte Pfeiler, welche die Emporen stützen und über sie fort bis zur Decke reichend, hier streng dorische Wandpfeiler-Capitelle haben; diese setzen sich als Deckengesimse ringsherum fort. Die Holzdecke ahmt ein Spiegelgewölbe nach. Der grossräumigen, aber mit ihrem (neueren) Anstrich kalt wirkenden Kirche entspricht der mächtige, doch steife Kanzelbau. Erdgeschoss: fünf Flachbogen-Oeffnungen zwischen dorischen Pilastern; die Mittel-Abtheilung vortretend. Oben: seitlich Brüstungen; in der Mitte, ebenfalls vortretend, korinthische Pilaster, welche die in fünf Seiten des Achtecks gebildete Kanzel, den oberen Kanzel-Eingang und den Schalldeckel einfassen, von Gebälk mit dem Crucifix bekrönt. Der Kanzel-Aufbau ist ähnlich dem in Kleinbrembach, aber nicht so reich und wirksam; auch zeigen die Art, wie die Details angebracht sind, die Voluten und die Fruchtstränge, welche von den seitlichen Brüstungen des Obergeschosses sich gebogen zum Oberbau des Mitteltheiles hinaufziehen, die rechts und links sitzenden Flügelknaben und die Weintrauben-Gehänge an den Kanten der Kanzel selbst, dass eine vereinfachende Restauration, etwa 1830, stattgehabt haben dürfte. Alles weiss, mit etwas Gold.

Orgel, vom 18. Jahrhundert, mit etwas Schnitzerei.

Taufgestell, von etwa 1713 (A). Drei mit dem Rücken gegeneinander gekehrte Knaben, welche auf rückwärts erhobenen Händen gemeinsam eine Muschel als Becken tragen; gut erfunden, schlecht ausgeführt. Holz.

1. Kelch, von etwa 1640, von straffer, schöner Form. Der durch eine bedeutend wirkende Platte (in Form eines Strahlenkranzes) vom Fuss scharf getrennte Schaft ist mit dem Knauf ganz antikisirend, vasenförmig zusammencomponirt. Die Ornamente sind flach getrieben und charakteristisch für die Zeit: mit den Bandranken verbinden sich noch Renaissance-Palmetten und schon die naturalistischen Blumen. Silber, vergoldet, 25 cm hoch.

2. Kelch, dem in Sprötau gleich, aber datirt (auf einem Feld des Fusses) mit: 1729 und: CCCV, welche Buchstaben untereinander stehen, von einem I durchschnitten. Silber, vergoldet,  $23^{1}l_{x}$  cm hoch.

Hostienteller, mit: M.B.C.R.—.J.T.E.R.1752 im Kranz unter einer Krone, gravirt auf der ovalen Schale, die, abweichend, auf einem runden Mittelfuss steht. Silber, vergoldet.

Hostienbüchse, mit: J. C. K. 1749 auf dem Deckel, der, wie die Büchse, getriebene naturalistische Blumen hat; rund. Silber.

Hostienbüchse, wohl aus gleicher Zeit; innen auf dem Boden verschlungener Namenszug: A.F.K. (Andr. Fab. König) unter der Krone; rund. Silber, mit Vergoldungen.

10 Gemälde, von verschiedenen Grössen und jetzt in achteckigen Rahmen an den Wandpfeilern der oberen Empore aufgehängt, und zwar (Nordseite, von Osten an): Oelberg-Gebet, Judaskuss, Christus an der Martersäule, (Westseite:) Oberkörper eines bärtigen Landsknechtes, mit Schriftband: David ... ner dolore ..., Christus gegeisselt; Christus mit dem Kreuze fallend und emporgerissen, Oberkörper eines Bärtigen mit Kappe und Schriftband (aus Jesaias 53, 7, 4 etc.): oblatvs est (quia) ipse volvit ... ta . ir . (dolores nostros) portavit, (Südseite:) Kreuzigung, Kreuzabnahme, Auferstehung. Sie erweisen sich als die zerschnittenen und roh übermalten Stücke eines einst verschiedenartigen, zum Theil höchst tüchtigen Altarwerkes von etwa 1500. Man erkennt die einstige Güte noch z. B. an dem Simon von Kyrene auf dem Kreuztragungs-Bild, an dem Körper Christi an der Martersäule.



1. Kelch in der Kirche zu Vogelsberg.

Glocken. 1) 1603 von Melch. Möhring. Rankenfries mit den Hirschen; Rankenfries mit den Vasen; Engelsköpfe; Weimarisches Wappen. 126 cm Durchmesser. — 2) 1782 von Ulrich in Apolda. Fries von Palmetten (mit: J. G. U) zwischen Bäumen; Fries von Schilfblättern und Blumen. 101 cm Durchmesser. — 3) 1619 von Melch.

Möhring zu Erfurt. Rankenfries mit Trauben. 82 cm Durchmesser. — 4) (Schulglocke) im Nordfenster hängend, 1849.

#### Kirchhof.

Grabmal nördlich von der Kirche, aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, ziemlich zerstört, dreiseitige Obeliskenform auf Sockel, mit üblichen Reliefs von Blumen, Palmetten, Cartouchen, darin Embleme, Spruchbänder; als Aufsatz ein sitzender Knabe [dessen Kopf fehlt].

Wohnhaus des Herrn Landwirth R. Kühn, an der Hauptstrasse, an Stelle des alten Gerichtsgebäudes. Von diesem steht noch, an der Hinterseite des Hauses vortretend, ein rechteckiger, etwa 10 m hoher Steinbau, ganz guter Fügung des 16. Jahrhunderts (ob Thurm, lässt sich nicht genau bestimmen), inwendig unten zum Keller eingerichtet, oben mit Erde und Strauchwerk gefüllt. — Im Hause eine eiserne Ofenplatte mit Relief der Erweckung von Jairi Töchterlein und: 1588.

Wohnhaus des Herrn Landwirth L. König, daneben, neu. Doch befindet sich neben der Thür links eine eingemauerte Relief-Tafel mit dem Rautenkranz, den Kurschwertern und: GANGLOF. VOLKM. U. MARGARETHA KENIGIN HABE DAS HAUS—FRANGE ESVRIENTI PANEM TVAM CARNEM TVAM NE DESPEXERIS. ESAIA AM 58, 7; — 1577; ferner (aus gleicher Zeit) an den Thürpfeilern links: GOTT ALLEIN EHRE, rechts: G... WEI....N.

[Burg, 1633 als eingegangen bezeichnet, soll auf dem Klausberge nördlich vom Dorf gestanden haben. — Kronfeld, S. 96. — Pfarrbuch.]

[Gut Pfaffenhof oder Stiftsgut, gehörte dem nordhausener Kreuzkloster, verschwunden. — Franke, Das Rote Buch, S. 45. — Kronfeld, S. 96.]

[Pissendorf (nicht Postendorf), 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> km nördlich von Vogelsberg, 1372 Busindorf, 1421 Bussendorf, auch Botzindorf, Poshindorf, Stöllborn, 3 km südwestlich von Vogelsberg, 1379 Steylborn, ehemalige Dörfer. — Franke, Das Rote Buch, S. 47 u. Ann. u. S. 92 u. Ann. — Kronfeld a. a. 0.+ — Werneburg, S. 100 u. 75.]



# Amtsgerichtsbezirk Vieselbach.



## Inhaltsverzeichniss.

Bezüglich der Geschichts- und Entfernungs-Angaben gilt das bei Grossrudestedt Gesagte.

|                                                | Seite  |                             |   | Selts |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------------|---|-------|
| Geschichtliche Einleitung                      | 47     | Hochstedt                   |   | . 56  |
| [Arnstedt] s. bei Ottstedt am Berge            | . 79   | Kirche                      |   | . 56  |
| Azmannsdorf                                    | . 48   | Hans                        |   | . 57  |
| Kirche                                         | 48     | Stein                       |   | . 57  |
| [Barkhausen] s. bei Udestedt                   | 88 ]   | Hopfgarten                  |   | . 57  |
| D. 3.4.14.4                                    |        | Kirche                      |   | . 57  |
| Bechstedtstrass                                | 49     | Hof                         |   | 58    |
| Kirche                                         | . 49   | Wohnhaus                    |   | . 58  |
| Wohnhaus                                       | 50     | Inschrift-Tafeln            |   | . 59  |
| Schöpfbrunnen                                  | . 50   | (Burg)                      |   | . 59  |
| Privatbesitz                                   | . 50   | Wartthurm                   |   | . 59  |
| Eichelborn                                     | . 50   | sseroda                     |   | . 59  |
| Kirche                                         |        | Kirche                      |   | . 59  |
| [Göbelsborn] s. bei Ottstedt am Berge .        | . 79   | Gut                         |   |       |
| Grossmölsen                                    | . 51   | [=0.6]                      |   | . 61  |
| Kirche                                         | 51     | [Schloss]                   |   | . 61  |
| Thor                                           |        | Kerspleben                  |   | . 61  |
| Privathesitz                                   | 55     | Kirche                      |   | . 61  |
| [Schloss]                                      | . 55   | Kirchhof                    |   | . 65  |
| Hayn                                           | . 55 ] | Kleinmölsen                 |   | . 65  |
| Kirche                                         | . 55   | Kirche                      |   | . 65  |
| Kirchhof                                       | . 55   | 77. 43 . 3                  |   |       |
| (Gut)                                          | . 55   |                             |   | . 67  |
| •                                              |        | Kirche                      |   | . 67  |
| [Hesselborn] s. bei Klettbach                  | 67     | [Hesselborn, Wetterode, Wüs |   | . 67  |
| Ban- und Kunstdenkm. Thüringens. SWeimar-Fiser | ach I. |                             | 4 |       |

|                     |      |      |      |      |   |   |   | Seite    | Se                           | eite |
|---------------------|------|------|------|------|---|---|---|----------|------------------------------|------|
| Linderbach          | •    | ٠    |      |      |   |   |   | 68       | Rohda                        | 79   |
| Kirche              |      |      | ٠    |      |   |   |   | 68       | Kirche                       | 79   |
| Gütar · · · ·       |      |      |      |      |   |   |   | 69       | Schellroda                   | 80   |
| Wohnhäuser          |      |      | ٠    |      |   | ٠ |   | 70       |                              | 80   |
| Meckfeld            |      |      | ۰    | ٠    |   |   |   | 70       | Schwerborn                   | 81   |
| Kirche              |      |      |      |      |   |   |   | 70       |                              | 81   |
| Kirchhof            |      |      |      |      |   |   |   | 71       | Sohnstedt                    | 82   |
| 36-1-1-1-1          |      |      |      |      |   |   |   |          |                              | 82   |
| Mönchenholzhauser   | 1 -  | ٠    | •    |      | * |   |   | 71       | Wohnhaus                     | 88   |
| Kirche              |      |      | •    |      | * | • |   | 71       | [Thorn] s. bei Niederzimmern | 75   |
| Niederzimmern .     | ٠    |      |      |      |   |   |   | 72       |                              | -    |
| Kirche              |      | ٠    |      |      |   |   |   | 72       |                              | 83   |
| Kirchhof            |      |      |      |      |   |   |   | 75       |                              | 83   |
| Häuser              |      |      |      |      |   |   |   | 75       |                              | 84   |
| Wartthurm           |      |      |      |      |   |   |   | 75       |                              | 84   |
| [Thorn, Getorn] .   |      | ٠    |      |      |   |   |   | 75       |                              | 88   |
| 01 1                |      |      |      |      |   |   |   |          |                              | 88   |
| Obernissa           |      | 0    | *    | ٠    |   |   | 4 | 75       |                              | 88   |
| Kirche              |      |      |      |      | ٠ |   |   | 76       | [Ranigsdorf, Wüstung]        | 88   |
| Kirchhof            |      |      |      | •    |   |   |   | 76       | Utzberg                      | 89   |
| Ollendorf           |      |      |      |      |   |   |   | 77       | Kirche                       | 89   |
| Kircha              | •    | ·    | •    | ٠    | • | • | • |          |                              | 91   |
| [Kirche]            | *    |      | *    | ٠    |   | 0 |   | 77<br>78 | [Burg]                       | 91   |
| Wohnhaus -          | •    |      | •    |      |   |   |   | 78       | Vieselbach                   | 91   |
|                     |      |      | •    | •    | • | • |   | 10       | Kirche                       | 91   |
| Ottstedt am Berge   |      |      | 4    | *    | ٠ |   |   | 78       | [Burg] Amtsgericht           | 93   |
| Kirche              |      |      |      |      |   |   |   | 79       | Wallichen                    | 95   |
| [Arnstedt, Göbelsh  | orn, | Wa   | stun | ngen | ] | * |   | 79       |                              | 94   |
| [Ranigsdorf] s. bei | Udes | tedt |      |      |   |   |   | 88       | [Wetterode] s. bei Klettbach | 67   |







## Der Amtsgerichtsbezirk Vieselbach.



er Amtsgerichtsbezirk Vieselbach stösst im Osten an den Amtsgerichtsbezirk Weimar, im Norden an den Amtsgerichtsbezirk Grossrudestedt, im Westen an den preussischen Regierungsbezirk Erfurt und im Süden an den weimarischen Bezirk Blankenhain.

Nur Wallichen und Grossmölsen waren unter den Orten seit alter Zeit thüringischsächsischer Besitz, der erstere Ort weimarisch, der letztere eisenachisch. Der grösste Theil des Gebietes gehörte den Grafen von Gleichen und bildete im 14. Jahrhundert eine eigene Herrschaft unter einem Zweige dieses Geschlechtes. Diese ward 1234 von den Besitzern den Landgrafen zwangsweise zu Lehn aufgetragen. Nach der Fehde mit Landgraf Heinrich Raspe von diesem eingezogen, kam die Herrschaft an die Grafen von Gleichen zurück, doch verblieb den Landgrafen die Oberlehnsherrschaft. Die Herrschaft Vieselbach erkaufte 1286 der Rath von Erfurt von Hermann von Husingerode, der sie in Afterlehn besass, auf Wiederkauf\*; ein ähnlicher Kaufvertrag unmittelbar mit den Grafen von Gleichen geschah 1296\*. Endgültig erfolgte der Kauf von Erfurt 1343\*\*. Erfurt erwarb einige Orte von den Grafen von Orlamünde etc. dazu. Die Lehnshoheit kam 1485 an die Ernestiner, 1666 an Kurmainz, bezw. dessen Verwaltungsgebiet Erfurt. Der Hauptsitz der Herrschaft wurde 1706 nach Azmannsdorf verlegt und das Amt nun so genannt. 1815 kam das Amt Azmannsdorf an Sachsen-Weimar und wurde 1818 wieder zum Amt Vieselbach mit dem Amtssitz dort umgewandelt. - Einige andere Orte (die von Mönchenholzhausen südlich gelegenen), welche die Stadt Erfurt erworben und dem 1357 an Erfurt gekommenen Amte Tonndorf einverleibt hatte, kamen mit diesem nach 1592 an Sachsen-Weimar, 1680 an Kurmainz, 1815 an Sachsen-Weimar, worauf das Amt Tonndorf aufgelöst und dem weimarischen Amt Berka einverleibt wurde. Auch dieses ward 1878 aufgelöst und nun kamen wiederum die vordem zu Amt Tonndorf gehörigen Orte an das Amt bezw. den heutigen Amtsgerichtsbezirk Vieselbach.

Beschreib. d. hrzgl. sächs. Lande etc. I, 1796, mit Landkarte. — Kronfeld, Landeskunde von Sachsen-Weimar I, S. 370; II, S. 51. 74. 110 f. 225 \*\*. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 11. 54. 56. — S. auch die für das Heft XIV angegeb. allgemeinen Werke.

2

Azmannsdorf, 3 km südwestlich von Vieselbach; Atamannesdorf (Dronke, Trad. fuld., S. 38. 46). Der Ort gehörte 1123 der Familie gleichen Namens; später, im 13. Jahrhundert, besass ihn eine sich um 1266 neu bildende Linie der Herren von Mellingen, welche ihn 1308 an Dietrich und Titzel Hottermann (Atamann?) zu Erfurt verkauften. Die Belehnung über den Ort erhielt der Rath von Erfurt 1356 von Mainz, dem er erblich zugefallen, auch kaufte er das dortige Halsgericht den Grafen von Gleichen später ab\*. Von Erfurt ward das Dorf zur Grafschaft Vieselbach geschlagen, mit der es die Besitzer theilten, 1706 Mittelpunkt des nach ihm genannten Amtes bis 1818, dann aber wieder Vieselbach eingeordnet. — Franke, Das Rote Buch von Weimar, S. 103. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 111°. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 45.

Kirche, von 1769 laut Inschrift in dem geschnörkelten Schild über der Westthür; neuerdings restaurirt. Chor, welcher den Thurm trägt, 3,7 m lang und ebenso breit, Langhaus 20,8 m lang und 9,6 m breit. Flache Decke über dem Chor, Holztonne über dem Langhaus. Regelmässig angelegte Fenster und Thüren von Flachbogen-Form haben vortretende Stein-Einfassungen mit verkröpften und etwas geschnörkelten Ecken und mit Schlussstein, während ihre Pfosten in ihrem Anfang an der Sohlbank mit Rosetten geziert sind; ebensolche Fenster im obersten Geschoss des hohen Thurmes, den ein unten von Zinnen umgebener, achtseitiger Helm deckt.— Kronfeld a. a. O.

Kirchbank an der Chor-Südseite, aus dem 18. Jahrhundert, mit durchbrochen geschnittenem Gitter.

Figur auf dem Kanzelboden, aus dem 18. Jahrhundert, auf Wolken stehender Tauf-Engel, der das Becken hält, derb, im Gesicht schlechter, als im gut verstandenen Körper. Holz, farbig, 1,50 m hoch.

Kanzelbau hinter dem Altar in der Mitte, aus unserem Jahrhundert, wohl mit Verwerthung des älteren Kanzelbaues, Aufbau mit zwei korinthischen Säulen, dazwischen die Kanzel vom Grundriss: U, mit thür-förmigen Blenden an den Flächen. Auf dem Säulengebälk ein S-förmiger, unten volutirter Aufsatz mit einem sehr schlecht gearbeiteten Christusgemälde.

Wetterfahne im Thurm-Obergeschoss, mit: 1770, einer Engelsfigur zwischen Kronen. Eisen.

Kelch von 1791.

3 Glocken von 1844.

Bechstedtstrass, 7,3 (6) km südöstlich von Vieselbach; früher Bechstete, gehörte zur Grafschaft Vieselbach<sup>+</sup>, kam 1286 auf Wiederkauf, 1343 endgültig an Erfurt<sup>+</sup> und wurde zu Amt Tonndorf (Amtsger. Blankenhain) geschlagen, dessen Besitzwechsel es theilte. — Franke, Das Rote Buch, S. 44 Ann. 2. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 112<sup>+</sup>. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 59.

Kirche. Der Chor, welcher 5,8 m lang und 5 m breit, den Thurm trägt, und das 11,7 m lange, 9 m breite Langhaus sind gothischer Anlage; von daher erhalten ein schmales Kleeblattbogen-Fenster (♠) an der Ostseite, eine schweifbogige (♠) Heiligenblende aussen an der Westseite, der später rundbogig höher gehauene Triumphbogen und der nicht hohe Thurm-Oberbau mit einem kreisförmigen, darüber einem kleinen, rechteckigen Fenster an der Nord-, Ost- und Süd-Seite, sowie die Anlage des (später in den Giebel-Dreiecken verbretterten) Satteldaches, auf welches dann im 18. Jahrhundert noch ein aus der Mitte hässlich nach Osten gerückter, winziger, achteckiger, beschieferter Dachreiter mit Schweifkuppelchen gesetzt wurde. Im Uebrigen ist die Kirche unscheinbar, mit einer rechteckigen Südthür unten, einer im Sturz so: profilirten Thür unten im Vorbau derselben für die Emporentreppe (Cavate), und rechteckiger Thür darüber (derber alter Eisen-Beschlag), sowie rundbogigen Fenstern, Holztonnen in Chor und Langhaus, meist neu. Einfache Emporen. Am Glockenstuhl an einem Pfosten: 1730. G. L. B. M. und Zimmermanns-Zeichen.

Kirchbank an der Nordseite, mit Wangen von etwa 1680, darin facettirte Rundbogen-Blenden, getrennt durch gedrehte Wandsäulchen und Facetten-Gebälk.

Kanzelbau, hinter dem Altar, aus unserem Jahrhundert, einfach, Holz.

Grabstein an der Langhaus-Südseite neben dem Triumphbogen-Pfeiler, weiss übertüncht und im unteren Theil durch die hier hinauf führende Emporentreppe verdeckt. Umschrift: AO 1609 13 MAY REVERENDVS DN. IOHANNES HERTRICH PASTOR.... MINISTER... IN PACE REQVIESCENS. Der Geistliche steht, mit auf die Stirn fallenden Haaren (nach damaliger Mode), langbärtig, würdig [Nase abgeschlagen] in Amtstracht, ein Buch in den Händen haltend, in einer Rundbogen-Blende mit dorischen Pilastern und mit dem Spruch: Das Blut Jesu Christi etc. in der Bogen-Umrahmung. An den vier Ecken Runde mit den Reliefs der Evangelisten, welche an Tischen schreiben, mit ihren Sinnbildern, nach guten, alten Vorbildern gemacht.

Weinkanne, von: Gerhard Steckert 1706, in Seidelform. Zinn.

Kelch, aus dem 16. Jahrhundert, von sehr guter, kräftiger Gestalt. Fuss in Sechspass-Form:  $\bigcirc$ , mit Blendsteg-Muster am Rand, mit dem Schaft durch mehrere gestufte, stark vortretende Kantenstäbe verbunden. Am Knauf treten, kräftig und ebenfalls mit Kantenstäben noch besetzt, Würfel vor, mit: H.A.I.G.A.M. Dazwischen blinde, aber stark vertiefte Maasswerke in Form von Kleeblatt-Bögen: A. Kuppe ebenmässig. Kupfer, vergoldet,  $19^{1}/_{2}$  cm hoch.

Glocken. 1) Ohne Inschrift, schlanke Form des 14. Jahrhunderts. 88 cm Durchmesser. — 2) 1722 von N. J. Sorber in Erfurt, mit Fries. 72 cm Durchmesser. — 3) 1827.

2 Altarleuchter, aus dem 17. Jahrhundert, mit breitem, rundem Fuss und ebensolchem Teller, mit niedrigem, von einem Schaftring umgebenem Schaft. Bronze.



Wohnhaus von Herrn Herm. Lusche. Von der Thorfahrt der Durchgang erhalten aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts; Pfeiler mit vorgesetzter Sitz-Console und Kämpfergesims; Rundbogen mit angearbeitetem Fries von lilienartigen Blumen.

Schöpfbrunnen an der Hauptstrasse nach Isseroda, runde Stein-Umfassung mit: 1564; ebensolcher nahe der Kirche mit: B.K.1593.C.K.

Im Besitz von Frau Steuereinnehmer Schroeter:

Passglas, von etwa 1750, getheilt durch aufgelegte Perlen, bemalt mit zwei Trinkern, Blumen und auf Trinken bezüglichem Vers (Vivat in Gesundheit mein und dein sollen die Päss ausgetrunken sein; wer aber seinen Pass nicht treffen kann, der soll den andern gleich auch han, wohlan soviel ich sehe su, dass ich dem Pass Bescheid auch thu'; das Bier ist gut, die Päss sind fein, su trinken will ich auch bald fertig sein.)

Seidel aus Thon, mit aufgemalten Blumen, Kameel und Führer, auf dem Zinndeckel: E. C. S. 1781.

Im Besitz des Herrn Bürgermeister Wagner:

Seidel aus Thon, mit aufgemaltem Landmann, welcher Aepfel sammelt; auf dem Zinndeckel: I. W. T. 1791. — Glasseidel mit vertieften Kreisen; auf dem Zinndeckel: J. M. W. 1769.

Eichelborn, 8 (7) km südsüdöstlich von Vieselbach; gehörte 1143 dem erfurter Peterskloster. Herren von Eichelburnen, Eichelbrun etc. 1227—1324 genannt. Das Dorf, um 1381 Echilborn, 1389 vom Landgrafen an einen erfurter Bürger verpfändet, 1401 von W. von Buttelstedt dem Landgrafen wieder abgetreten, 1426 an die Vitzthume von Apolda zu Lehn gegeben, 1545 vom Kurfürsten an die erfurter Patrizierfamilie Ziegler verpfändet (s. S. 69); später an die Herren von Bünau zu Tannroda (Amtsger. Blankenhain) gekommen, 1677 wieder an Sachsen-Weimar, gehörte es zu Amt Berka. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 112 \*. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 136.

Kirche. Der Chor, welcher den Thurm trägt, ist 6,5 m lang, 5 m breit und hat noch von einer gothischen Kirchen-Anlage eine spitzbogige Sacramentnische an der Nordseite, ist aber sonst, wie auch das 12,5 m lange, 6,6 m breite Langhaus 1756 gebaut, öfter, zuletzt 1880 restaurirt (Inschrift-Tafel aussen an der südlichen Langhaus-Seite zwischen den Fenstern). Holztonnen als Decken, rechteckige, regelmässig angelegte Fenster und Thüren; auf dem Thurm ein durch (zu flache) Knicke achteckiger Helm.

Kanzelbau aus der Bauzeit der Kirche, Roccoco mit Zopf, laut Inschrift 1825 renovirt, hinter dem Altar. Zwei hohe, korinthische Säulen sind von Brettwerk, das in Roccoco-Schnörkeln ausgeschnitten ist, eingefasst und ruhen auf hohen Postamenten;

dazwischen unten der flachbogige Durchgang, darüber die Kanzel, vom Grundriss: U, mit einem Schild in Roccoco-Rahmen; zu ihren Seiten die Figuren Mosis und Johannis des Täufers; der obere Kanzel-Eingang rechteckig. Verkröpftes Gebälk mit dem Schalldeckel. Darauf an den Ecken liegende Figuren Davids und der gekrönten Kirche, dazwischen ein Aufsatz, von der Umriss-Form: , aber in den Umrissen durch Palmbäume und Roccoco-Muster verschnörkelt, in dessen Mitte ein Knabe mit Buch; darauf ein Giebel mit dem Strahlen-Dreieck. Holz, dick weiss mit Gold überstrichen. Das an sich schon ungeschickte Figürliche wirkt durch den weissen Kalk ganz verzerrt.

Figuren auf der Ost-Empore hinter der Kanzel, von einem spätgothischen Altarwerk, links Petrus (?) und Jacobus der Aeltere, rechts Johannes der Täufer; Holz, bis zur Unkenntlichkeit mit weisser Kalkfarbe und etwas Gold überschmiert, 55 cm hoch.

2 Altarleuchter in der gewöhnlichen Form vom Ende des 18. Jahrhunderts, mit getriebenem, dreiflächigem Fuss.

Glocken. 1) 1757 von N. J. Sorber in Erfurt, mit Akanthusfries. 100 cm Durchmesser. — 2) 1867.

Grossmölsen, 4,2 (3) km nördlich von Vieselbach; Grossenmolhusen, dann Grossmühlhausen, 1332 als Besitz der Grafen von Orlamünde erwähnt, 1408 von den Grafen von Gleichen dem Herrn von Seen verliehen, gehörte später denen von Koller, nach deren Aussterben es von der Gemeinde gekauft, unter die Landeshoheit von Sachsen-Eisenach kam; litt besonders 1853 und 1865 durch Brand. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 113. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1857 (II), S. 150 über das Siegel von 1681, wohl den heil. Bonifacius darstellend. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N.F. II, S. 47 (Reg. suba). — Wenk, Hess. Landesgesch. II, Urk. S. 12. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahresber. 1884, S. 105, mit Literatur-Angaben, bezw. Verbesserung von Schultes, Direct. diplom. I, S. 39, Anm. 175.

Kirche, des heiligen Bonifacius. Chor und Langhaus bilden zusammen ein Rechteck von 19,3 m Länge und 6,9 m Breite; der nach Norden verrückte Westthurm liegt jetzt im Erdgeschoss mehrere Stufen tiefer als das Langhaus, ist 2,95 m lang und ebenso breit, mit Tonnengewölbe und noch dem Ausguss-Becken (Piscina) an der Südwand; zum Langhaus führt eine Spitzbogen-Thür. Die Kirche soll eine der ältesten Thüringens sein; das jetzt Vorhandene ist nur ein Resultat der letzten 4 Jahrhunderte. Hauptbau des Thurmes spätgothisch, mit Fensterschlitzen, oben mit neuerem Obergeschoss und grösseren, im Gewände verwitterten Fenstern. Ferner eine giebelförmig überdeckte Sacramentnische an der Ostwand, die Fenster an der Ost-, Nord- und Süd-Seite des Chores gross, spitzbogig, vom Bau zu Anfang des 17. Jahrhunderts, später in den Profilen geglättet. Dann folgt auf der Südseite weiter nach Osten: Rechteck-Thür (19. Jahrhundert), zwei grosse, rechteckige, aber gut in Stein eingefasste Fenster (die Wetterfahne mit dem heil. Boni-



facius und: 1740 bezeichnet diese Bauperiode), zwei kleine, regellos durchgebrochene Rechteck - Fenster (19. Jahrhundert). Auf der Nordseite folgt das erwähnte Spitzbogen-Fenster, eine rundbogige Thür, schon flach, aber verhältnissmässig sorgfältig profilirt, datirt (wie die ganze Bauperiode) durch die Ueberschrift: HANS HOROPF MED. 1611), dann zwei grosse Rechteck-Fenster (18. Jahrhundert), spätgothische Thür, welche ursprünglich spitzbogig, mit gabelnden Stäben, jetzt oben vor dem Scheitel abgebrochen ist und hier einen geraden Sturz erhalten hat; dies fand statt, weil darüber eine Rechteck-Thür zur Empore und eine zu dieser hinauf führende Treppe angebracht wurde. An der Westseite ist schliesslich an dem nördlich vom Thurm gelegenen Stück und in die Ecke selbst ein zum Theil also schräges Fenster in die Wand eingebrochen. Diese Fenster waren nöthig, denn trotz all' der Seitenfenster war die Kirche an vielen Stellen dunkel, weil zwei Geschosse riesiger Emporen von vorn bis hinten liefen und im Laufe des letzten Jahrhunderts nach Willkür erhöht, Balken untergeschoben, Unterzüge eingeführt wurden etc., alles ohne jegliche Rücksicht. Doch ist in neuester Zeit die Kirche im Innern und, wie ich höre, schön restaurirt (Pf. Stack, Mitth.) worden. Dadurch kann der Raum mit seinem Hauptschmuck, dem Kanzelbau und dem kostbaren Altarwerk darin zur vollen Geltung und imponirenden Wirkung kommen. Chor und Langhaus haben die übliche Holztonne, der Thurm eine Schweifkuppel.

Orgel, aus dem 18. Jahrhundert, mit etwas Schnitzwerk.

Taufgestell (A), von: Maria Schumann 1723 laut Inschrift auf der runden, von einem Lorbeerkranz umrahmten Platte, welche die Schale zu tragen hat. Sie ruht auf einem balusterartigen, mit Laubwerk umgebenen und unten in einer Traube als Zapfen endenden Mittelschaft, welcher oben durch vier S-förmige Kopfbänder mit der Platte verbunden ist, unten mit vier ebensolchen, auf Tatzen ruhenden und durch ein Kreuzholz zusammengespannten Füssen. Ganz reizvolle Auffassung. Holz, weiss mit Grau, Gold und etwas Roth.

Kirchbänke aus gleicher Zeit, an der Nord- und Süd-Seite des Chores, mit durchbrochen geschnittenen Gittern der Eingangs-Thüren.

Kanzelbau, aus gleicher Zeit, hinter dem Altar (A). Erdgeschoss: drei Durchgänge zur Sacristei, von welchen die seitlichen hübsche Frucht- und Akanthus-Bündel in starkem Relief an den Thüren haben. Durchgehendes Gebälk; auf der rechten Ecke (die linke ist durch die Empore weggeschnitten) die kleine, höchst virtuos geschnitzte, ascetische Figur eines predigenden Johannes des Täufers. Im Obergeschoss tritt in der Mittel-Abtheilung, vor der mit den zwei fast dreiviertel lebensgrossen Figuren Petri und Johannis des Evangelisten geschmückten Wandfläche, die Kanzel vor, auf einer frei gearbeiteten und mit Blumen, Früchten etc. bemalten Console, im Grundriss: U, im Aufriss gerade, an Flächen und Kanten sehr üppig, mit (zum Theil einzeln aufgelegten) Frucht- und Blumen-Bündeln und Gehängen belegt, welche in etwas künstlicher Weise noch hie und da naturalistische Rebengeschlinge vorgearbeitet zeigen; darüber der rechteckige, obere Eingang; ringsum und an den einfassenden Pilastern allerlei Ornamente, Blumen, Bänder, Muscheln, ganz phantasievoll, aber nicht sehr geschickt vertheilt. Auf dem verkröpften Gebälk an den Ecken stehen Figuren der Maria und des Johannes, in der Mitte der hinten etwas abgeschnittene, achteckige Schalldeckel, im Boden die Taube, im Rahmen die Worte:



Phot. Braunlich in Jenu,

Lichtdruck von Kommien & Jonas in Dresden.

Altarwerk in der Kirche zu Grossmölsen, Gemälde an der Aussenseite des linken Seitenflügels.





Phot. Urdunlich in Jena.

Lichtdruck von Kömmler & Jonas in Dresden.

Altarwerk in der Kirche zu Grossmölsen, Gemalde an der Aussenseite des linken Seitenflügels.



French as the transfer at 1 of the terms of

-151 M



Phot Bräuntick in Jena.

Lichtdruck von Römnder & Jonas in Incoden

Altarwerk in der Kirche zu Grossmölsen, Gemälde an der Aussenseite des rechten Seitenflügels. ... IHNEN - MEIN WORT - SAGEN SIE - GEHORCHEN - ODER LASSEN (verstümmelt aus einer mir nicht gegenwärtigen Bibelstelle). Auf der frei geschnitzten Bekrönung des Schalldeckels steht eine Christusfigur auf dem Tod und dem Teufel, dahinter trägt geschweiftes Rankenwerk einen Sockel, auf welchem in Wolken der Oberkörper Gottvaters die Christusfigur überragt. Noch weiter nach hinten erhebt sich zwischen dem gebrochenen Giebel des Gebälkes ein riesiger Palmbaum, ganz naturalistisch geschnitzt, bis zur Decke reichend. Holz; das Architektonische und Vegetabilische weiss mit Grün, Braun (so die marmorirten Flächen), Gold, etwas Roth, die Figuren farbig. - Rechts und links von dem Obergeschoss des Kanzelbaues befanden sich die üblichen, durchbrochen geschnitzten Einfassungs-Bretter. Diese sind nur oben in einem kleinen Stück erhalten, im Uebrigen aber abgeschnitten. Denn hier befinden sich rechts und links an dem Kanzelbau befestigt und gewissermassen als unzugehöriger, aber weitaus schönster Schmuck des Ganzen 2 Seitenflügel eines spätgothischen Altarwerkes. An den Innenseiten sehen wir jedesmal zwei Reliefs, links oben die Anbetung der Könige, unten die Enthauptung der heil. Katharina (im Hintergrunde Rad und Feuer mit Hingerichteten), auf dem rechten oben die Marter des heiligen Laurentius, unten den heiligen Bernhard vor dem Crucifix knieend, im Hintergrund einen entsprechenden Vorgang. Die Arbeiten sind kräftig und anschaulich, mit Beobachtung des Drastischen, auch des Zufälligen gemalt und reich vergoldet, aber nicht besonders fein (unter Beeinflussung der geistlichen Spiele); sie sind ganz gut erhalten, auch die durchbrochen geschnitzten Baldachine. Den Hauptwerth der Flügel bilden aber die Gemälde an den Aussenseiten, welche zu den allerbedeutendsten, in thüringischen Kirchen aufbewahrten gehören. Auf dem rechten Flügel (Lichtdruck) in der oberen Hälfte: Eli und Anna, sich die Hand reichend; aus ihren Leibern erwächst der Zweig mit Ranken, welcher Maria und Christus trägt. An der unteren Hälfte ist die schmerzensreiche Maria umgeben von kleineren Darstellungen der sieben Schmerzen der Maria: Beschneidung Jesu, Flucht nach Aegypten, Suchen des zwölfjährigen Jesus, Kreuztragung, Kreuzigung, Kreuzabnahme und Grablegung. Auf dem anderen Gemälde (Lichtdruck) das Gegenstück: oben Isai im Thronsessel ruhend, aus seinem Schooss David und die anderen Voreltern Jesu erwachsend, unten die gekrönte Maria, umgeben von den sieben Freuden: Verkündigung, Heimsuchung, Geburt, Anbetung der Könige, Erscheinung des auferstandenen Sohnes, Ausgiessung des heiligen Geistes, Himmelfahrt Mariae. Die Malweise entspricht der altnürnbergischen. Zunächst fällt die sichere, flüssige Pinselführung auf; die Umrisse und die Zeichnung sind kräftig mit dunkeln Strichen, aber auch mit weiss aufgesetzten Lichtern betont. Ueberhaupt sind zwar die grösseren Flächen weich verpinselt (verrieben), so an den grösseren Köpfen und Gewandflächen, im Allgemeinen aber die Behandlung so, dass die Einzelheiten mit dem mehr oder minder starken Pinsel gezeichnet sind. Dies resultirt aus der früheren Miniaturmalerei; daher kommt es auch, dass gerade die kleineren Bilder zum Theil die reizvollsten sind. Die Auffassung derselben ist meist die übliche, die Perspective natürlich mangelhaft; aber die Composition auf kleinerem Raum mit Figuren-Beschränkung lässt den feinsinnigen Meister erkennen, und einzelne Köpfe sind vortrefflich. In erster Linie stehen die charakteristischen Männer-Physiognomien, doch auch der jugendliche Johannes ist gut getroffen, während die Frauen in Gestalten und Gesichtern, wo sie nicht im Profil gesehen werden, leicht die Abhängigkeit von dem



Grabstein an der Nordwand nahe der Ostecke, durch den Sacristei-Verschlag versteckt, mit Umschrift: DER EDELE GESTR. VND EHRNVESTE HONORIVS V. GRVNEBERG IST IN CHRISTO VERSCHIEDEN DEN 16 NOVEM. Aō 1612 SEINES ALTERS 77. D. G. G. Der Verstorbene steht, von vorn gesehen, mit langem Bart, gerüstet, doch ohne Helm, der, wie die Eisenhandschuhe, zu Füssen liegt, mit der Schärpe um die Brust, die linke Hand an das Schwert legend, in einfach ruhiger Haltung da und ist ganz sorgfältig und eingehend, im Gesicht auch feiner behandelt, hauptsächlich aber durch die gute Erhaltung anziehend. Er steht in einer Rundbogen-Blende, die von dem Spruch: Also hat Gott etc. umzogen wird; an den vier Ecken Wappen.

2 Altarleuchter, von: A.B.W. 1738, mit getriebenen Blumen am drei-flächigen Fuss. Zinn.

Taufschale, Beckenschläger-Arbeit, mit Doppeladler in der Mitte und Hirschjagd ringsum. Messing, 60 cm Durchmesser.

3 Glocken, 1765 von Gebr. Ulrich in Apolda, die 1) mit Namen und Wappen der Herzogin Anna Amalie und: VERBUM DOMINI etc. 115 cm Durchmesser; die 2) mit Namen des Carl August und: GLORIA etc. 80 cm Durchmesser; die 3) mit Namen des Friedrich Ferdinand Constantin, 68 cm Durchmesser.

Thor an der Ostseite des Ortes, grosser, erneuerter Rundbogen, rechts davon eine Tafel eingemauert. Im Rahmen Ueberschrift: Uno dni mucccelppp, Unterschrift: 1534. Steinmetz-Zeichen: und: 6..., links: in pace amen, rechts

heraldische Schnörkel, also Zeichen einer Fortsetzung nach rechts. In dem Rahmen das grosse, sächsische Wappen (mit Rautenkranz, Kurschwertern etc.).

Im Besitz der Frau Hopfner:

Schrank, mit kostbaren, fournirten Einlagen. - Pf. Stock, Mitth.

[Ehemal. Schloss derer von Gruneberg, am nördlichen Ende des Ortes, wo der Name "Hofgarten" erhalten; Spuren vom Wallgraben. — Kronfeld a. a. O.]

Hayn, 9,9 (8) km südlich von Vieselbach; gehörte den Besitzern des früheren Rittergutes, 1485 Margarethe v. Töttelstedt, Bürgerin zu Erfurt, von der es im gen. Jahre das grosse Hospital in Erfurt kaufte<sup>+</sup>, kam unter die Hoheit von Erfurt und unter Amt Tonndorf, theilte somit dessen Besitzer. Filial von Eichelborn. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 113<sup>+</sup>. — v. Tettau, in Erfurter Gesch-Ver.-Mitth. XIII, S. 250.

Kirche, vielleicht mit Benutzung älteren Mauerwerkes (nach Brand 1815) 1827 gebaut, ein im Osten dreiseitig geschlossener Raum, bescheiden, von 16,7 m Länge und 4,8 m Breite, mit Holzdecke vom Querschnitt: \_\_\_\_, mit regelmässig angelegten, flachbogigen Fenstern und Thüren, welche schlichte Stein-Umrahmung mit Schlusssteinen haben; West-Dachreiter vierseitig, darauf schmal-achtseitig, mit Schweifkuppel. — Kronfeld a. a. O.

2 Altarleuchter, mit: J. H. Hufelt 1749 auf dem dreiflächigen, getriebenen Fuss.

Kelch, zwar mit: J.K. 1859. J. St. auf dem Fuss, offenbar aber aus dem 17. Jahrhundert, von derber Form. Der Fuss hat einen Umriss von vier solchen:

Theilen, oben in gleicher Form herausgetrieben, aber auf den vier Feldern noch mit zwei hereingetriebenen Kreissegmenten; Knauf apfelförmig, darüber und darunter ein verhältnissmässig langer Schaft. Bronze (Legirung mit Zinn, Kupfer, Silber), 23 cm hoch.

Oelgemälde, Oberkörper der Maria, die den toten Christus auf dem Schooss hält, derbe Copie des 18. Jahrhunderts nach einem offenbar guten, italienischen Original lombardischer Schule, mit halblebensgrossen Figuren.

Kirchhof. Grabstein für die 1830 erschlagenen Joh. Heinr. und Chr. Magd. Erbe, ganz beachtenswerth wegen der daran angebrachten naiven, kleinen Reliefs der Mordthat.

(Gut des Herrn Fr. Otto, an der Stelle des früheren Rittergutes.)

Dig and my

Hochstedt, 2,1 km südlich von Vieselbach, Hockerstete, Hopstete, 1143 Hochstete als Besitz des erfurter Petersklosters aufgeführt, kam mit der Herrschaft Vieselbach 1286 resp. 1343 an Erfurt\*. Schon 1143 hatte das erfurter Peterskloster dort bedeutenden Grundbesitz, theils von dem Mönch gewordenen Ministerialen Timo, theils von Herm. v. Wodenesberg (Utzberg)\*. Um 1381 Hoczstete (Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 186). An Mainz kam der Ort, wie die gesammten Besitzungen der Stadt, 1664/65\* und gehörte zum Amt Azmannsdorf. Filial von Vieselbach. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 114\*. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 57 f. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 51.

Kirche, Rechteck von 13,7 m Länge und 7,3 m Breite, ganz malerisch hoch gelegen, sonst unbedeutend, mit Holztonne, rechteckigen Fenstern und Thür, beschiefertem West-Dachreiter mit Achteck-Helm; wird ausgebessert.

Kirchbank an der Südseite des Chores, mit durchbrochen geschnittenen Gittern aus dem 18. Jahrhundert. Holz.

Taufstein, Renaissance um 1550. Fuss viereckig, dann durch Dreikante übergeführt in das Achteck des Schaftes [der fehlt]; Becken halbkugelig mit Rankenmustern. Sandstein.

Kanzelbau hinter dem Altar. Der Bau zeigt unten zwei seitliche Korbbogen-Durchgänge, oben zwei korinthische Pilaster mit Gebälk und ist von etwa 1720. Darin von etwa 1680 die Kanzel und der Schalldeckel, drei Seiten des Achtecks, verschnitten aus dem Grundriss: U, erstere mit dorischen Ecksäulen und Rundbogen-Feldern der Flächen, in denen (schlecht erneuerte) Gemälde des Christus, Marcus und Lucas. Alles von Holz. Rechts und links neben der Kanzel, als besonderer Schmuck derselben: Altarwerk, um 1520. Links (nördlich) ist der Mittelschrein angebracht, eine Figurengruppe der Krönung Mariens, von bemerkenswerther Arbeit, in Composition (mit der von vorn gesehenen Maria), dem edeln Kopf Christi und dem würdigen Gottvaters, den bauschigen, knittrigen Gewändern sich als ein ganz gutes Werk der Veit Stoss'schen Art bekundend, wirksam durch gute Aufstellung und Erhaltung mit vielem glänzenden Gold. Rechts vom Kanzelbau sind die beiden Flügel nebeneinander gestellt, so dass man von vorn (der Kirche aus) die darin befindlichen Figuren des Petrus oben und Paulus unten (ohne Attribute) in dem einen, die Johannis des Evangelisten (mit falsch ergänztem Attribut), darunter die Johannis des Täufers (diese mit Lamm erhalten) in dem andern Flügel sieht, ebenfalls tüchtige Leistungen, mit fein geschnitzten Händen und anderen Einzelheiten; von dem Kanzelboden aus (also eigentlich gar nicht) sichtbar sind die Gemälde an den Aussenseiten, Dornenkrönung und Geisselung Christi, deren einfach anschauliche Art mit wenigen Figuren, gute Beobachtung der Natur und der Zeittracht eine bessere Aufstellung der Tafeln wünschenswerth erscheinen lassen.

Kelch, aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Fuss in Sechspass-Form: © (oben etwas verkürzt) mit geschlagenem Vierpass-Muster: ② am Rand; am Knauf stark vortretende Würfel mit: icsus+, dazwischen offene Maasswerke. Am Schaft über und unter dem Knauf: IHESVS und MARIA. Silber, vergoldet.

Glasbild in der Scheibe der nördlichen am Chor befindlichen Kirchbank, darin geschliffenes Wappen und Inschrift: IOHANN STEPHEN IORDAN LEVTNANT ANNO 1660.

Glocken. 1) 1729 von N. J. Sorber in Erfurt, mit Akanthusfries. 70 cm Durchmesser. — 2) 1686 von H. H. Rausch in Erfurt. 50 cm Durchmesser.

Ehemaliges Klostergut des erfurter Petersklosters, 1803 Kammergut geworden, jetzt Besitz des Herrn Rittergutsbesitzers Spackeler. Grosse rundbogige Durchfahrt, in deren Schlussstein (der Vorderfront): 1739, darüber eine Tafel mit: sVsCITVR E FVNDO GVNTHERO AB ABBATE SECVNDO CLAVIGER E COELIS CLAVI PRAEESSE VELIS (Günther, der zweite Abt, erbauete dieses von Grund aus; Schlüsselträger des Himmels, stehe dem Schlüssel du vor). Das Chronogramm giebt 1755, das Wortspiel mit dem Schlüssel bezieht sich auf den Schutzheiligen Petrus. Links von der Durchfahrt ist in der Mauer eine Tafel des 18. Jahrhunderts mit den Sinnbildern von Glaube, Liebe, Hoffnung unter der Bischofsmütze (in deren Band: IN DEO SPES MEA, d. h. in Gott meine Hoffnung) angebracht, rechts von der Durchfahrt eine wohl aus dem 17. Jahrhundert stammende Tafel mit dem schwungvoller ausgeführten Wappen des erfurter Petersklosters (gekreuzte Schlüssel und Schwert mit: S.P.) unter der Bischofsmütze, die gemustert. — Kronfeld II. S. 114.

Wohnhaus von Herrn Adelb. Laube. Links Tafel vermauert mit dem Erfurter Rad, wagerechten und senkrechten Balken und mit: IOHAN HARBORT ANGELROTE ANNO 1777; rechts ein Relief: steinerne Pflugschar. Hierin steckt wohl ein Rest eines vom Kloster in Erbpacht gegebenen Gutes, welches früher Herrn von Hunold, 1878 Herrn Roth gehörte. — Kronfeld a. a. O.

Stein an der Mauer neben dem Hofthor des Herrn Ed. Müller. Daran: Anno Mol (1550) und eine Pflugschar, darunter die Zeichen: V.D.M.I.E (Verbum domini etc.) + i.n.r.i.

Hopfgarten, 6,5 (5) km ostsüdöstlich von Vieselbach; Hophgarto (Dronke, Trad. fuld, S. 38), Hopfgarto, Hopegarte, gehörte zur ursprünglichen Herrschaft Vieselbach. Das Dorf kam 1286 mit der Herrschaft Vieselbach bedingungsweise, 1343 endgültig an Erfurt\*; um 1381 Hopgarte. Stammsitz der seit 1303 hier genannten Herren von Hopfgarten (identisch die von Hoppengarten 1262; Schmidt, Urkundenb. d. Vögte von Weida, Nr. 1247, 1267; Hopzgarten, ebd. Nr. 146 (verschrieben?); dagl. Nr. 201 etc.), welche, zum Theil Ministerialen gewesen, 1408 von hier fortzogen (nach westlichen Orten etc.; besonders dann nach dem Gothaischen), in welchem Jahre das Dorf vom Grafen von Gleichen an Herrn von Seen verliehen ward, wie Grossmölsen; so kam wohl der Besitz an die Gemeinde. — Franke, Das Bote Buch, S. 44 Anm. 2. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 114\*. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 133. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 58. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 141.

Kirche. Der Thurmbau ist spätgothisch; Erdgeschoss, jetzt Sacristei und Raum für die Kanzeltreppe 6,9 m lang, 6,6 m breit, noch mit rippenlosem Kreuzgewölbe, spitzbogigem, 1,8 m starkem Triumphbogen und mit zwei schlanken, aber verhältnissmässig grösseren, später im Bogen abgerundeten Fenstern an der Ostseite

und einem ebensolchen an der Südseite; erhalten auch noch das Obergeschoss mit Lichtspalten und (ganz ausnahmsweise) das dem Thurm ursprüngliche und gebührliche, hohe, mit Ziegeln gedeckte (durch Verschiebung der Sparren etwas verbogene) Walmdach; nur ein kleiner Tabernakel-Aufsatz später hinzugefügt. Das Uebrige neu, von 1834, das Langhaus 23 m lang, 11,8 m breit, mit Holzdecke vom Querschnitt: ..., mit regelmässig angelegten Flachbogen-Fenstern an der Nord-, Südund West-Seite; in der Mitte der Seiten jedesmal eine Flachbogen-Thür, mit kleinem, rundbogigem Vorbau. — Kronfeld, S. 115. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. III, S. 156; VI, S. 209; danach Lotz, Kunsttop. I, S. 308.

Kanzelbau, von 1834, hinter dem Altar, die Triumphbogen-Oeffnung füllend. [Altarwerk, jetzt in der Kirche zu Ettersburg, Amtsgerichtsbezirk Weimar, siehe dort. 5 weibliche Reliquienbüsten, ähnlich denen zu Sachsenhausen im Amtsgerichtsbezirk Weimar, fortgekommen. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. IV, S. 40; danach Lotza. a. 0.]

Grabstein im Fussboden in der Triumphbogen-Oeffnung, mit Umschrift: TRRO DOI MCCCCL. SEPZIO YDVS OCZOBŚ. O. DRA ATHEYDE HOTER-MARRI. VXOR EISELHERI CIEELERS. BOHE MEMORIE. A. (Im Jahre des Herrn 1450 am 7. Tag vor den Iden d. h. am 15. October starb die Frau Atheyd Hotermann, Frau des Giselher Ziegler, guten Andenkens. Amen.) Die Verstorbene kniet, betend, im Profil gesehen, auf zwei Wappen, unter einem Astwerk in Form eines Schweifbogens mit Kantenblumen und Giebelblumen; ziemlich abgetreten, sonst aber sorglich geschont (auch nicht überschmiert). Sandstein. — Pfarrbuch. Das Kirchenpatronat besass die erfurter Familie Ziegler. — v. Tettau, in Erfurter Geech.-Ver.-Mitth. XIII, S. 58.

Kelch, aus dem 18. Jahrhundert. Fuss in sechs Theilen von der Form:  $\longrightarrow$  darauf: E.L.D.L. Knauf apfelförmig, gerippt. Silber, mit Vergoldungen,  $21^{1}/_{2}$  cm hoch.

Glocken. 1) 1732 von N. J. Sorber in Erfurt, mit schmalerem und breiterem Akanthusfries, Namen, Spruch: Dem wahren Gott su Ehren, will ich mich lassen hören. 120 cm Durchmesser. — 2) 1598 von Melch. Möringk in Erfurt, mit hübschem Rankenfries, Namen und ganz netten Reliefs von Christus am Kreuz bezw. Petrus und Paulus in 14 cm hohen Figuren. Hübsche Köpfe an der Krone. 100 cm Durchmesser. — 3) 1862.

Hof von Herrn K. Knote. Thorfahrt; links der rundbogige Durchgang, mit glatten (nicht genischten) Pfeilern, aber Muschel-Verzierung, oben und unten vortretenden Sitzconsolen; die Archivolte mit Diamantquadern und Pfeifen-Vertiefungen (statt Zahnschnitten), darüber eine Tafel mit Inschrift: HMS. HNP 1790 (Restaurations-Jahr) HANS KEISER 1564 (Bauherr und -Zeit) zwischen Wappen (Doppeladler und Löwe) unter einer Muschel, eingefasst von einem aus Quadratchen vertieften Randmuster; früher war sie von Pilastern, Fuss- und Deck-Gesims umrahmt, wovon Reste des Deckgesimses und Zahnschnitte jetzt darüber und darunter eingemauert. Rechts die grosse Rundbogen-Thorfahrt, einfach, mit Rundstab in der Archivolte.

Wohnhaus daneben, des Herrn Ed. Schäfer; aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Schiebeläden mit verkröpften Rahmen als Füllungs-Verzierung. Inschrift-Tafeln am Pfarrhaus, an der alten Schule und am Haus von Herrn Louis Kühn.

[Ehemalige Burg der Herren von Hopfgarten, 1303 von den Erfurtern zerstört<sup>+</sup>, lag nordwestlich dicht vor dem Ort; um 1870 noch Reste der Grundmauern und Gewölbe gefunden, die beim Wegebau verschüttet wurden. — Kronfeld, S. 114<sup>+</sup>.]

Warthurm nordöstlich von Hopfgarten, im freien Felde, jetzt der Gemeinde gehörig. Die Warte erbauten die Erfurter, wie sie es oft zur Grenzbezeichnung, so z. B. auch bei Niederzimmern thaten\*. Fester, aber dachloser Rundthurm, unten aus dem 14., oben aus dem 16. Jahrhundert, etwa 20 m hoch, gediegen gefügt, mit steinernem Rundbogen-Eingang (mit dem Erfurter Wappen) in 3 m Höhe über der Erde; auf einen ringsum abfallenden, kleinen Hügel gestellt. — Kronfeld a. a. O.\*

Isseroda, 8,9 (7) km südöstlich von Vieselbach, um 1381 Userenrode (Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, 8. 135), 1397 Huserode als Besitz der Stadt Erfurt genannt, die es vor 1420 an den erfurter Bürger Günther Bock veräusserte<sup>+</sup>; 1506 Usserode, vor 1525 von Herrn von Meusebach, Amtmann zu Buttelstedt, an den Kurfürsten von Sachsen gekommen, damals von ihm seinem Rathe I. (I. ist Abkürzung des Vornamens) von der Sachsen überlassen, gehörte dann den Besitzern des Rittergutes, 1661 der Familie von Steinbach, die es an Adolf von Byla verkaufte<sup>+</sup>. Aus kurze Zeit dauernder, sächsischer Oberlehnshoheit ging es 1665 in die mainzische über<sup>+</sup> bezw. kam unter Amt Tonndorf. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 115<sup>+</sup>. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 148 über das Siegel. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1882, S. 48. — v. Tettan, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 50. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 119.

Kirche. Grundriss-Form: Spätgothisch ist der Westthurm in den Mauern seines 3,8 m langen und 3,9 m breiten, an der Südseite noch mit dem alten Ausguss-Becken (Piscina) versehenen Erdgeschosses und seines ersten Obergeschosses, welches, von aussen durch eine Freitreppe zugänglich, ganz ausnahmsweise ringsum mit Steinbänken versehen ist und so eine Art Vorhalle zur Empore bildet; spätgothisch auch die Anlage des mit dem Chor zusammen 18 m langen und 6,5 m breiten Langhauses. Das Uebrige ist von 1749, wie die Tafel über der Westthür links (nebst den Namen des Pfarrers etc.) meldet. Die Tafel in der Mitte zeigt das Wappen von: A. W. v. B. (Byla), diejenige rechts die Namen der Behörden, diejenige über der mittleren giebt die Vollendung des Thurmbaues 1749-1750 an. Diese Westhür hat eine flachbogige, oben noch etwas ausgeschnittene Einfassung von Stein mit Schlussstein (darin Spruch); das Fenster der Nordseite nach Westen zu ist flachbogig, mit wagerechter Endigung der äusseren Bogenlinie der Stein-Einfassung; weiter nach Osten folgt auf der Nordseite eine Thür zur modernen Herrschafts-Empore, weiterhin ein kleines, schlechtes, neues Rechteck-Fenster; dagegen haben wir gute, wenn auch einfache Spitzbogen-Fenster an der Nordost-, Ost-, Südost- und (drei) an der SüdSeite; im Thurm in den mittleren Geschossen kleinere, rechteckige, im obersten Geschoss grössere, flachbogige Fenster. Chor und Langhaus deckt eine Holztonne; auf dem Thurm ein Helm. Recht hübsch ist es, dass im Innern der Versuch gemacht ist, den langweiligen Brüstungen der zwei Emporen-Geschosse, welche sich um die drei Wände des Langhauses und zwar an den Ecken in gefälliger Weise unter Vermittelung von Abschrägungen herumziehen, eine Belebung durch Eintheilung in Form von schlanken, auf Consolen ruhenden, dorischen Säulchen zu geben. Die Herrschafts-Empore, welche an der Chor-Nordseite etwas hereintritt, hat nur ein Geschoss, aber an den die Empore schliessenden Fenstern dieselbe Säulchen-Gliederung.

Kirchbank an der Chor-Südseite, mit durchbrochenem Gitter, aus dem 18. Jahrhundert.

Taufstein, mit: 1563 H.K.E.V.M. am runden, breiten, tellerförmigen Sockel. Schaft als runder, unten und oben etwas gegliederter Pfeiler, Halbkugel-Becken. Sandstein.

Kanzel, hinter dem Altar an der Ostwand, aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts (auf einer modernen, breiten Console), im Grundriss: U, mit Fruchtgehängen an den Kanten, eingefasst von Wandstreifen, vor denen überschlanke, korinthische Säulen auf Consolen ruhen, weiterhin von Einfassungs-Brettern mit schlechten Kinderengeln. Säulengebälk mit dem Schalldeckel, der gleich den Sturz des oberen Kanzel-Eingangs bildet. Bekrönung mit Crucifix. Holz, neuerdings im Anstrich restaurirt, weiss mit Gold, die Kanzelfelder hübsch rothbraun.

Grabstein im Fussboden des Langhauses, abgetreten, Umschrift für: Heinr. Ad. Velten auf Isserode und Holtzdorf, Fendrich zu Fuss unter Guarnison churmaintzischen Bereiter in Erfurt, † 1673; auf der Platte selbst Bibelsprüche.

Figur auf der Empore, beiseite gelegt, einzig in ihrer Art, ein Reiter, mit der Sockel-Inschrift: s. pancrativs, aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts, abnehmbar vom Pferde, höchst sauber und mit sorgfältigster Wiedergabe der Rüstung in Holz geschnitzt [leider die Unterarme abgebrochen], gut auch in den Farben erhalten. Der Sattel ist ebenfalls abnehmbar, das Pferd später nachgearbeitet. Ein Drittel Lebensgrösse.

Weinkanne, mit: A.C.G. 1725, in Seidelform. Zinn.

Kelch, um 1500, gute Form (der Ueberlieferung nach aus Saatz in Böhmen stammend und von einem Rittmeister von Krusenegk hergeschenkt), Fuss rund mit Randmuster von Vierpässen: 3 und Wappen (zwei Zinnenreihen übereinander), Mittelstück verkehrt eingesetzt. Knauf mit Würfeln, an denen: I.D.M.R (wohl Jesus dominus, Maria regina) und zwei Rosetten, dazwischen gravirte Maasswerke; Schaft über und unter dem Knauf rund, beide Male mit: hilf got maria. Fuss und Kuppe von Silber, wohl vergoldet gewesen, Mitteltheil Silber, vergoldet; im Ganzen 19½ cm hoch.

Burg, 1397 als Eigenthum von Erfurt erwähnt. Wohl an ihrer Stelle das ehemalige Rittergut Lauenburg, der Familie von Byla (Bülen), dann von Egloffstein, jetzt Frau Kühn gehörig. Es ist nur noch die spätgothische, höchst interessante Thorfahrt erhalten. In der Mitte die grosse, spitzbogige, aussen oben etwas schweifbogig: A gemeisselte Durchfahrt, mit gekehlter Archivolte, umzogen

von einer rechteckigen Einfassung, die mit Rundstab, Kehlen und sich an den Ecken kreuzendem Kantenstab profilirt ist. Links von dieser Durchfahrt ist die Wand nur mit einer Schiessscharte von kreuzförmiger, unten ausgerundeter Form unterbrochen (das Zimmer dahinter, jetzt Schweinestall, durch eine Spitzbogen-Thür von der Durchfahrt aus zugänglich); rechts der kleinere Durchgang, spitzbogig, aussen oben noch etwas schweifbogig ausgemeisselt und umzogen von einer rechteckigen Umrahmung, die bis zu gleicher Höhe mit der Umrahmung des Mitteltheiles ansteigt und gleiche Profilirung hat. Diese drei Abtheilungen sind schliesslich noch einmal von einer rechteckigen, mit Kehlen und Kantenstäben gebildeten Umrahmung umzogen. So entsteht im Einzelnen, wie in dem Gesammtbild eine kräftige, wechselvolle Licht- und Schatten-Wirkung, welche dem Portalbau einen eigenen Reiz verleiht. Darüber ist in dem (wie alles Uebrige) modernisirten Obergeschoss noch eine Schiessscharte von gleicher Form, wie die untere erhalten. Vor dem Portal ist jetzt der Erdboden geebnet, der frühere Graben zugeschüttet, aber links davon bezw. an der Ostseite, wie auch an der Süd- und West-Seite deutlich erkennbar. — Kronfeld a. a. O.

[Lustschloss von Ernst August, südöstlich von Isseroda im Wald (im Kastenholze) in Form eines Kleeblattes gebaut, aber im Ausbau nicht vollendet. Die Materialien wurden auf Antrag der fürstl. obervormundschaftl. Kammer nach Belvedere gebracht und nach 1748 dort zu Reparaturen verwendet. — Weimar. Staatsarch. B. 8872.

Kerspleben, 4 (3) km westnordwestlich von Vieselbach; 1104 Kirpersleybin im Güterverzeichniss des erfurter Petersklosters (Schultes, Cod. dipl. I), 1143 Kirspeleyben (Schultes, Cod. dipl. II), 1247 Kirsbeleibin, gehörte im 13. Jahrhundert den Gleichen von Vieselbach, bezw. wohl als Lehn dem seit 1248 genannten Adelsgeschlecht von Kirspeleybin (Krespeleiben etc.) und kam mit der vieselbacher Herrschaft 1286 bezw. 1343 an Erfurt, das Patronat später an die Familie Ziegler zu Erfurt, der es 1600 der Rath abkaufte<sup>+</sup>. Das adelige Gut scheint den Grafen von Gleichen geblieben zu sein, von denen es 1427 an Herrn von der Sachsen verliehen wurde<sup>+</sup>. Der Ort theilte später die Schicksale des Amtes Vieselbach, später Azmannsdorf etc. und litt besonders durch Brand 1818 und 1823. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 115<sup>+</sup>. — Rein, Thuringia sacra. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 58. — Worneburg, in Erfarter Akad. Jahrb. 1884, S. 42.

Kirche [an Stelle einer 1184 dem Kloster Ichtershausen einverleibten, 1197 nach Brand wieder gebauten Johanniskapelle] seit 1331 mit einem Pfarrer erwähnt (Martin, Urkundenb. d. Stadt Jena I, Nr. 147). An der Ostseite der Thurm, ist im Erdgeschoss spätgothisch. Darin die um einige Stufen gegen das Langhaus tiefere, 3,5 m lange, ebenso breite, mit einem rippenlosen Kreuzgewölbe bedeckte Sacristei; aussen eine Tafel mit dem Relief der Kreuzigungsgruppe und der Unterschrift: 21°5°m°cccclvi icepta e. hc structva h? tvris feria tercia p? doică ivdica (Im Jahre des Herrn 1456 ist begonnen der Bau dieses Thurmes am dritten Tage nach dem Sonntag Judica) und folgenden rohen Zeichen: Drache, Schlüssel, Lanzenspitze,

Schädel, gekreuzte Gebeine, 🦪 . Mit Ausnahme dieser Reste und der verstümmelten

Maasswerk-Fenster im obersten Geschoss des Thurmes an der Ost- und West-Seite, stammt alles Uebrige von 1720. Der Thurmbau selbst wurde damals renovirt (an der Ostseite aussen zwei kleine Grabstein-Reste des 17. Jahrhunderts (eines am 30. September . gestorbenen Kindes) mit den lateinischen Sprüchen aus Hiob 19, 25: Ich weiss, dass mein Erlöser lebt etc. und Math. 18, 3: So ihr nicht werdet wie die Kinder etc. eingemauert), mit schmalen, aber gegen die Gothik etwas



Relief der Kreuzigung in der Kirche zu Kerspleben.

grösseren Fenstern in den Geschossen, den grossen Rechteck-Fenstern in seinem obersten Geschoss an der Nord- und Süd-Seite, der oberen Plattform mit Brüstung von treppenförmig gestuften Zinnen und dem davon aufsteigenden, hohen, schlanken Achteck-Helm. Das Langhaus wurde 1720 neu gebaut, 27,5 m lang und 11,3 m breit, mit regelmässig angelegten, grossen, rechteckigen Fenstern und Thüren, welche vortretende Stein-Einfassungen mit verkröpften Ecken haben, die Thüren noch mit etwas geschweiften Giebel-Aufsätzen und Sprüchen darin. Auch der Innenraum ist gross, etwas nüchtern, aber sauber, freundlich und würdig. Zwei Geschosse von Emporen laufen um die Langseiten und die Westseite, mit umrahmten Brüstungen, die ionischen Pilaster des untersten Geschosses und die dorischen des Obergeschosses laufen bis zum oberen Brüstungsgesims durch, darüber steigen noch korinthische Pfeiler frei und hoch auf, die Decke stützend, welche im Mittelschiff ein Spiegelgewölbe, in den Seitenschiffen aber halbe Tonnen nachahmt. -Hess, in Thuring. Vereins-Zeitschr. VI, S. 209.

Taufgestell, um 1830, Combination des antiken Dreifuss-Beckens mit der romanischen Säulen-Umstellung. Holz.

In höchst wirksamer Weise wird die Innen-Erscheinung durch die mächtigen und kunstvollen Orgel- und Kanzel-Bauten der Zeit von 1720 gesteigert. Die Orgel hat ihr abweichendes Hauptmotiv darin, dass die mittelste der drei Haupt-Abtheilungen in mehrere grössere und kleinere Abtheilungen symmetrisch, aber mehr nach musiktechnischem, als nach architektonischem Princip zerlegt ist und so die zwei Geschosse den mannigfachsten Schmuck von Ornamenten und Figuren in ihrer Trennung hervorgerufen haben; auch steigen an den äusseren Haupt-Abtheilungen die Pfeifen und das den Raum über ihnen füllende, durchbrochene Schnitzwerk in einer Linie von innen nach aussen. Die geschnitzten Einfassungs-Bretter nehmen ebenfalls, der hier befindlichen Balustradenbrüstung einer dritten Orgel-Empore wegen nur die obere Hälfte des Gehäuses ein, wirken aber dadurch gerade leichter und als freiere Endigung nach den Seiten hin, als sonst häufig. Der Kanzelbau, laut Inschrift 1863 renovirt, steigt hinter dem Altar zu mächtiger Höhe bis zur Decke an. Im Erd-



Kanzelbau in der Kirche zu Kerspleben.

geschoss sind drei Abtheilungen gebildet, von denen die seitlichen Durchgänge, gleich über ihrem Gebälk mit den 1863 als Aufsatz hingestellten Gemälde-Brustbildern Luther's und Melanchthon's in etwas verzierten Rahmen geschickte Bekrönung und Abschluss finden. Wahrscheinlich standen hier früher die lebensgrossen Figuren Johannis des Täufers und Christi, welche jetzt hinter dem Kanzelbau, wenn auch sichtbar, rechts und links auf einer hier entlang laufenden, geschlossenen Empore stehen. Die mittlere Abtheilung ist (über dem Altar) nur durch ein kleines, neueres Oelbild

des segnenden Christus ausgefüllt. Die Hauptsache bilden aber die auf hohen, doppelt übereinander angeordneten Postamenten etwa 41/2 m hoch ansteigenden, korinthischen Stützen, und zwar jedesmal eine Säule vor Pilastern rechts und links frei vortretend, welche, selber von Schnitzbrettern eingefasst, die Kanzel einfassen. Grundriss: L gebildet, mit kräftigem Fuss- und Deck-Gesims, ruht auf reicher mit Früchten und Schnörkeln durchbrochen geschnitzter Console und ist an den Flächen mit Fruchtsträngen, in der Mitte mit einer Cartouche (darin Spruch und Erneuerungs-Jahr) belegt. Der über dem rechteckigen, oberen Eingang im Halbkreis vortretende Schalldeckel ist wohl ganz Erzeugniss von 1863. Darüber ist es das stark ausladende und alle Gliederungen mitmachende Gebälk, welches hauptsächlich den grossen Eindruck des Ganzen hervorruft. Auf den Ecken stehen Engelsknaben mit Palmenzweigen, dahinter wiederholt sich, doch etwas eingerückt und auch kleiner in allen Verhältnissen der vorher geschilderte Bau und zwar je eine korinthische Säule frei vor korinthischen Pilastern, aussen Einfassungs-Bretter, in der Mitte eine Fläche, die hier von der zu kleinen Figur eines segnenden Christus mit der Kreuzesfahne (Schalldeckel-Bekrönung) ausgefüllt ist. Ueber dem verkröpften Gebälk dieses Theiles noch ein gebrochener Schweifgiebel, mit sitzenden Engeln, welche blasen bezw. ein Spruchband halten, in der Mitte ein Sockel mit Bekrönung der Strahlensonne. endet diesen in reiner Spätrenaissance aufgerichteten Bau oben ein Barock-Abschluss.

Alles in der Kirche, Wände, Decke, Emporen, Taufgestell, Orgel und Kanzelbau, ist weiss, mit Hinzufügung einiger heller Marmorirung an Flächen und Säulen und mit mässig verwendetem, aber solide aufgetragenem und darum schön glänzendem Gold an Basen, Capitellen und anderen zierenden Theilen der Gliederungen, Rahmen und Füllungen.

Figuren in der Sacristei, von einem Altarwerk, um 1500, jetzt bei Seite gestellt und in geschmackloser Anordnung in drei Schrein-Rahmen übereinander, deren Hinterwände durch blosse, kreuzweise genagelte Holzgitter ersetzt sind, so gestellt, dass an der obersten Reihe (von links an) die Heiligen Bartholomäus, Maria, ein sie krönender [doch der rechten Hand beraubter] Christus und Johannes der Täufer, in der zweiten Reihe Jacobus der Aeltere, Petrus, Matthias und Paulus [der Vorderkopf durch neuerlichen Blitzschlag fortgerissen], in der dritten Laurentius, Bonifacius, Martinus, Barbara, Katharina, Georg, Nikolaus und Andreas stehen. Die Anordnung war früher zweifellos so, dass in einem Mittelschrein die Gruppe der Krönung Maria's zwischen Petrus und Paulus angeordnet war und in den Seitenflügeln je sechs der Heiligen. Die 80 cm hohen, leidlich (verschieden) erhaltenen Figuren sind zum Theil recht hübsch geschnitzt, viele mit schrägen Augen, etwas scharf modellirt, aber individuell und einfach-edel, zum Theil mit kleinlichem, zum Theil natürlichem Faltenwurf. Interessant besonders die Figur Johannes des Täufers (A), ascetisch, mit nackt herausgestrecktem Bein.

Figur im westlichen Vorraum, ehemaliger Tauf-Engel, aus dem 17. Jahrhundert, stehend, 1 m hoch. Holz, farbig.

Vortragekreuz, aus dem 18. Jahrhundert, mit schlechtem Körper Christi, aber gut gedrehter, grün, gelb, roth gefärbter Stange.

Glocken. 1) 1783 von Jos. Zechbaur in Erfurt, mit zwei Friesen, grossem, schlechtem Medaillon-Relief eines neben einem Fürsten sitzenden Kaisers und deutschen Versen. 104 cm Durchmesser. — 2) 1887. — 3) 1845.

Kirchhof. Grabstein, südlich von der Kirche, Figur einer Frau (Martha Jung, geb. Lotz, † um 1760) in Bauerntracht, gewöhnlich, in geschnörkelter Nische; Aufsatz mit Spruch.

Kleinmölsen, 3,35 km nordnordöstlich von Vieselbach. Das erfurter Peterskloster kaufte dort 1314 bedeutende Ländereien vom Grafen Hermann von Gleichen<sup>+</sup>. Der Ort gehörte zur ursprünglichen Herrschaft Vieselbach, kam 1286 bezw. 1343 als Wenigenmolhusin an Erfurt, später Kleinmühlhausen unter Amt Azmannsdorf etc., litt besonders 1833 durch Brand. — Falkenstein, Thüring. Chronik, S. 919. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 116<sup>+</sup>. — v. Tettau, in Erfurter Gesch-Ver.-Mitth. XIII, S. 11. 58. 188. — Werneburg, Erfurter Akad. Jahrb., S. 105. — S. a. Grossmölsen.

Der Thurm ist in seinem Unterbau Kirche. Grundriss-Form: älter, als die übrige Kirche, gothisch, im Erdgeschoss 3 m lang, 2,8 m breit, von sehr starken Mauern, mit einem Tonnengewölbe und mit einer Spitzbogen-Thür zum Langhaus. Weiterer Hauptbau spätgothisch, um 1500. Von daher die Anlage des grossen, 21 m langen und 8 m breiten Langhauses, die grossen und guten Spitzbogen-Fenster mit Fischblasen und anderem Maasswerk, welche sich je eines an der Ostseite (hier hässlich im unteren Theil zugemauert), an der Nordost-Seite und an der Nordseite des Chores und im obersten Geschoss des hohen Thurmes an der Südseite, hier zweitheilig [des Mittelpfostens beraubt], befinden, ebenso die Kleeblattbogen-Fenster: A in demselben Geschoss an der Nord-, Ost- und West-Seite. Im Uebrigen hat der Thurm Fensterschlitze einfacher Art. Eine auch noch ganz liebevolle Bauthätigkeit ist datirt durch die Inschrift-Tafel aussen an der Chor-Südseite: DIE BAVHERN H. HERBORTH NACKE HANS SCHAVBIS RITZE BRETER HEINE SCHROTER. H. S. 1604. Ihr gehören das maasswerklose, aber noch durch Profilirung schmuckvollere Spitzbogen-Fenster an der Langhaus-Südseite und die grossen, spitzbogigen Eingangs-Thüren an der Chor-Nordseite mit schon flachen, aber gefälligen Profilen und an der Westseite an. In den folgenden Zeiten dann die gewöhnlichen, rücksichtslosen Erneuerungen. Von daher die beiden rechteckigen Fenster an der Langhaus-Nordseite, die (schlechten) an der Westseite, die rechteckige Thür an der Thurm-Ostseite und die moderne Spitzbogen-Thür an der Chor-Südseite unter dem spätgothischen Fenster. Das Langhaus hat eine Holztonne, der Thurm einen achtseitigen, ungemein schlanken Helm (wie viele der Gegend, welche wohlthuend von den Schweif- und Zwiebelkuppeln abstechen, freilich aber überschlank sind). — Hees, in Thuring. Vereins-Zeitschr. VI, S. 209.

Taufstein, in abweichender Form von denen der Gegend. Das mächtige, im oberen, äusseren Durchmesser 95 cm breite Becken ist unter einem Gesims siebenseitig (mit eingebogenen Seiten), geradflächig, mit einem einfachen, aber durch kräftiges Vortreten lebendigen Fries von einer unteren Reihe in Lilien-Spitzen auslaufenden Kleeblattbögen und einer oberen, verkehrt stehenden Reihe gewöhnlicher Kleeblatt-

bögen geschmückt; ein tüchtiges Werk der Spätgothik um 1500, der gothischen Bauzeit der Kirche entsprechend. Nun muss aber der ursprüngliche Untertheil beschädigt gewesen sein oder nicht gefallen haben; denn der jetzige schliesst sich zwar ir der Form siebenseitig als starke Einkehlung und Wiederheraustreten mit Sockel-Gliederung dem Obertheil an. Aber es sind an den Flächen Beschlag-Muster mit in der Mitte vortretenden Köpfen verschiedener Art gemeisselt, an den Kanten stützende Figuren (unten und oben angearbeitet, in der Mitte frei gearbeitet) von grotesken, ganz verschiedenartigen, nackten Männer- und Frauen-Oberkörpern, oben zum Theil in Voluten, unten in Hermen mannigfachster Bildung, auch in Fischschwänze auslaufend; virtuose, flotte Arbeit, welche charakteristisch für die deutsche Kunst vom Anfang des 17. Jahrhunderts ist, also der Barock-Bauzeit an der Kirche entspricht. An dem Bauch der einen weiblichen Figur befinden sich Beschlag-Muster und: P. F. Sandstein.

Kirchbänke an der Chor-Nord- und Süd-Seite, mit (zum Theil von anderen, aber gleichen Kirchbänken genommenen) durchbrochen geschnitzten Gittern aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Die Bänke stehen in Verbindung mit dem

Kanzelbau aus gleicher Zeit, der hinter dem Altar aufsteigt. Erdgeschoss: Mittel-Abtheilung geschlossen, durch zwei Pilaster auf Postamenten von den seitlichen Rundbogen - Durchgängen getrennt, die auf den Pilastern ruhen, so dass ihr durchlaufendes Gebälk über den Pilaster-Capitellen kurze Zwischen-Pilaster nöthig macht. Auf dem Gebälk erhebt sich dann in der Mittel - Abtheilung das Obergeschoss, und zwar Postamente mit korinthischen Säulen und daneben aussen noch Wandstreifen, zwischen den Säulen aber die einfache, im Grundriss: U vortretende Kanzel und ihr oberer, rechteckiger Eingang. Auf dem Gebälk geschweifte Giebelstücke mit zwei Engeln darauf; ein dritter in der Mitte über einem Spruchschild. Holz, weiss mit Gold.

Kelch, mit: VLRICH MOGRWITZ 1636; Fuss in Sechspass-Form: Q, Knauf interessant: birnförmig, aber durch drei eiförmige Cartouchen-Schilder gebildet, wie auch durch eine Art stark ausladende, aus abwechselnd zackig überfallenden Blättern und Voluten gebildete Basis vom Fuss getrennt. Silber, vergoldet, 21 cm hoch.

Kelch, von: J. C. E. Reuter 1736, Fuss aus sechs Pässen vom Umriss: gebildet, die auch an der Fläche und dem Schaft Theilungen bilden, wie ebenfalls an dem birnförmigen Knauf; dazu bedecken trefflich flach und schaff getriebene Ornamente und Cartouchen, zum Theil mit den Leidens-Werkzeugen gefüllt, die Pässe, den Anlauf, Schaft und Knauf. Kuppe später hinzugefügt, zu gross. Kupfer, vergoldet, 24 cm hoch.

2 Altarleuchter, von: H. Nic. Schreter 1743, 2 kleinere, von: C. T. S, von gleicher Form, auch gleicher Zeit; einfach, mit dreiflächigem Fuss.

Glocken. 1) IVC (1499? die Zeit würde stimmen) LVCAS MARCVS IOhES MATheVS. 102 cm Durchmesser. — 2) 1852. — 3) 1858.

Klettbach, 12,3 (9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km südlich von Vieselbach; 1370 Kletkebech (falsch?), um 1381 Kletebeche, 1501 Klettebich, gehörte zum Amt Tonndorf und war mit diesem als mainzer Lehen im Besitz von Erfurt<sup>+</sup>. Mit dem Amte ging es 1592 in den Besitz Herzog Wilhelm's von Sachsen-Weimar über<sup>+</sup>. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 116<sup>+</sup>. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 133. — Rein, Thuringia sacra II. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 42. 253. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 67.

Kirche. Der 5,4 m lange und 4,4 m breite Chor, welcher den Thurm trägt, zeigt im Erdgeschoss an der Ostseite noch als einzigen Rest eines gothischen Baues eine spitzbogige Sacramentnische. Im Uebrigen stammen von 1724 (Inschrift-Tafel aussen an der Nordmauer, nahe der Westecke) das 16,2 m lange, 8,9 m breite Langhaus, die Holztonnen und regelmässigen, rechteckigen Fenster und Thüren; auf dem Thurm die Schweifkuppel mit Tabernakel-Aufsatz und Kuppel.

Orgel, aus dem 18. Jahrhundert, mit Schnitzerei.

Sacristeiwand hinter dem Altar, welche unten den Osttheil des Chores abtrennt, von Holz, einfach, doch mit einer oberen, durchbrochen geschnittenen Bekrönung, auf der die Gallerie einer Ostempore ruht. Mit dieser Construction zusammenhängend, etwas abweichend vom Ueblichen, ist der Kanzelbau hinter dem Altar so angeordnet, dass er vor dieser Empore auf der Sacristeiwand liegt, mit ihr durch eine Brücke verbunden, unten also auf zwei freistehenden Pfosten steht, deren Flachbogen den unteren Durchgang bildet. Darauf ruhen zwei gewundene, traubenumrankte, korinthische Säulen, ausserhalb deren noch Wandstreifen mit Fruchtbündeln und weiter aussen durchbrochen geschnitzte Einfassungs-Bretter auf seitlichen ausladenden Consolen ruhen. Zwischen den Säulen die Kanzel, im Grundriss: U, auf korinthischen Säulen, deren Schafte ganz künstlich als zwei freigearbeitete, einen Mittelstab spiralisch umwindende Taue geschnitzt sind; darüber der rechteckige, durch eingelegtes Schnitzwerk flachbogige, obere Eingang. Gebälk mit vortretendem Schalldeckel, oben Christus zwischen Engelknaben, dahinter Bogengiebel, vom Namenszug des Herzogs unter der Krone und Glorie unterbrochen. Holz, weiss mit etwas Hellgrün und Gelb.

Kelch, von kräftiger, gut gothischer Gestalt des 15. Jahrhunderts. Fuss in Sechspass-Form: 3, mit Randmuster von geschlagenen Vierpässen: 3; auf zwei Feldern aufgelegt das Crucifix und Maria mit dem Kind, sehr klein. Am Knauf treten Würfel kräftig und durch Kehlen und Kanten noch in der Wirkung gemehrt, vor, mit: ihefof; dazwischen blinde, aber stark vertiefte, einfach gute Maasswerke. Am sechseckigen Schaft über und unter dem Knauf: ihefof und: maria. Kuppe noch mit geringster Schweifung, in gothischem Zug. Silber, vergoldet, 171/2 cm hoch.

Glocken. 1) 1843. — 2) 1843. — 3) 1854. — 4) oben im Tabernakel-Aufsatz, unzugänglich, aber nach einer Inschrift in der Uhr 1596 von Melch. Möringk.

[Hesselborn, um 1381 Heselborn, Wetterode, untergegangene Dörfer in der Nähe. — Kronfeld, S. 117. — Martin, S. 133.]

22

Linderbach, 4,2 km südwestlich von Vieselbach; 1104 Linderbeche im Güterverzeichniss des erfurter Petersklosters; im 13. Jahrhundert Sitz einer Adelsfamilie, gehörte zur ursprünglichen Herrschaft Vieselbach, kam also 1286 bezw. 1343 an Erfurt etc. Das Kirchenpatronat gehörte dem Comthur der Ballei des Johanniterordens zu Weissensee<sup>+</sup>. — Falkenstein, Thüring. Chronik 1816. — Kronfeld, Landerkunde II, 8. 117<sup>+</sup>. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, 8. 57. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 69.

Kirche. Grundriss-Form:

Chor und Langhaus zusammen 17 m lang, 6,4 m breit; Erdgeschoss des Westthurmes 4,7 m lang und ebenso breit. Der älteste Theil ist das jetzt rechts und links von zwei Nothstreben eingefasste Mauertheil am westlichen Stück der Langhaus-Nordseite, romanisch, aus dem 12. Jahrhundert, mit zwei kleinen Rundbogen-Fenstern. Eine spitzbogige Sacramentnische innen an der Chor-Ostseite deutet auf hochgothische Anlage des Langhauses; dem 17. Jahrhundert gehören die spitzbogigen, profilirten Fenster an der Ostseite, Nordseit- und Südost-Seite, das 1. und 2. ebensolche an der Südseite und das 2. an der Nordseite an, während das 1. spitzbogige der Nordseite und die rechteckigen Thüren an der Südseite nach Westen zu unten und oben unserem Jahrhundert angehören. Chor und Langhaus haben eine Holztonne, das Thurm-Erdgeschoss nur die Balkenlage zum Obergeschoss. Er steigt ziemlich hoch auf, über grösseren Rechteck-Fenstern noch mit einem verbretterten Obergeschoss versehen, darauf ein schlanker Achteck-Helm.

Kanzelbau hinter dem Altar, einfach, mit der im Grundriss: U vortretenden Kanzel. Darunter, als Altaraufsatz:

Altarwerk-Mittelschrein, spätgothisch, um 1500 gefertigt; die heilige Anna, auf deren Schooss das Jesuskind mit einem Apfel in der Hand sitzt und Maria, welche dem Kind noch eine Traube reicht, sitzend zwischen den stehenden Heiligen (links) Dorothea und Barbara, sowie (rechts) Ursula und Katharina. Sehr gut erhalten, mit fast allen Attributen, Unterschriften, Baldachinen (die über der Mittelgruppe mit Trauben, die über den seitlichen Heiligen als distelartige Verschlingungen), auch in den Vergoldungen, nur in den übrigen Farben um etwa 1860 aufgefrischt bezw. überlackirt. — Auf dem Kanzelboden stehen die dazu gehörigen Schnitzreliefs aus den Seitenflügeln, weniger beachtet und verstaubt, aber sonst auch gut erhalten. Auf dem einen ist die Anbetung der Könige dargestellt, auf dem anderen ein vorn und hinten hochgebordetes Schiff, in welchem in der Mitte der Mastbaum sich erhebt, an den Ecken je ein Ruderer steht, dazwischen aber eine Gesellschaft, die heilige Ursula, gekrönt, ihr zur Seite der Papst, dessen Gegenfigur ein Bischof ist, ferner noch dreizehn Jungfrauen (statt der gewöhnlichen elf mit dem Brautigam), alle gedrängt, nur Oberkörper nebeneinander bezw. in mehreren Reihen übereinander ragend. (Das doppelte Vorkommen der Ursula weist auf besondere Verehrung der Heiligen in diesem Alter.) Das Schnitzwerk gehört der obersächsischen Schule an; die Kenntniss des Reliefstiles ist sehr gut; die Gesichter sind etwas hart geschnitten, mit Neigung zu schräg gestellten Augen, oberflächlich geschnittenen Haaren, gutem Ausdruck, der bei der Anna mild und schön wirkt; etwas steife Haltung und kleinliche, aber sehr natürlich beobachtete Faltenwürfe; Misslingen des Nackten besonders beim Christuskind; gute Wahrnehmung des Charakteristischen und Freude daran, daher der schwarze König eine packende Figur. In seiner gesammten Erscheinung ist der saubere, glänzende und auch gut aufgestellte und beleuchtete Mittelschrein von bester Wirkung. Die Figuren sind durchschnittlich 80 cm hoch.

Figuren auf dem Kanzelboden, spätgothisch, Maria mit dem Jesuskind (beschädigt) und Barbara, weniger bedeutend. Holz, farbig, 60 cm hoch.

Figurengruppe ebenda, spätgothisch, Maria mit dem Leichnam Christi im Schooss, mässig ausgeführt und erhalten. Holz.

Grabstein an der Nordost-Seite des Chores, von trefflicher Renaissance. In dem Aufsatz, der von zwei Streifen mit Verzierung von verschleierten Frauenköpfen und aussen von Voluten eingefasst wird, steht die Inschrift: ANNO 1588 DEN 26 AV-GVSTI IST DIE EDLE VND VIELTVGENDSAME FRAV ESTER ZIEGLER IN GOT SELIG ENTSCHLAFEN IHRES ALTERS 40 J. - ANNO 15 (das Folgende leer gelassen, also ein Zeichen, dass der Gatte das Denkmal bei seinen Lebzeiten der verstorbenen Gattin setzen liess) IST DER EDLE VND EHRNVEST HANS ZIEGLER ZV LINDERBACH IN GOTT ENTSCHLAFFEN SEINES ALTERS — DEM GOTT GENEDIG SEIN WOLLE. AMEN. Unter einem Gesims folgt die Haupttafel. Oben hält rechts und links ein kleiner, in Flachrelief reizend gebildeter Engel eine viereckige, an den Ecken etwas verzierte Tafel mit den Sprüchen aus dem 1. Brief Petri 2, 24: Christus hat unsere Sünde selbst geopfert etc. und aus Matth. 11, 28: Kommt su mir alle, die ihr etc. Dazwischen ein Crucifix mit edler Christusfigur, zu dessen Füssen im Profil links der Verstorbene, bärtig, gerüstet, doch ohne Helm, und ihm gegenüber zugewendet die Gattin, beide knieend, mit gefalteten Händen dargestellt sind, Figuren von schlichter Wahrheit und vornehmster Ausführung. Zwischen ihnen beiden unten das Ziegler'sche Wappen (Hirschgeweih). Das Denkmal ist stark übertüncht, darunter aber, wie es scheint, ausgezeichnet erhalten und soll von der Tünche befreit werden.

Glocken. 1) 1851. — 2) 1830.

Ehemaliges Klostergut des Martinstiftes, jetzt dem Schulfonds zu Erfurt gehörig.

Grabstein auf dem Hofe, aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts. Von der Umschrift ist die an der rechten Hälfte des oberen Rahmens und die des rechten Rahmens erkennbar: ... in vigilia iohif. baptf. obit .... schvler c.a.i.p (am Festtage Johannes des Täufers starb... Schuler, dessen Seele in Frieden...). Der Verstorbene steht in ganzer Figur, mit einem Hut auf dem Kopf, die Hände vor der Brust gefaltet, da, vor seinem einen Fuss sein Wappen. Das etwas ungelenke, vielleicht aber interessante (auch wegen der Tracht bemerkenswerthe) Denkmal ist mit weisser Farbe unkenntlich gemacht und dann an Hut, Gesicht und Schuhen durch braune Farbe muthwillig entstellt.

Ehemaliges **Gut** der Familie von Ziegler, jetzt in mehrere Theile gespalten. Reste davon sollen sich an einigen neueren Gebäuden befinden, welche aber andere Besitzernamen zeigen, nämlich an dem Hause des Herrn Heinr. Bendleb und des Herrn

Hermann Peter II. Ersteres enthält an der Thür des vorderen Thor-Einganges im Schlussstein des an den Ecken wagerechten, dazwischen flachbogigen Sturzes die Inschrift: FRÜE AVFF SPÄT NIEDER BRINGT VERLOREN GVT WIEDER HIERONYMVS WEYDE ANNO 1767. An der Rückseite des Hauses, über der durch eine Freitreppe zugänglichen, oberen, jetzt rechteckigen Eingangs-Thür (vom Taubenschlag versteckt): IOH.IACOB SCHMIDT HAEREDITARI. AVERSTEDT CONSIL.SAX. INTIM. (Geheimerath), darüber das Wappen (zwei Schmiedehämmer und halber Adler mit Längsbalken). Am Haus von Herrn Peter II ist eine im Renaissance-Stil hergestellte, rundbogige Thorfahrt mit Zahnschnitten im Bogen, wie an den Kämpfergesimsen versehen und daneben der kleinere, genau ebenso gebildete Durchgang, über dem eine Tafel mit: 1568. Links von dieser Thorfahrt in der Mauer eine Tafel mit: B.S.G.V.D.S. 1665.

Haus der Gebrüder Schulze. Ueber dem (wie bei Herrn Peter II gestalteten) Thor-Eingang: PETER ADAM MEISES. MARGARETHA ELISABETH WEYDE ANNO 1767. Von der alten Thorfahrt sind noch die beiden mit Rahmenfüllung profilirten, hohen Pfeiler erhalten (jetzt durch Holzbalken überdeckt); an dem linken, über einer Sonne: WER MICH VERACHT UND DIE MEINEN DER SEHE ZUVOR AUF SICH UND DIE SEINEN; an dem rechten eine unleserlich gewordene Inschrift.

Haus von Herrn Hermann Peter I. Thor-Eingang mit geradem, oben etwas geschweiftem Sturz, in dem Schlussstein: CONRAD PETER 1753. Daneben die Thorfahrt mit hohen Pfeilern, wie am vorigen Hause, und Balken-Belag.

Meckfeld, 11,2 (9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km südsüdöstlich von Vieselbach; 1296 Herr von Mecuvelt; 1470 zur Hälfte Lehn der Familie von Witzleben zu Berka durch den Grafen von Beichlingen; 1550 Gleichen'sche Belehnung. Die Witzleben's verkauften 1540 die Gerichte, 1566 ihren Antheil am Orte an den Rath von Erfurt, der 1566 auch noch das dortige Weser'sche Gut an sich brachte<sup>+</sup>. Mit dem Amt Tonndorf ging es 1592 an Sachsen-Weimar über<sup>+</sup>, gehörte zu Amt Tonndorf, später Berka. Filial von Eichelborn. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 117<sup>+</sup>. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 47.

Kirche. Der 4,3 m lange, 3,9 m breite Chor, welcher den Thurm trägt, und das 11 m lange, 7,5 m breite Langhaus sind von 1728, mit Ausnahme des Thurm-Untertheiles, der noch eine kleine, rundbogige Sacramentnische enthält; flache Holzdecke im Chor, tonnenförmige im Langhaus, regelmässig angelegte, rechteckige Fenster und Westthür, welche schlichte, vortretende Stein-Einfassungen mit Schlusssteinen zeigen. Auf dem Chor ein verbrettertes Thurmgeschoss mit Schweifkuppel, Tabernakel-Aufsatz und Helm.

Kanzelbau, hinter dem Altar als Sacristeiwand, aus der Bauzeit der Kirche. Erdgeschoss: in der Mitte durchbrochen geschnitzte Gitter, zu den Seiten etwas ver-

zierte Flachbögen mit Aufsatz eines gebrochenen Giebels. In der Mitte erheben sich korinthische, an den Flächen mit Fruchtbündeln besetzte Pilaster, aussen durchbrochene Einfassungs-Bretter, innen die Kanzel, vom Grundriss: U, mit Fruchtbündeln an den Flächen, oberer, rechteckiger Eingang; Gebälk mit Schalldeckel, gebrochener Giebel mit Strahlensonne. Alles bescheiden gehalten. Holz, weiss mit etwas Gelb, Gold und Grün.

- 3 Figuren eines ehemaligen Altarwerkes, auf dem Kanzelboden; Johannes der Evangelist, Petrus und Paulus, zum Theil der Attribute beraubt, sonst leidlich erhalten, mit zu kleinen Köpfen, etwas hart geschnitzt, aber gut im Ausdruck und in den natürlichen Gewandungen, 70 cm hoch.
- 2 Altarleuchter, von: Schullehrer J.G. Stollberg 1797 laut Inschrift auf dem dreiflächigen, mit getriebenem Bandwerk versehenen Fuss und mit Balusterschaft. Zinn.

Taufkanne, von: Abr. u. Elis. Scheid 1667; gebogene Form. Zinn.

Kelch. Fuss rund, aber oben in sechs Pässen getrieben, auf denen: IN DIE KIRCHE MECKFELDT 1671 steht, dazu punktirt gravirte Ornamente; ebensolche am (bei einer Reparatur verkehrt eingesetzten) Knauf, an welchem Würfelchen mit: I. N. R. I. H. 1671 nur flach zwischen Eiern: To vortreten. Die Schafttheile über und unter dem Knauf sind jetzt fälschlich beide unter den Knauf gelöthet. Silber, vergoldet,  $17^{1}/_{2}$  cm hoch.

Glocken.

Kirchhof. In der neuen Mauer: Tafel eingemauert mit dem Erfurter Rad und: 1706.

Mönchenholzhausen, 4,5 (3) km östlich von Vieselbach; 1343 Moncheholizhausen, gehörte zur alten Herrschaft Vieselbach, deren Geschicke es theilte, kam somit 1286 bezw. 1343 an Erfurt unter Amt Vieselbach, dann Azmannsdorf etc. Georg Bock, mainzer Vitzthum zu Erfurt, hatte 1462 Besitz dort<sup>+</sup>. — Kronfeld, Landeskunde II, 8, 118<sup>+</sup>. — v. Tettau, in Erfurter Gesch-Ver.-Mitth. XIII, 8, 11, 60, 209.

Kirche. Der 5,4 m lange, 4 m breite Chor, welcher den Thurm trägt, ist von 1309; von daher eine spitzbogige Sacramentnische und ein schmales Spitzbogen-Fenster an der Ostseite; ein ähnliches ist an der Westseite des Langhauses verwendet. Dieses, durch einen jetzt hoch und rundbogig gehauenen Triumphbogen mit dem Chor verbunden, ist 10,5 m lang, 7,2 m breit, aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Vom Ende des 18. Jahrhunderts (Inschrift-Tafeln mit: 1773 und den Namen der Pfarrer etc. innen an der Ostmauer des obersten Geschosses) die etwas profilirten und an den Ecken verkröpften Flachbogen-Fenster im obersten Thurm-Geschoss. Die übrigen Fenster (eines an der Chor-Südseite, je zwei an den Langhaus-Langseiten) sind einfach rechteckig, doch mit Stein-Einfassungen; ebenso die Eingangs-

Thür an der Südseite nach Westen. Holztonnen in Chor und Langhaus. Zwei Geschosse Emporen um die drei Seiten des Langhauses, mit hübsch aufgemalten (sauber erneuerten) Roccoco-Umrahmungen, in denen Ornamente naturalistisch gezeichnet, aber geschmackvoller Weise nur bescheiden bläulich mit etwas Weiss, röthlichem und gelblichem Ton gefärbt sind. Den Thurm deckt eine Schweifkuppel mit Tabernakel-Aufsatz und Kuppel, von 1773.

Taufstein, ehemaliger, jetzt verkehrt, und der Fuss als Gotteskasten benutzt; in einfacher Renaissance, rund, pokalförmig [am Schaft fehlt das obere Glied] mit Halbkugel-Becken. Stein.

Kanzelbau hinter dem Altar, einfach, aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Erdgeschoss mit drei Rechteck-Durchgängen, durch zwei ionische Säulen getrennt. Obergeschoss mit auf Consolen ruhenden, im braven Zimmermanns-Stil geschnittenen, korinthisirenden Säulen und ungeschickt geschnitzten Einfassungs-Brettern. ähnliche, korinthisirende Säulen ruhen auf der im Grundriss: 🜙 vortretenden Kanzel und stützen den Schalldeckel. Die Kanzel selbst ist etwas älter (um 1720 gefertigt), mit hübschen, einfachen, achteckigen Umrahmungen der Felder und Fruchtsträngen an den Kanten, auch dadurch vor dem übrigen, weiss mit etwas Gelb gestrichenen Holzwerk abstechend, dass hier der reine Holzton in seiner natürlichen Schönheit gelassen ist.

Gedenktafel, auf der oberen Nordempore, für Sigb. Pockel, ertrunken 1687, 7 Jahr alt, oval, emblematische Malerei auf Holz, das am Rande in Schnörkeln ausgeschnitten.

Kronleuchter, aus dem 18. Jahrhundert, Hängestange, unten mit dicker Kugel, dann mit Knäufen, oben mit Doppeladler; sechs S-Arme. Messing.

Kelch, von: 1652. W. S (Schiel) laut Inschrift an Kuppe und Hostienteller. Sechspass-Fuss; Knauf gedrückt-rund, mit Würfeln, welche nur durch Kehlen von Eiern: T getrennt sind. Kupfer, vergoldet, 191/2 cm hoch.

3 Glocken, 1788 von Gebr. Ulrich in Apolda, mit den üblichen Friesen, 95, 75, 61 cm Durchmesser.

Niederzimmern, 3,3 km östlich von Vieselbach; Zimmern infra, gehörte den Grafen von Orlamunde, ward ihnen von den Landgrafen abgenommen und (1346 urkundlich)\* der Stadt Erfurt gegeben, kam unter Amt Vieselbach, Azmannsdorf etc.; litt besonders 1814 und 1830 durch Brand. - Franke, Das Rote Buch, S. 3. - Kronfeld, Landeskunde II, S. 118\*.

Kirche. Der im Erdgeschoss 4,4 m lange, 4 m breite Thurm steht an der Nordseite des rechteckig geschlossenen und mit ihm an der Ostseite gleiche Flucht haltenden, 6,6 m langen, 6,5 m breiten Chores, mit ihm unten durch eine Spitzbogen-Thür verbunden. Das Langhaus aber setzt in der Südmauer die des Chores fort, während es in der Nordmauer noch vor den Thurm vortritt. Es ist 18,4 m lang, 11,9 m breit. So entsteht im Innern das eigenthümliche Bild eines Chores, der, vom Gemeinderaum aus gesehen, nur die rechte Seite der Kirche einnimmt, während die

Emporen der linken (nördlichen) Seite an der Thurm-Westmauer sich totlaufen. Dies ist keine richtige Lösung, während bei geschickter Benutzung dieser eigenartigen Eintheilung das Gotteshaus innen sich höchst wirksam gestalten würde. Der Thurm ist zwar älter gewesen als das Uebrige (man sieht aussen überall die Anschluss-Linie, besonders an der Ostseite, wo übrigens das Dach vom Chor in steiler Steigung gegen den Thurm anläuft) scheint aber auch in seiner Anlage und mit dem kreuzgewölbten Erdgeschoss in die gothische Zeit, wohl 1420 zu fallen. Seine folgenden Geschosse haben die durch das ganze Mittelalter üblichen Fensterschlitze, sein oberstes Geschoss aber die grossen, spitzbogigen Maasswerk-Fenster [zum Theil der Mittelpfosten beraubt] der Spätgothik um 1500. Sein Dach ist ein hoher Helm, von einer steinernen Balustrade umgeben, die mit Zinnen an den Ecken und in der Mitte hochsteigt. Der Spätgothik um 1500 entstammen auch die guten, grossen Spitzbogen-Fenster, von denen das der Ostseite des Chores, das 2. der Laughaus-Südseite und das der Westseite (dieses in moderner Ueberarbeitung) ihr Maasswerk bewahrt haben. An dem 1. der Südseite (im Chor) bemerkt man noch die Spur des herausgebrochenen Maasswerkes, das 3. Fenster der Südseite und das 2. und 3. Fenster der Nordseite sind grosse, maasswerklose Spitzbögen, wohl Ergebnisse des Baues von 1620, von dem eine Inschrift-Tafel an der Nordseite unter dem modernen, rechteckigen Fenster in zierlicher Cartouchen-Umrahmung meldet. Von daher auch die rundbogige, profilirte Westthür. Weitere Bauthätigkeit in späteren Zeiten; von daher die flache Leistendecke im Chor, die Holztonne vom Querschnitt: \_\_\_\_ im Langhaus, die mannigfachen, rechteckigen Fenster am Langhaus, auch die Nordtbür (aussen rechteckig, in der Mitte spitzbogig, innen flachbogig!)

Kanzelbau hinter dem Altar, fast in voller Breite den Chor-Osttheil (als Sacristei) vom übrigen Chor trennend. Unten ein rechteckiger Durchgang und zwei flachbogige Durchgänge zwischen zwei Säulen, denen man noch ansieht, dass es einst naturalistische Palmbäume (wie in Vippachedelhausen etc., s. S. 42) gewesen sind. Verkröpftes Gebälk, an dem bereits eine Art Untergesims der Kanzel, mit einem Engelskopf vorn, in der Form: vortritt, trägt die vier das Obergeschoss theilenden Säulen, welche gewundene Schafte und in naiver Weise einzeln geschnitzte Akanthusblätter haben. Zwischen den mittleren, sehr breit gestellten Säulen ist eine Brüstung mit Füllungstafeln angeordnet und dazwischen tritt die Kanzel im Grundriss: U vor, im Aufriss gerade, mit Schildern in den Flächen, deren vorderes mit Bibelspruch von zwei an den Kanten stehenden Engelsknaben gehalten wird; darüber der obere, rechteckige Eingang, mit seitlich zu den erwähnten Brüstungen herab und noch über sie hängenden Fruchtsträngen, ein hübsches Motiv. In den äusseren Abtheilungen des Obergeschosses stehen die lebensgrossen, reich gegliederten Gestalten Mosis mit Gesetztafeln und Aarons mit Gebet-Riemen und Weihrauchgefäss, in steifer, aber würdiger Haltung und mit ganz tüchtig geschnitzten, langbärtigen Gesichtern in Nischen unter Muscheln. Ueber die ganze Breite des Obergeschosses läuft verkröpftes Gebälk; darauf ein Aufsatz von der Form: , der durch Fruchtstränge an den Kanten eingefasst und durch vier Stränge eingetheilt wird. Darüber Abschluss-Gebälk, auf welchem Christus als Halbfigur, segnend, in einem Kranze steht, zu den Seiten Engelsknaben. So baut sich auch dieser ganze Kanzelbau wiederum in eigenartiger, stattlicher Weise auf. Holz, weiss mit Gold, das am reichsten in der Kleidung des Aaron verwendet ist.



Grabmal auf dem Kirchhof in Niederzimmern.

Kronleuchter, aus dem 18. Jahrhundert, reich und hübsch. Hängestange mit Knäufen und Kehlen; sechs S-förmige Arme in zwei Reihen übereinander, oben noch sechs kleine Ranken mit Eicheln. Messing.

Gemälde unter der Kanzel, Abendmahl, klein, aus dem 18. Jahrhundert, unter holländischem Einfluss, oberflächlich, ganz hübsch in den Farben. Aehnlich, aber

besser und, aus der Ferne gesehen, wegen seiner Farbenstimmung ganz wirksam, ist das grössere Kreuzigungs-Gemälde oben in der mittelsten Abtheilung des Aufsatzes.

Glocken. 1) 1673 von Jac. Pappe in Erfurt, mit zwei Arabeskenfriesen, einem Crucifix, bezw. einer weiblichen Figur mit Kreuz und Kelch. 125 cm Durchmesser.

Kirchhof. Mehrere ältere Grabsteine aus dem 18. Jahrhundert mit Inschriften und Sinnbildern. So einer nördlich von der Kirche mit kleineren Figuren des Glaubens und der Liebe an den Seiten der Platte. Mehrere lehnen an der Ostmauer aussen, darunter einer mit dem Relief des Zeitgottes auf dem Schädel, Sense und Stundenglas in den Händen. Oestlich von der Kirche für ein Geschwisterpaar Tromlitz, Johann Victor, † 1725, und Margarethe, † 1724, welche beide in ganzen Figuren, in Relief, in handwerklicher Weise dargestellt, einander zärtlich anfassen. Nordöstlich von der Kirche ein eigenthümlicher Grabstein für drei Kinder von der Form zweier Pfeiler mit geschnörkelten Inschrift-Schildern, die oben durch einen geschnörkelten, unten rundbogig geschnittenen, mit Spruchschild gezierten Aufsatz verbunden sind; dieser gipfelt sich in zwei Absätzen hoch und trägt dann noch eine mit einer Sonne gezierte Bekrönung.

Hof von Herrn Böhmel (1890 unbewohnt). Thorfahrt. Der Durchgang spitzbogig mit sich im Scheitel kreuzenden Stäben; darüber ein gemauerter Stein mit: 21nno oni MOXLV. MIE. Durchfahrt spitzbogig, einfach, mit Rundstab im Bogen.

Haus von Herrn Hase. Thorfahrt. Grosse Durchfahrt und kleiner Durchgang rundbogig, mit Stäben und Kehlen hübsch profilirt, beschädigt. Ueber der Durchgangs-Thür eine Tafel mit: 1582, dem Erfurter Rad und zwei anderen Wappen im Schilde.

Wartthurm nordöstlich von Niederzimmern, dem von Hopfgarten ähnlich, rund, dachlos, mit Eingang im ersten Obergeschoss. - Kronfeld II, S. 118.

[Thorn, Getorn, Stadil zu Getorn; Wüstung östlich vom Ort, 1346 als dazu gehörig erklärt. - Franke, Das Rote Buch, S. 38.1

Obernissa, 6,6 (51/2) km südlich von Vieselbach; gehörte zur ursprünglichen Grafschaft Vieselbach, kam somit 1286 resp. 1343 als Ubernnüsessen an Erfurt, wurde dem Amt Tonndorf zugetheilt, somit dann dem Amt Berka; später Oberneuss, 1506 Obernuses. - Falkenstein, Thuring, Chronik, S. 919. - Kronfeld, Landeskunde II. S. 118. - Stechele, in Thuring. Vereins-Zeitschr. N. F. II, S. 48. - Werneburg, in Ersurter Akad. Jahrb. 1884, S. 132.

Kirche. Der im Unterbau spätgothische Chor (an der Ostwand eine giebelförmig überdeckte Sacramentnische), 4,8 m lang und 4,3 m breit, und das 11,7 m lange und 8,9 m breite Langhaus von 1721, sind renovirt 1751 (Inschrift aussen über der Westthür), mit flachen Holzdecken über Chor und Langhaus-Mittelschiff, Halbtonnen über den Seitenschiffen, mit rechteckigen Fenstern und Thüren; Thurm mit verbrettertem Obergeschoss, darauf Schweifkuppel, Tabernakel-Aufsatz und Kuppel.

Kirchbänke an der Nord- und West-Seite mit durchbrochen geschnittenen Gittern aus der Bauzeit der Kirche.

Orgel, inschriftlich von 1790 mit etwas Schnitzerei.

Kanzelbau, laut Inschrift 1724 auf Kosten Valentin Kayser's gemalt (auch damals vollendet), hinter dem Altar, den Osttheil des Chores trennend. Erdgeschoss als Wand, von Thüren und Fenstern mit durchbrochenen Gittern unterbrochen. Obergeschoss: an den Seiten Pilaster, von denen die geschnitzten Bretter aufsteigen, welche den ziemlich breiten Mittelbau einfassen. An diesem zwei korinthische Pilaster, dazwischen die Kanzel und über dem oberen, rechteckigen Eingang der Schalldeckel, beide im Grundriss: , die Kanzel mit ungewöhnlich hohem Fussgesims auf freigearbeiteten Consolen, mit (schlecht) gemaltem Christus an der thürartig umrahmten Vorderfläche und mit Fruchtgehängen an den Kanten und Seitenflächen. Aufsatz von der Form: , darauf ein Flachbogen-Gebälk, in dessen Feld die Stifter-Inschrift. Holz, braun marmorirt, mit Blau, Grau, Roth in stumpfen Tönen, noch die alten Farben.

2 Altarleuchter, 1721 von Joh. Müller gestiftet, 1751 restaurirt, mit dreiflächigem Fuss und hohem Baluster-Schaft. Zinn.

Taufschale, aus dem 17. Jahrhundert, mit roh getriebener Arbeit, einer dem Meere entsteigenden Venus und am Rande Blumen und Früchte. Messing.

Kelch, mit: H. W. St. 1792, mit rundem Fuss und von mehrfachen Knäufen unterbrochenem Schaft, 24 cm hoch; Kelch für Kranke, ähnlich, mit denselben Zeichen, etwas einfacher im Knauf, 21 cm hoch; Hostienteller mit gleichen Zeichen; Hostienbüchse, mit: 1792. Zinn.

Malereien an den Decken und Brüstungen des ersten Emporengeschosses, aus der Bauzeit der Kirche; an der Decke Christus und Gottvater mit jubilirenden Engeln unter Wolken, an den Emporen-Brüstungen die Scenen der Lebens- und Leidens-Geschichte Christi, mit meist zwei Figuren (so auch die Ausstellung Christi vor dem Volke) von geradezu rührender Naivetät. In den Brüstungen des zweiten Emporengeschosses Ornamente, Weis auf Braunroth, diese ganz gut.

Kirchhof, ummauert. Portal von Stein, mit an den Ecken verkröpftem Flachbogen, darin: 1751.

[Niedernissa, Dorf, 1349 Niedernüsessen im Besitz der Stadt Erfurt, um 1372 Nedernuwesesze, mit Kirche; untergegangen. — Alberti, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1891, 8. 572, Berichtigung zu Franke, Das Rote Buch, S. 29 u. Anm. 8.]

Ollendorf, 6,2 (5) km nordöstlich von Vieselbach; Oltendorf, Ollendorp etc., gehörte zum Amt Azmannsdorf. Das Peterskloster zu Erfurt kaufte 1330 dort Land von Graf Hermann von Gleichen, das bisher Rudolf von Meldingen besessen +. Bereits im 14. Jahrhundert besass Erfurt den grösseren Theil des Orts; die Abtei Hersfeld trat 1366 dem Rath alle ihre Gerechtigkeiten dort ab +. Ollendorf war schwarzburgisches Lehn+. Ein Gut dort gehörte der Familie Hüttner, ein anderes der erfurter Patricierfamilie Paradies, die es 1502 mit Vogtei etc. an den Rath von Erfurt verkaufte<sup>+</sup>. Derselbe erwarb 1527 auch die dortigen Güter der Familie von Utzberg +. Es kam 1665 an Mainz +. - Kronfeld, Landeskunde II, S. 119 +. - v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 69. 189 etc. - Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 96.

Kirche, ehemals der Heiligen Philippus und Jacobus. Grundrissform: Chor und Langhaus sind zusammen 20,20 m lang und 6 m breit; Anlage spätgothisch, (an der Thurm-Nordseite nahe der Westecke unter dem ersten Gesims eine verkehrt eingemauerte, auch verwitterte Inschrift, von der sich m. v. d. h. 1506 erkennen lässt), wovon am Chor das Dachgesims, sowie das spitzbogige, östliche und nordöstliche Fenster. Ebenso die drei theilenden Gesimse des Thurmes, welcher mächtig, besonders sehr breit und durch Bewachsen mit wildem Wein malerisch wirkt, ferner die Spitzbogen-Thür von der Kirche nach dessen Erdgeschoss und das Tonnengewölbe darin. Die Fenster im obersten Geschoss, an der Ost- und West-Seite, je eines von der Form: aber mit barocken Einfassungs-Linien, an der Nord- und Süd-Seite ein zweitheiliges, des Mittelpfostens beraubtes und mit rundbogigen Kleeblattbögen unter Vierpass: 🖾 untertheiltes verrathen durch ihre Profilirung, bezw. Ueberarbeitung die Zeit des Reparatur-Baues von 1680. Dieser Zeit und dem 18. und unserem Jahrhundert gehört das Uebrige der Kirche an, die theils rundbogigen, theils rechteckigen Fenster und Thüren, die Holztonne, die Holz-Emporen, der achteckige, beschieferte Thurmhelm.

Kanzelbau, die drei Chorschluss-Seiten (Sacristei) als Querwand trennend, (laut Kirchbuch) 1700 vom Bildschnitzer Valentin Ditmar aus Erfurt gefertigt, aber später vereinfacht, bezw. entstellt, dies auch durch weissen, dicken Anstrich (mit etwas Gold). Eine Mittel-Abtheilung steigt hoch auf, von korinthischen, gewundenen, auf hohen Postamenten ruhenden Säulen eingefasst, und hat an der (jetzt rohen Bretter-) Wand die angenagelten, dreiviertel lebensgrossen Figuren des Gekreuzigten (über der unteren, flachbogigen Durchgangs-Thür) zwischen Maria und Johannes; aussen neben den Säulen stehen vor Schrägflächen die überlebensgrossen Frauengestalten von Glaube und Hoffnung. Rechts und links bilden die seitlichen Abtheilungen unbedeutende Flachbogen-Durchgänge mit mangelhafter Bekrönung. Ueber dem Gekreuzigten tritt als Baldachin, mit Engelskopf an der Vorderfläche unten und mit Laubgehängen geschmückt, von der Form: U die Kanzel selbst vor, so dass, abweichend von der üblichen Anordnung, das obere Abdeckungs-Gesims der Kanzel als Verkröpfung des Gebälkes über den korinthischen Säulen vorspringt. Dabei ist die Kanzel ungemein hoch über dem Fussboden angebracht. Ueber diesem auch an den Seiten verkröpft herumgeführten Gebälk ruht als ein die Mitte einnehmender Aufsatz der rechteckige, obere Kanzel-Eingang, eingefasst von Engelsfiguren, welche den Schalldeckel stützen.

Dieser tritt im Grundriss: U vor, oben mit geschnitzten Bekrönungs-Brettern versehen. Darüber, bezw. dahinter steigt nochmals ein Aufsatz auf in Form eines Laubkranzes, gefüllt mit der Halbfigur Gott Vaters und überragt von der stehenden Figur des Heilands, welche sonach bis zur Decke reicht.

Grabstein an der südlichen Langhaus-Wand, mit der Umschrift: ANNO DOMINI 1589 DEN 22 IVLII IST DER EHRENVEST ERBARE VND MANHAFTE MARTIN HASE CHVR VND FVRSTLICHER SAECHSISCHER GEWESENER KRIEGSHAEVPTMANN IN CHRISTO SELIG ENDSCHLAFEN: DER SELEN GOT GNADE. Der Verstorbene steht gerüstet, doch ohne Helm, mit gefalteten Händen da, Helm und Handschuh neben seinen Füssen, links über ihm sein Wappen. Treue, sorgfältige Arbeit, auch in Wiedergabe der Rüstung; durch mehrfachen, übereinandergelegten Anstrich unerkennbar.

Weinflasche, von J. H. Müller 1683, mit Schraubdeckel. Zinn.

Kelch, von Joh. Christoph Gottfahrt (1719 laut Kirchbuch) gestiftet laut Inschrift an der Kuppe. Fuss in Sechspass-Form: ©; Schaft durch Kreuz vermittelt; apfelförmiger, durch Querleiste gehälfteter Knauf. Silber, vergoldet; riesige Verhältnisse für einen Abendmahlskelch, 27 cm hoch, Kuppe 12 cm hoch, oben 14½ cm im Durchmesser, unterer Durchmesser des Fusses 17 cm.

Taufschale, bekannte Beckenschläger-Arbeit mit der Verkündigung und Schriftrand. Messing.

Glocken. 1) und 2) 1860. — 3) 1798 von Gebr. Ulrich mit: SOLI DEO GLORIA. 66 cm Durchmesser.

[Kirche des heiligen Petrus, am oberen, östlichen Ende gewesen, stand zu <sup>1</sup>/<sub>2</sub> dem Erfurter Peterskloster, zu <sup>1</sup>/<sub>4</sub> der Familie zu Utzberg und <sup>1</sup>/<sub>4</sub> dem Erfurter Rath zu, um die Mitte des 17. Jahrhunderts eingegangen. — Kronfeld a. a. O. — v. Tettsu. in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. a. a. O. — Pfarrbuch.]

Wohnhaus des Herrn Bürgermeisters. Hausthür in Renaissancestil, aus dem 16. Jahrhundert, Rundbogen mit trefflich sauber gearbeiteten Archivolten (mit Zahnschnitt-Glied und Eierstab, oben Erfurter Rad und Gotteslamm) auf ausgenischten Pfeilern, welche unter den Kämpfern in Voluten vortreten (wie in der Erfurter-Strasse in Gotha), unten mit Sitzconsolen. Die Fenster sind rechteckig, zum Theil gepaart und noch spätgothisch profilirt.

[Mannzimmern, südlich von Ollendorf, Wüstung. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 31, nach Dominikus, Erfurt u. a. Gebiet II, S. 277.]

Ottstedt am Berge, 6,6 (5) km ostnordöstlich von Vieselbach, Odenstat, Odenstet. Zur Herrschaft Vieselbach gehörte nur die eine Hälfte und gelangte als solche an Erfurt\*. Die andere war schwarzburgisches Afterlehn unter sächsischer Oberlehnsherrlichkeit\*. 1354 wird ein wüstes Dorf Utstete bei Magdala erwähnt, gleichzeitig mit Hotenstete, worunter vermuthlich nicht Hottelstedt, sondern Ottstedt gemeint ist\*. Um

1381 Utstete (Martin, in Thuring. Vereins-Zeitschr. N. F. V., S. 135). Die Grafen von Gleichen besassen dort Güter. Der Ort litt besonders 1820 durch Brand. Filial von Hopfgarten. Kronfeld, Landeskunde II, S. 119<sup>+</sup>. — v. Tettau, in Erfurter Gesch-Ver.-Mitth. XIII, S. 60. 147.

Kirche. Grundriss-Form: , der Chor innen mit gerundeten Ecken. Chor und Langhaus sind zusammen 13,8 m lang, 6,1 m breit; der Thurm unten 5,1 m lang und 3 m breit. Anlage spätestgothisch, mit Bruchsteinen; Ausbau aus der Zeit um 1750; Holzdecke vom Querschnitt: (im Osttheil eine grob restaurirte Malerei, Petrus und Matthias sowie Engel in Wolken und Laubgewinde, als Rest der einst ganz bemalten Decke); rechteckige Fenster und ebensolche Westthür. Thurm-Obergeschoss beschiefert, darauf achteckige Schweifkuppel, in einen Helm übergehend. Der bauliche Zustand der Kirche ist schlecht; Risse; innen und aussen in grossen Stücken abgefallener Putz.

Kanzelbau, aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, als Freibau in der Mitte des Chores, dem zu Leutenthal ähnlich, doch roher. Vier naturalistische Palmbäume umgeben den Altartisch und tragen ein Gebälk. Darauf erhebt sich eine hohe, bis zur Decke reichende, oben abgestumpfte Pyramide, stark zurücktretend (daher einem Kamin-Mantel nicht unähnlich) und eingetheilt (durch Vereinfachung neuerer Zeit entstellt) als Sockeltheil mit der davor vortretenden: U Kanzel, sowie als Obertheil. Dieser ist an der Nordseite mit Schnörkel-Schnitzwerk belegt, darüber mit dem in der gleichen Form: U vortretenden Schalldeckel versehen und oben mit einem geschnitzten Laubkranz geziert, über dem vier Engelknaben unter dem obersten Abschluss-Gesims schweben. Holz, die Palmbäume, die Engel und der obere Laubstrang naturalistisch, das Uebrige jetzt weiss und blau bemalt.

Glocken. 1) 1691 von H. Chr. Geyer in Erfurt, mit Relief-Brustbild Luther's in stilisirtem Lorbeerkranz. — 2) 1824. — 3) 1875.

[Arnstedt, östlich, und Göbelsborn, nordöstlich von Ottstedt, verschwundene Dörfer? — Kronfeld II, 8. 120, Göbelsdorf. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 68, Gebelsborn.]

Rohda, Rödichen, 8,6 (6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km südöstlich von Vieselbach. Die Grafen von Gleichen verkauften es 1403 an Erfurt, lösten es wieder ein, überliessen es 1436 dem erfurter Patrizier Erhard von der Sachsen und 1444 den Herzögen von Sachsen<sup>+</sup>. Diese verkauften es 1448 an Erfurt, doch fiel es im 16. Jahrhundert an Sachsen zurück<sup>+</sup>; gehörte zu Amt Tonndorf. Filial von Obernissa. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 120<sup>+</sup>. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 91.

Kirche, einfacher Bau aus dem 18. Jahrhundert, 13,4 m lang, 5,6 m breit, mit Holztonne, rechteckigen, regelmässig angelegten Fenstern und ebensolcher Westthür. Auf der Westseite ein Dachreiter, viereckig, beschiefert, darauf ein schmaler Viereck-Aufsatz mit einem von Ziergiebeln umgebenen Helm; modern. Eine hölzerne Wand mit durchbrochen geschnittenen Gittern trennt westlich einen Vorraum ab.

Taufstein, Renaissance. [Sockel fehlt] achteckiger Pfeiler, achtkantiges, halb-kugeliges Becken.

Kanzelbau hinter dem Altar, laut Inschrift von Andr. Sebald 1781 gestiftet Erdgeschoss, in der Mittelwand zwischen dorischen Pilastern rechts und links Flachbogen-Durchgänge, weiterhin links noch ein Stück abschliessender Wand mit durchbrochenen Gittern (rechts die Kanzeltreppe). Oberbau: zwei korinthische Pilaster mit Gebälk und geschweiftem Aufsatz; dazwischen die Kanzel, im Grundriss: U, mit Fruchtbündeln an Ecken und Flächen; rechteckiger, oberer Eingang, Schalldeckel. Holz, ganz blau gestrichen, mit etwas Gold.

2 Altarleuchter, von: Kath. Marg. Karl. 1724. Zinn.

Kelch, von: Margar. Graube 1755, mit rundem Fuss und kugeligem, durch Querleiste getheiltem Knauf, 21 cm hoch; Hostienbüchse, von J. H. Kerll 1725. Zinn.

Glocken. 1) Anno dní mcccclp. 45 cm Durchmesser. — 1602 von Herm. Königk zu Erfurt, mit Akanthusfries. 143 cm Durchmesser.

Schellroda, 15,1 (9<sup>1</sup>/<sub>3</sub>) km südsüdwestlich von Vieselbach; im 11. Jahrhundert Schelminrode, Schelmeherode, später Schallrode. Der Rath von Erfurt kaufte es nebst dem jetzt wüsten Dorfe Wetterode (Wilderode) 1379 von den Grafen von Kevernburg: um 1381 Schelmanrode, kam es mit Tonndorf an Sachsen<sup>+</sup>. Filial von Klettbach. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 120<sup>+</sup>. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 133. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 147 über das Siegel. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. II, S. 36. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 123. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 121.

Kirche von 1723 (Jahreszahl auf einer Tafel aussen an der Südseite und in der Wetterfahne, an der ein Lindwurm ausgeschnitten). Chor und Langhaus bilden zusammen ein Rechteck von 14,5 m Länge und 7,4 m Breite, haben eine Holzdecke vom Querschnitt: A, rechteckige Fenster und Thüren, einfache Emporen; der West-Thurm unten Rest einer älteren Kirche und 2,3 m lang und ebenso breit mit Kreuz-Gewölbe, hat drei Quaderstreifen als Gesimse, in den Geschossen rechteckige, im obersten Geschoss grössere Flachbogen-Fenster und Achteck-Helm.

Orgel, aus dem 18. Jahrhundert, mit ein wenig Schnitzwerk.

Kirchbänke an der Nord- und Süd-Seite des Chores, mit durchbrochen geschnittenen Gittern aus gleicher Zeit.

Taufstein, aus dem 16. Jahrhundert, derb. Viereckiger Sockel und Schaft, der durch Dreikante in das Achteck übergeht [das obere Stück fehlt]; Becken acht-kantig, erst halbkugelig, darüber gerade. Stein.

Kanzelbau, hinter dem Altar, aus der Bauzeit der Kirche, schlicht. Unter rechts und links zwei Flachbogen-Durchgänge, mit gebrochenem Flachbogen-Giebel darauf. In der Mittel-Abtheilung zwei auf Postamenten ruhende, korinthische Pilaster mit äusseren, geschnitzten Einfassungs-Brettern, zwischen den Pilastern die Kanzel im Grundriss: U, mit Frucht- und Blumen-Bündeln an den Flächen; rechteckiger, oberer Eingang; Gebälk, an dessen Ecken Bekrönungen von Akanthus-Büscheln, in der Mitte Schalldeckel mit Christus darauf, dahinter Giebel, unterbrochen von Sockel mit Strahlensonne. Holz, hässlich weiss mit Gold, Grün, marmorirtem Blau und Rosa.

Kronleuchter, aus dem 18. Jahrhundert, klein, Hängesäule mit Kugel und Knäufen; sechs S-Arme. Messing.

Weinflasche, mit: H.S.A.S.1715, achteckig mit Schraubdeckel. Zinn.

Kelch, aus dem 15. Jahrhundert. Fuss rund (am Ablauf fehlt ein Stück), mit durchbrochenem Stegmuster am Rand; oben ein Crucifix aufgelegt und der Name: scheltrode (Ortsname auf Gefässen sehr selten aus jener Zeit erhalten) als ausgesparte Fläche auf vertieftem Grunde. Am Knauf kräftig vortretende Würfel mit: inri§ +, dazwischen offene, gewundene Maasswerke oben und unten; am runden Schaft darüber Laubstab, darunter: got.maria. Silber, vergoldet, jetzt 17 cm hoch.

Glocken. 1) 1760 von F. W. Barth unter Direction von N. R. J. A. Sorber, mit zwei Friesen. 85 cm Durchmesser. — 2) 1865. — 3) Uhrglocke, hängt oben aussen.

Schwerborn, 7,6 (6¹/²) km nordwestlich von Vieselbach, Sueribrunno, Sueberbrunno um 876 (?) etc., sicher 1266 erwähnt, stand unter der Hoheit der Grafen von Gleichen und der von Schwarzburg zusammen (Swerboran um 1381); die Gleichen'schen Lehen\* wurden 1390 von Herrn von Treffurt an die Familie Bruns gegeben und kamen von deren Nachkommen an Erfurt, welches die Gleichen'sche Belehnung 1484 empfing. Die Gerichte erwarb der Rath von Hermann von Utzberg\*. Den schwarzburgischen Antheil trug anfangs die Familie von Isserstedt zu Lehen; er kam 1279 auf Wiederkauf an Dietr. Bruns und Hans von Sangerhausen, 1414 an zwei andere Erfurter Bürger, 1433 an die Familie von der Marthen, 1586 an die Gebrüder Nacke. Diese überliessen ihn 1657 wiederkäuflich, 1662 aber ganz dem Rathe von Erfurt, der nun von den Schwarzburgern belehnt wurde\* und das Dorf dem Amt Gispersleben unterstellte, zu dem Theil gehörig, welcher 1815 an Sachsen-Weimar kam. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 120\*. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1884, S. 134. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1879, N. F. I, S. 131 und S. 309, Nr. 31, nach Dronke, Cod. dipl. Nr. 610. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth, S. 15. 19. 63. 242

Kirche. Der unten 4,4 m lange und ebenso breite Thurm entstammt der Anlage nach der Spätgothik um 1500, verräth aber die Erneuerung bezw. Ueberarbeitung von 1643; (Jahreszahl über dem unteren Fenster der Ostseite aussen). Drei Gesimse gliedern ihn; an der Nordseite unten ein einfaches, an der Ostseite ein gepaartes Kleebogen-Fenster, von der Entartungs-Form: ; je ein ebensolches, einfaches erhellt den mittelsten Theil an der Ost- und Süd-Seite (an der Ostseite dafür ein rechteckiges); je ein grösseres, spitzbogiges, zweitheiliges [das an der Ostseite des Mittelpfostens beraubt] mit Vierpass: S bezw. Fisch-Maasswerk: D über Kleeblatt-Bögen (mit gerundeten Umsäumungs-Bogen) befindet sich im obersten Ge-

schoss an allen vier Seiten. Darüber ein Achteck-Helm. Eine Wand trennt das Thurm-Erdgeschoss vom Langhaus, das zugleich den Altar enthält; eine Thür in dieser Mauer hat die Rundbogen-Form und Profilirung von Stäben und Schweifungen: , , die der Zeit um 1680 entspricht. Das 17,5 m lange und 7,8 m breite, wohl dieser Zeit entstammende Langhaus wird augenblicklich, wie die ganze Kirche, gründlich und durchgreifend restaurirt.

Taufstein, ausser Gebrauch, aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, sechsseitig, pokalförmig, mit Wappen der Grafen von Henneberg. Stein.

Ke,lch, 1722 von Martin und Sus. Heynemann laut Inschrift unter dem Sechspass-Fuss. Am Knauf Würfel mit: I.E.S.V.S.+. Silber, vergoldet, 20 cm hoch

Kelch, 1742 von Sus. Heynemann laut Inschrift unter dem Sechspass-Fuss. Am Knauf sind nur noch durch Einschnitte Würfel markirt, mit I.E.S.V.S. Silber, vergoldet, 20 cm hoch.

Kelch, aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Sechspass-Form. Knauf kugelig, mit Rippen. Kupfer, vergoldet, 20 cm hoch.

(Die Gefässe nach Mittheilung des Herrn Lehrers Stempner.)

Glocken. 1) 1689 DA ANSHELM FRANZ CHR.Z. MAINTZ REG.I.N.J.+W.I.GEG.IN ERPH.VON M.H.HEINRICH RAVSCHEN A.G. An der Fläche in einem Lorbeerkranz: GLORIA IN etc., auf der anderen Seite ein Engel mit Kreuz. 95 cm Durchmesser. — 2) 1886. — 3) 1842.

Sohnstedt, 6,8 (4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km südöstlich von Vieselbach; Sunestete etc. Das erfurter Severistift erwarb 1269 von den Kämmerern von Fahnern (Vanre) dort Land\*. Der Ort gehörte zur Grafschaft Vieselbach, somit 1343 Sonstete unter Erfurt, wurde dem Amt Tonndorf unterstellt. Filial von Mönchenholzhausen. — Falkenstein, Thüring. Chronik, S. 919. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 121\*. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 162. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 54.

Kirch e. Der Chor, welcher den Thurm trägt, ist 5,4 m lang, 3,8 m breit, das Langhaus 9 m lang, 6,2 m breit. Chor-Anlage noch gothisch, von daher das schlanke, oben jetzt abgerundete Ostfenster (wie in Mönchenholzhausen). Im Uebrigen schlichter Bau von 1717, mit geputzter Flachdecke im Chor, Holztonnen im Langhaus, Emporen, regelmässig in zwei Geschossen angelegten, rechteckigen Fenstern und ebensolcher Thür; der Thurm mit beschiefertem, achteckigem Obergeschoss, darauf Schweifkuppel, Tabernakel-Aufsatz und schlanker Helm. Das Innere 1888 freundlich in Farben hergestellt (bescheiden, aber glücklicherweise das reine Kalkweiss vermieden).

Kanzelbau, hinter dem Altar, von etwa 1720. Erdgeschoss einfach, mit zwei Seitenthüren. Im Obergeschoss unter den Seiten-Abtheilungen durchbrochen geschnitzte Brüstungen, von denen die ebenso geschnitzten Einfassungs-Bretter schräg zur Mittel-Abtheilung aufsteigen; diese als ionische Pilaster, welche die im Grundriss:

vortretende, an den Flächen mit Fruchtbündeln, an den Ecken mit Gehängen be-

legte Kanzel und darüber den oberen, flachbogigen, in Zwickeln verzierten Eingang einfassen. Gebälk, mit dem vortretenden Schalldeckel; Bekrönung mit Strahlensonne. Holz, 1888 hübsch in Hell- und Dunkel-Braun mit Vergoldungen angestrichen.

- 2 Altarleuchter, aus dem 17. Jahrhundert, mit rundem Fuss, breit, niedrig. Bronze.
- 2 Altarleuchter, vom (erfurter) Pastor nonarius Andreas Lemmerhirt und Frau, geb. Gatzer, 1723 geschenkt, mit dreiflächigem, getriebenem Fuss und hohem Schaft. Zinn.

Taufkanne mit: B. E. W. 1741, in Seidelform. Zinn.

Kelch, von: Cath. Brig. Gatzer 1682 laut Inschrift auf dem Fuss, welcher rund, aber oben zum Sechspass getrieben ist und gravirte Blattwerke hat. Knauf kugelig. Silber, vergoldet, 191/2 cm hoch.

Hostienteller, von: Joh. Mich. Keyt, Posthalter 1720 laut Inschrift unter dem Boden. Silber, vergoldet.

Klingelbeutel, mit: S. 1780. Silber.

2 Glocken. 1873.

Haus von Herrn Jul. Saul. Thorfahrt von etwa 1620. Die Pfeiler der [im Bogen zerstörten] Durchfahrt und des erhaltenen, mit Eichenzweig-Friesen versehenen Rundbogen-Durchganges haben, obgleich aus einem Stein bestehend, Füllungen in Form von abwechselnd, durch Rahmen und Stricke darin ornamentirten Quadern und Kämpfergesimse mit Zahnschnitt; am Durchgang unten Sitzconsolen. Ueber dem Durchgang 2 Tafeln eingemauert, die eine mit: Heinr. Wissbach 1784 und dem Erfurter Rad, die andere mit dem Spruch: Also hat Gott die Welt etc.

Töttleben, 3,2 km nordwestlich von Vieselbach. 1104 Tuteleyben im Gutsverzeichniss des erfurter Petersklosters. Die Grafen von Gleichen-Tonna eigneten vielen Besitz dort demselben Kloster 1192. Das Kirchenpatronat besass Kloster Bürgel. Der Ort gehörte zur Grafschaft Vieselbach, kam also 1343 als Teteleybin an Erfurt unter Amt Vieselbach, dann Azmannsdorf etc. 1540 Teutteleben.—Kronfeld, Landeskunde II, S. 121\*.— v. Tettan, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 58 etc.

Kirche. Der in drei Seiten geschlossene Chor und das Langhaus sind zusammen 14,1 m lang, 6,2 m breit, der Hauptsache nach aus dem 17. Jahrhundert (1692 vollendet, nach einer 1879 im Thurmknopf gefundenen Angabe). Holztonne; ein elliptisches Fenster an der Ostseite, grosse, spitzbogige Fenster an der Nordostund Südost-Seite und die zwei an der Nordseite, sowie das 1. (des Chores) an der Südseite. Weiter westlich an der Südseite ein rechteckiges Fenster, darunter eine rechteckige Thür, datirt durch: 1841 am Sturz; eine ebensolche Thür an der Westseite unter einem Rechteck-Fenster. Auf der Westseite ein Dachreiter mit Schweifkuppel, Tabernakel-Aufsatz und Kuppel.

Orgel, aus dem 18. Jahrhundert, mit geschnitzten Ornamenten und Engeln.

Kanzelbau aus dem 18. Jahrhundert, hinter dem Altar. Erdgeschoss: eine geschlossene, mittlere und zwei seitliche Abtheilungen mit Bogenschluss (der südliche etwas geschweift) und mit Thüren, die etwas Bänderschmuck zeigen. Obergeschoss: korinthische Pilaster, äussere Wandstreifen und geschnitzte Einfassungs-Bretter, welche letzteren aber nur oben sitzen, da darunter links und rechts Brüstungen mit ausgeschnittenen Balustern (die linke decorativ, die rechte die wirkliche Brüstung des Kanzeltreppen-Podestes) stumpfwinklig gegen die Wandstreifen laufen; in der Mitte die Kanzel vom Grundriss: U, einfach, mit Traubengehängen etwas geschmückt. Oben Gebälk mit gebrochenem Giebel, davor der Schalldeckel, im Grundriss rechteckig (abweichend von dem der Kanzel); auf ihm eine Kreuzigungsgruppe, umrahmt von bogigem Schnörkelwerk, das noch ein Crucifix trägt. Holz, weiss mit Gold. — Pfarrbuch.

Altarleuchter vom: Pfarrer Joh. Fab. Kein und: Altarmann H. Wieden 1660, mit rundem Fuss und mit Ringen um den Schaft. Bronze.

Glocken. 1) 1704 von Joh. Christoph Orlis in Erfurt, mit Namen, zwei Rankenfriesen und Relief-Brustbild Pauli in einem Lorbeerkranz. 85 cm Durchmesser. — 2) 1679 von Jac. Pappe zu Erfurt, mit Namen und zwei Medaillons, in deren einem Blumen, in dem anderen eine allegorische Frauengestalt (Caecilia?). 68 cm Durchmesser.

Udestedt, 5,9 (5) km nördlich von Vieselbach; Odestet, 1104 Uderstete im Güterverzeichniss des erfurter Petersklosters (8chultes, Direct. dipl. I), 1143 Utstete in demselben Verzeichniss (ebd. II). Herren von Utstete kommen 1226 bis zum 14. Jahrhundert vor. In der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts gelangte Udestedt in den Besitz (anfangs wohl nur Mitbesitz) einer sich um 1266 neu bildenden Linie der Herren von Meldingen, die aber schon 1215 Rechte in Udestedt besassen\*. Ein Gut gehörte im 16. Jahrhundert der Familie Hüttner, dann der von Denstedt; ein anderes im 18. Jahrhundert der Familie von Mandelslohe\*, ein freier Siedelhof den Grafen von Schwarzburg\*. Von Herrn von Meldingen zu Udstede ward 1345 der Ort an die Stadt Erfurt verkauft und kam unter Vieselbach, später Azmannsdorf. Brände besonders 1624 und 1819. — Dronke, Tradit fuld., 8. 27. 38. 46. 70. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 121\*. — Rein, Thuringia sacra II. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, 8. 71. 189.

Kirche, ehemals des heiligen Kilian, sehr grossräumig. Grundriss-Form:

Der Thurm stammt aus der Zeit um 1380; von einer Inschrift an seiner Ostseite unten konnte ich lesen: PERHECEN E. hEC.SERVCEVRN E[VR]-RIS THNO DO.MILESIMO CCC..... Er ist im Erdgeschoss 3,50 m lang und ebenso breit, mit einem rippenlosen Kreuzgewölbe versehen und durch je eine Spitzbogen-Thür unten und in Emporenhöhe mit dem Langhaus verbunden. Aussen steigt er glatt, aber hoch auf und zeigt in den ersten Geschossen Fensterschlitze

(meist in der alten Form erhalten), im dritten Obergeschoss, auf der Süd- und West-Seite noch ein Fenster von der Form: , das der Ostseite durch ein rechteckiges ersetzt. Darüber ein neueres Geschoss mit schlichten, gepaarten Rechteck-Fenstern und der Achteck-Helm. Chor und Langhaus sind durch zwei Inschriften auf aussen an der Südseite eingelassenen Tafeln datirt. Die Westseite vom Thurmbau enthält die Inschrift: ANNO 1592 IST DIESES GEBEW MIT GOTT ANGEFANGEN WORDEN. GOTT GEBE ZVM SELIGEN ENDE; die östlich vom Thurmbau (in der Umrahmung der Spruch aus Prediger Salom. 5 (4, 17): Wenn du zum Hause Gottes etc.):

MILLE VBI QVINGENTOS SOL CIRCVMVOLVERAT ANNOS
ET NONAGINTA TRES POST NATALIA CHRISTI
AEDILI IOHANNE GEBHARD CVRANTE SENATV
VRBIS HIERIFLVAE (d. h. Erfurt) STRVCTA ES HEC MACHINA TEMPLI
TAVSENT FVNFHVNDERT NEVNZIG DREI
DIE IAHRZAHL WAR ALS DIES GEBEW
EIN EHRBAR RATH VON ERFFVRDT HAT
VOLNFVRT DVRCH HERN IOHANN GEBHART.

Chor und Langhaus sind zusammen 32 m lang und 12 m breit. Grosse, schlicht abgeschrägte Spitzbogen-Fenster sind je eines an den drei Schlussseiten des Chores, an der Westseite und an der Südseite rechts und links vom Thurm, drei an der Nordseite angeordnet. Die Thüren entsprechen einem Umbau von etwa 1777 (Jahreszahl im Glas des Südost-Fensters). Rundbogig, mit antikisirender, schwacher Archivolten-Profilirung, befinden sie sich, je eine an der Nordseite, an der Südseite rechts, sowie links vom Thurm und an der Westseite; ferner über den drei erstgenannten Thüren ebensolche Emporenthüren. Diese sind auf äusseren, angelehnten Freitreppen erreichbar, deren Unterbauten daher jedesmal Vorräume für die Eingangs-Thüren (Cavaten) hergeben, und sind mit rundbogigen, in ihrer einfachen Abkantung der Zeit um 1820 entsprechenden Thüren versehen. Im Innern eine Holztonne mit eingeschnittenen Dachfenstern. Schlichte Holz-Emporen auf korinthischen Pilastern, der Kanzelbau als Wandbau an der Ostseite, zweigeschossig, dreitheilig, flau halb antikisirend, halb romanisirend, wie auch das Taufgestell in Form eines auf fünf Säulen ruhenden, runden Tisches; diese ganze Ausstattung aus der Zeit von 1820, von Holz, weiss lackirt mit einiger heller Marmorirung und sparsamer Vergoldung, ebenso langweilig wie unkirchlich. — Hess, in Thuring. Vereins-Zeitschr. VII, S. 208.

Orgel, aus dem 18. Jahrhundert, barock. Aufbau in schwerem Gebälk. Sämmtliche Pilasterformen mit Laubgewinden und Rankenwerk verziert. In der Mitte Cartouche mit Engelskopf, darunter Figur mit Spruchband. Auf den giebelartigen, seitlichen Abschlüssen Engel mit Posaunen. An den Seiten wächst aus kräftigen Volutenformen Rankenwerk.

Lade, Renaissance. Vorder-Ansicht durch vorgesetzte Halbsäulen dreitheilig. In den seitlichen Füllungen anfgemaltes Blumenwerk.

Altarwerk an der Südwand, in veränderter Gestalt auf uns gekommen. Der Zustand ist augenblicklich folgender. Zunächst haben wir eine Predella (Staffel) mit Spruch und schlechtem Abendmahls-Gemälde sowie Eckconsolen aus der Zeit um 1760. Darauf ein Dreiflügel-Altar. In der Mitte desselben ein Relief der Geburt Christi. Figuren etwa drittel Lebensgrösse. Auf dem rechten Flügel innen ein Gemälde, auf

40

welchem in der Mitte die Enthauptung der heiligen Katharina, im Hintergrund ihre vergebliche Räderung, links ein heiliger Bischof zu Pferde, wie er einem Armen die Hostie giebt, rechts zwei Männer im Gespräch (zur Enthauptungs-Scene gehörig) dargestellt sind; auf 'einem Stein neben der Heiligen das Künstlerzeichen: H.D; aussen die Fläche zugeschmiert. Auf dem linken Flügel innen ein Gemälde der Verkündigung, im Hintergrund die Heimsuchung (Vorderfiguren halbe Lebensgrösse). Aussen eine Inschrift: Anno domini 1571 Alls der ehrwürdige vnd wolgelarte Herr Hieronimus Reul Pfarherr war und Nicolaus Bindtriem auch Heints Giessler altarleut waren Hatt der Erbar und vorsichtige Peter Bischoff Bürger in Erffurdt die Kirche allhie in Uddestedt mitt dieser Taffelln verehrtt etc. V.D.M.I.AE. Erneuert im Jahre 1874 von H. Münchgesang. — Bei näherer Besichtigung ergiebt sich Folgendes. Das Schnitzwerk ist sehr gute fränkische Arbeit um 1520 und erinnert recht an das Mittelstück in der erfurter Predigerkirche. Die Composition ist lebhaft, die Beschränkung auf wenige Figuren, die Placirung der heiligen Familie in das gothische Gewölbe (A), die etwas handgreifliche Dramatik, geschickte Technik, scharfer Schnitt, manche Manierirtheit, Neigung zu Classicismus (der nackte, aus dem Mantel tretende, linke Fuss des zweiten Königs), mässig geknickte Falten in höchst berechnetem, bewegtem Wurf verrathen die Richtung des Veit Stoss. Die Schnitzerei ist sehr gut erhalten, die Farben 1874 meistentheils durch Lackirung ersetzt. — Das Bild mit der Enthauptung der heiligen Katharina ist ziemlich unverändert erhalten. Es erinnert lebhaft in der Technik an das Bild der Anbetung in Kunitz (siehe Heft Jena, S. 164). Zeit um 1540; Tempera in lebhaften Farben, nur der Heiligenschein und die Krone der Katharina noch wirkliches Gold. Beobachtung des Charakteristischen in Kopf und Haltung, nicht immer gelungen, daher hastig-ungelenke Bewegungen. Freude am Küntlerischen, Reichen, an Zeit-, sogar Mode-Tracht (Landsknechts-Kleidung des Henkers). Scharfe Pinsel-Zeichnung der Hauptlinien, saubere Tusch-Modellirung der Flächen (in den Gesichtern bräunliche Töne geliebt) mit späteren (jetzt meist vergangenen), spitzen Pinsel-Zusätzen erinnern an die Schule, aus der Cranach hervorging, sonst übrigens nichts. Das Ganze sehr bemerkenswerth. Das Verkündigungs-Bild ist bis auf die lebendig gebliebene Composition und Einzelheiten der Gewandung etc. modern, 1874 roh übermalt. Man erkennt aber noch, dass früher die beiden jetzt als Gegenstücke dienenden Bilder nicht so zusammengehört haben können; das Katharinen-Bild ist stets saftiger, tiefer, deutscher gehalten gewesen, das Verkündigungs-Bild ist lichter, energischer, italienischer beeinflusst in Anordnung und besonders in der Architektur. Die beiden Bilder mögen aber so zusammengehört haben, dass das Katharinen-Bild an seinem richtigen Platze ist und aussen ein Bild war, welches eine Scene aus der Jugendgeschichte Christi darstellt; dass aber links das Verkündigungs-Bild früher das Aussengemälde (daher auch, wie stets, heller gehalten) dieses Flügels war, die Inschrift aber die Stelle des ehemaligen Innenbildes einnimmt (welches vermuthlich, inhaltlich auch zu den anderen passend, Heilige, etwa Barbara etc. darstellte). Die so vorausgesetzten Innenbilder dürften von dem älteren, die Aussenbilder von dem jüngeren (in Italien gewesenen) Maler der gemeinsamen Werkstatt ausgeführt worden sein. (Die Inschrift übrigens an der Stelle der von mir für Malerei beanspruchten Aussenfläche des linken Flügels hindert nicht meine Annahme, denn diese Schrift ist zwar nach einer dem Schreiber der jetzigen Inschrift vorliegenden Inschrift von 1571 copirt, selbst aber ersichtlich im 18., vielleicht erst in unserm Jahrhundert gemacht, am Ende wohl 1874.) Ueber diesem Altarwerk hängen zwei Gemälde, zunächst (über dem Mittelschrein) eine Kreuzigung, darüber eine Grablegung. Diese Bilder zeigen sich zunächst als eine rohe, dabei sehr farbenprächtige und sichtlich Rubens'schen und Carravaggio'schen Einfluss zeigende Arbeiten eines Deutschen um 1700, und dem entspricht auch die Unterschrift unter der Kreuzigung: Mir hastu

o Mensch Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Allein bei genauerer Prüfung sieht man, dass auch diese Gemälde nur ganz originell übermalt sind. In Wirklichkeit stecken darebenfalls altdeutsche unter Gemälde aus der Zeit um 1540 bis 1570, ja sie mögen mit dem Altarwerk einen Zusammenhang gehabt haben. (Die Breite des Kreuzigungs-Bildes entspricht der des Mittelschreins; die Grablegung dürfte die Mitte einer Predella gewesen sein. Soweit sich Rückschlüsse machen lassen, ist die Kreuzigung klar gruppirt, frisch-lebendig aufgefasst, figurenreich (drittel Lebensgrösse), mit den drei Gekreuzigten, dem Longinus, dem Hauptmann zu Pferde und der Gruppe der Angehörigen echt altdeutsch. aber unter altniederländischem Einfluss (Gerard David) gemalt, warminnig, anschaulich überzeugend. Ebenso die Grablegung, welche, noch roher umgestaltet, trotzdem noch mehr die frühere, edle, vornehme und geschlossene Art eines unmittelbar an Dürer erinnernden Altdeutschen zeigt. - Hess, in Thuring. Vereins-Zeitschrift IV, S. 44; danach Lotz, Kunsttopogr. I, S. 598.

2 Kelche aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts; der grössere laut Inschrift unter dem Boden von 1718, beide mit Sechspass-Fuss: © (auf einem



Glasbilder in der Kirche zu Udestedt (s. folg. S.).

Feld des kleineren ein Crucifix aufgelegt) und Birnknauf; von Silber, vergoldet,  $25^{1}/_{2}$  bezw.  $24^{1}/_{2}$  cm hoch.

Glasbilder in den ersten Fenstern der Nord- und Süd-Seite, runde Medaillons. An der Nordseite zwei, davon eines mit Wappen, stilisirtem Eichenlaub und: 1594 in schönen, leuchtenden Farben, das andere mit Crucifix und Spruchschilden, Stifternamen: Atellarius Hiringius Pastor 1594; an der Südseite zwei von wirklich künstlerischer Ausführung (Abbild. auf vor. S.), das eine in leichten Schmelzfarben, mit Meisterzeichen des Stifters Hans Schade im Schild, das andere mit trefflich stilisirtem Wappenschild des Stifters Philipp Jünger, auch in saftigen Farben, vorzugsweise Orange und Schwarz.

Glocken. 1) 1603 von Melch. Möring in Erfurt, mit: SANCTVS KILIANVS PATRO VDESTAD, Namen und Wappen unter einem Crucifix. 130 cm Durchmesser. — 2) 1610 von Melch. Möring, mit Spruch: Also hat Gott etc. und Crucifix. 100 cm Durchmesser. — 3) 1560 von ECKBHART VON BRVNSWICK. 80 cm Durchmesser.

Gutsgebäude, jetzt Herrn R. Kästner gehörig, ehemals Siedelhof, schwarzburgisches Lehn gewesen (s. S. 84), einfach. An der Thorfahrt, neben dem Rundbogen eine Tafel eingelassen mit Inschrift: Hochfürstlich schwarsburgischer Freihof. Me fieri euravit J. B. R. Ao 1762. Am Wohnhaus eine Tafel, Familienwappen mit einem Bogenschützen und auf einer ausgebreiteten Löwenhaut die Inschrift (nach Lehrer Kramer): Auspice dei Joannes Mauritius Guderus S. Caesarei palatii Comes Principis Electoris Moguntini Consiliarius Erfordiae Praetor Domum hanc ex fundamentis exstrui euravit anno MDCLXXXVI.

[Burg der Herren von Udestedt, 1309 von den Erfurtern in deren Kampf mit dem Landgrafen Friedrich belagert, erobert und zerstört. — Kronfeld, S. 122.]

Barkhausen, 21/2 km westlich von Udestedt; Rest eines ehemaligen Klosterhofes von Georgenthal. 1189 grangia Barchusen (Stumpf, Acta Mag.). Grundbesitz von Barchusen war 1207 vom Kloster allmählich zusammengekauft und ein wichtiges Rügegericht desselben dort; 1330 abgebrochen, ward das Gut an Eingesessene verkauft, nur Weinberge zurückbehalten; bei Auflösung des Klosters 1525 zog das Haus Sachsen die Einkünfte ein, während die Fluren ebenfalls an die Udestedter überlassen wurden. Mit dem Aut Georgenthal bekam 1640 Herzog Ernst von Gotha das Kloster, doch besass der Herzog von Sachsen-Eisenach die Wüstung Barkhausen nebst einem Hof. Das Gericht blieb noch dort bis 1850 selbständig, dann unter der Rechtsprechung von Vieselbach, bis zur neuen Gerichtsordnung<sup>+</sup>. Es steht noch ein Wartthurm im freien Felde, rund, 2 m im lichten Durchmesser, auch nicht hoch, inwendig leer und offen, mit modernem Kegelhelm aus Zink versehen. — Hess, S. 209. — Kronfeld, S. 122 \*. — R. Schmid, Das Gericht d. Gewerksch. Barkhausen, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1861 (IV), S. 331—361, Urkunden und Anmerkungen. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver-Mitth. XIII, S. 72. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 108.

[Ranigsdorf, 3 km nordöstlich von Udestedt; Wüstung. — Werneburg, S. 100, mit Hinweis auf Dominikus, Erfurt II, S. 277.]

Utzberg, 5 (4) km südöstlich von Vieselbach; Utensberg, Udisburg etc. 1123 Hermannus de Wothensberg<sup>+</sup>. Ein Theil des Ortes kam 1286 resp. 1343 an den Rath von Erfurt, den anderen kaufte dieser 1352 von der Familie von Utzberg (welche um 1400 verschwindet)<sup>+</sup>. Güter besassen dort noch die Familien von Denstedt, dann 1372 die von der Sachsen, die Schenken (Erfurter Bürger) und Kloster Georgenthal<sup>+</sup>. Das des letzteren wurde nach der Säcularisation des Klosters an die Universität Jena gegeben, von dieser 1589 an Dietr. Vitzthum von Eckstedt, der es 1590 an Erfurt verkaufte. Der beim Ort liegende hohe Utzberg (Wodansberg) eine heidnische Kultusstätte. — Franke, Das Rote Buch, S. 113 Anm. 3. 114. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 123<sup>+</sup>. — Bein, Thuringia sacra II. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. (1882), N. F. II, S. 48. — v. Tottau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 59. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 79.

Kirche. Grundriss-Form: Der Thurm ist in den ersten, nur mit

Fensterschlitzen durchbrochenen Geschossen spätgothisch; in seinem 4,8 m langen, 4,5 m breiten Erdgeschoss ein rippenloses Kreuzgewölbe, an seiner Ostseite unten aussen eine Spitzbogen-Blende. Spitzbogen-Thüren führen unten von ihm zur Kirche, oben zur Empore. Im Uebrigen einfacher Bau, nach Beschädigungen des dreissigjährigen Krieges in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts wiederhergestellt, und aus neueren Zeiten. Der Chor ist 10,3 m lang, 6 m breit, das Langhaus 11 m lang, 6,7 m breit. Emporen-Brüstungen ganz nett durch toscanische Säulchen gegliedert. Holztonne, auf der in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts in Malerei mit gewöhnlichen Leimfarben Himmel und Hölle in vielen lebhaft, auch gut bewegten Figuren, mit Christus, Gott Vater, Engeln und Teufeln in Wolken (die drastischeren wurden um 1840 aus damaligem Schamgefühl zugepinselt), freilich flüchtig, auch roh dargestellt wurden. Grosse Spitzbogen-Fenster von der Art des 17. Jahrhunderts erhellen die Kirche; an der Chor-Südseite und der Westseite je eine rechteckige Thür. Der Thurm hat ein oberstes Geschoss aus unserem Jahrhundert, darauf Zwiebelkuppel mit Tabernakel-Aufsatz und Kuppel.

Kanzelbau hinter dem Altar, aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts, laut Inschrift am Gebälk auf Kosten der Reg. Chris. Hufeldt ausgemalt. Ganz prächtiger Bau (A). Unten an den Seiten nur Flachbogen-Thüren. In der Mitte Postamente mit Rankenfüllung und auf den Postamenten hohe, gewundene, korinthische Säulen mit Lorbeerzweigen umrankt; neben den Postamenten Consol-Voluten, welche die lebensgrossen Figuren Mosis und Johannis des Täufers tragen, über ihnen Früchte und Muscheln. Zwischen den Säulen unten Laubstränge, darüber die Kanzel, im Grundriss: U, mit den stehenden, freigearbeiteten Figuren der Evangelisten an den Ecken, Fruchtbündeln in achteckigen Schildern an den Flächen, unter dem mittelsten mit einem Engelskopf; darüber der rechteckige, obere Eingang. Ueber dem verkröpften Säulengebälk an den Seiten Engelskinder, in der Mitte der Schalldeckel, mit Krone aus S-förmigen Schnitzereien, dazwischen die kleineren Figuren Petri und Pauli, über der Krone eine kleine Figur des segnenden Christus (wohl aus späterer Zeit), dahinter in einem Blätterkranz die Halbfigur Gott Vaters mit der Weltkugel in der Hand, in menschlicher Lebensgrösse. Der Kanzelbau, durchweg von Holz, ist gut

behandelt, auch die grossen Figuren von bedeutender Körperkenntniss und wirklicher Künstlerschaft zeugend, die Evangelistenfiguren weniger. Was den Kanzelbau besonders lebendig macht, ist die noch aus alter Zeit erhaltene, bunte, aber ganz harmonische (nur durch Verstäubung weniger tiefe, daher schlechter wirkende) Bemalung. Die Hauptslächen sind weiss, mit Braun und Grün einzelner Gebälk-Glieder, die Säulen auf Basen mit weissen Blättern, mit blauen Schaften, die Umrankung golden, die Capitell-Blätter schwarz, grün und golden, die Kanzelfüllungen blau mit Gold, darauf die Fruchtbündel mit Weiss, Blau, Grün, Roth und Gold, die menschlichen Körper in sehr gutem Incarnat, die Gewänder farbig, z. B. Moses in gelben Aermeln, blauem Mantel, Johannes der Täufer in grauröthlichem, härenem Gewand, die Evangelisten meist mit rothen Mänteln. — Auf einem oben die Kirchenwände verankernden Holzbalken stehen die kleinen Figuren der 10 anderen Apostel, ebenfalls farbig.



Grabmal auf dem Kirchhof in Utzberg.

Figuren von spätgothischen Altarwerken um 1500; auf der linken, unteren Thür des Kanzelbaues die Heiligen Laurentius und Margaretha, hinter dem Kanzelbau im Sacristei-Verschlag Barbara, mittelmässig, Holz, farbig, 60 cm hoch; im Sacristei - Verschlag eine heilige Anna selbdritt, stehend, 75 cm hoch, weit besser, Holz, in den Farben ganz gut erhalten. (Am Mantelsaume: O hel-LIGE RROW SANT жинж.)

Rauchgefäss, aus dem 15. Jahrhundert, in bekannter Form, auf Fuss und Schaft als Halbkugel-Becken mit vier Abflachungen und aus ihnen heraustretenden Halbkugeln; darauf ein durchlöcherter Deckel, der unten der Beckenform

entspricht, oben durch Spitzbögen und Dreikante in einer Helmspitze ausläuft. Bronze.

2 Leuchter, von: Barbara Lusch 1667 laut Inschrift am runden Fuss; Schaft hübsch candelaberartig. Bronze.

Glocken. 1) ano dni mccccrvi mana (statt: maria) iohais o rer glois vei cv pace. ams. Wappen mit Löwen. 105 cm Durchmesser. — 2) 1763 von Fr. W. Barth in Erfurt unter Leitung (sub directione) von A. Sorber; mit zwei Akanthusranken-Friesen. 105 cm Durchmesser. — 3) 1703 von Jac. Pappe in Erfurt, mit Namen des Pfarrers etc. und mit Crucifix. 70 cm Durchmesser.

Kirchhof. Grabmal, aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, nicht sehr künstlerisch, aber merkwürdig wegen des Materiales. Die Form der auf einem Sockel, bezw. Kugeln ruhenden Pyramide ist aus einer Eisenplatte (s. Profil auf der Abbild. rechts) geschnitten; doch hat der Kunstschlosser hierbei nicht umhin gekonnt, seinem Material durch Auszacken des Umrisses gerecht zu werden. Die Verzierungen sind aufgeschraubt.

[Burg, derer von Utzberg, 1310 von den Erfurtern zerstört, verschwunden. — Kronfold a. a. O.]:

Vieselbach, (12<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km westnordwestlich von Weimar; (Fiselbach um 874?). Mittelpunkt der alten Herrschaft des hier ansässigen Zweiges der Grafen von Gleichen, kam 1286 resp. 1343 als Viselbeche an Erfurt, verlor 1706 seine Stellung gegen Azmannsdorf, ward aber 1818 wieder Sitz der Behörden des Gerichtsamtes und gewann durch dessen mehrfache Vergrösserung auch an Bedeutung. — Falkenstein, Thüring. Chron., S. 919. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 123. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. (1879), N. F. I, S. 134, nach Dronke, Tradit. fuld. c. 38. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 70.

Der rechteckig geschlossene Chor und das Langhaus sind zusammen 19 m lang, 7 m breit, der Westthurm im Erdgeschoss 3,3 m lang, 3,4 m breit. Er wird durch Gesimse in drei Haupt-Abtheilungen zerlegt. Die unterste Abtheilung noch gothisch; von daher das ganz kleine Spitzbogen-Fenster an der Südseite und die Spitzbogen-Thür zum Langhaus unten und zur Empore oben. Thurmbau entspricht der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, ist übrigens sehr gediegen in Steinen und in den von Steinen eingefassten, rechteckigen (im obersten Geschoss mit steinernen Kreuzstöcken getheilten) Fenstern ausgeführt. Chor und Langhaus sind Anlagen des 17. Jahrhunderts, unter Benutzung älterer Bautheile. So sind die beiden Fenster an der Nord- und Süd-Seite des Chores gross, profilirt, das nördliche noch spitzbogig, aber mit Ueberarbeitung der Profile im 17. Jahrhundert, das südliche mit Profilen vom Anfang des 16. Jahrhunderts, aber oben in einen missverstandenen Schweifbogen übergeführt. Diese Verschiedenheit hängt wohl mit der verschiedenen Erhaltungs-Pflicht der einzelnen Betheiligten in früheren Zeiten zusammen. Des Weiteren sehen wir die üblichen Entstellungen und Geschmacklosigkeiten unseres Jahrhunderts, regellos rechteckige Fenster und Thüren im Langhaus. Ueber Chor und Langhaus eine Holztonne; den Thurm, das Beste der Kirche, deckt ein ungemein schlanker Achteck-Helm. — Hess, in Thuring. Vereins-Zeitschr. VI, 8. 209.

Kanzelbau aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, hinter dem Altar und unten mit den Kirchbänken an der Nord- und Süd-Seite des dadurch als solcher hervorgehobenen Chores verbunden. Sonach im Erdgeschoss flachbogige (an den Seiten - Durchgängen des Kanzelbaues etwas verschnörkelte) Oeffnungen zwischen korinthischen Pilastern, mit Gebälk darauf und aufgesetzten Urnen. Oben eine Brüstungsfläche, vor welcher die Kanzel im Grundriss: U vortritt, mit den Figuren der Evangelisten an den Ecken (ähnlich Utzberg, aber weniger lebendig) und Fruchtbündeln an den Flächen geschmückt. Sie ist von einem älteren Bau, jedenfalls dem von 1624 genommen (s. unten), aber überarbeitet. Auf der durchgehenden Brüstung an den Kanten mit Fruchtsträngen belegt, ein Aufbau von der Form: an der Fläche rechts und links mit Rankenwerk durchbrochen (dies recht gut); vor dem oberen, rechteckigen Kanzel-Eingang unterstützen zu den Seiten Engel den Schalldeckel. Darauf ein hochgliedriges Gebälk. Auf diesem erhebt sich noch als Aufbau ein höchst wunderliches Gemisch. Das Gerüst dieses Aufbaues ist laut Inschrift, die ein hübsch geschnitztes Cartouchen-Schild darunter enthält, 1626 hergestellt, eine Stiftung von Hans Hirschfeld. Es ahmt sichtlich trotz seines flotten Zimmermanns-Barocks einen Aufsatz mittelalterlicher Altarwerke nach. sind zwischen zwei inneren, höheren, dorischen Säulen und zwei äusseren, dorischen (im Schaft von Schnörkelwerk unterbrochenen und mit Buckeln belegten) Pilastern aufgestellt; die zwei inneren Säulen sind durch ein im Hauptzug bogiges, aber durch geschnörkelten Umriss und durchbrochene Schnitzerei aufgelöstes Schnitzwerk eines Engelskopfes zwischen Voluten und Draperien verbunden, darüber noch ein ebenfalls frei und phantastisch gestellter Obelisk. Ein ähnlicher, etwas unregelmässiger Bogen mit Obelisk im Scheitel bildet von den äusseren Pfeilern nach dem Schaft der inneren Säulen eine Ueberdeckung. Nach aussen hin schliesslich als Einfassung der Pfeiler Schnörkelwerk und ein stehender Engel. Soweit die Herstellung von 1624. Die Figuren, die in diese Art Bogen-Durchgänge gestellt sind, sind mittelalterlichen Holzschnitz-Werken entnommen. In der Mitte sehen wir die etwa halblebensgrosse Gestalt der Maria, an einem Lesepult sitzend, von einer Verkündigungsgruppe. Neben dem Pult aber sehen wir noch eine viel kleinere Figur, die wir als die eines an den Baum gebundenen, heiligen Sebastians erkennen. (Dieser Sebastian übrigens wieder in seiner Haltung ein interessanter Nachklang des alten Apollino.) In der linken Oeffnung ferner finden wir den eigentlich zur Maria gehörenden (ihr nun den Rücken drehenden) Gabriel, mit charakteristisch erhobener Rechten (in Gesicht und Flügel 1624 oder bei der Herrichtung im 18. Jahrhundert restaurirt und zeitgemäss überarbeitet). In der rechten Oeffnung schliesslich steht die in der Grösse zur Maria passende Figur eines heiligen Andreas mit seinem Kreuz. Die verschiedene Herkunft der verschiedenen Theile des Kanzelbaues entgeht darum dem ersten Blick, weil alle Figuren, besonders die oberen, bis zur Unkenntlichkeit fingerdick mit weisser Farbe und Kalk überpinselt sind. Ebenso alles Uebrige des Kanzelbaues, mit einigem Gelb (statt Gold); nur die Kanzel selbst hat an den Flächen und mehreren Blättern Schwarz und Grau, die Evangelisten einige bunte Farben bekommen.

Grabstein, an der Nordwand eingemauert, zum Theil rechts durch die Kirchbank, oben durch die Empore verdeckt. Man liest von der Unterschrift: svb hoc saxo recondita iacent ossa iacobi qvi vixit septimanos xi. obiit ad vii kl.av-

GVSTI AN . HAVT SAEVA JESV FIDENTES MORTE NECANTVR . MEM . AET. CARISS . FILIOLI MOESTISS . PATER M . CASP . BERLISAEVS HVIVS LOCI PASTOR POSVIT. (Unter diesem Stein liegen die Gebeine Jacobs, welcher 11 Wochen lebte; er starb am 26. Juli des Jahres 1621, wie das Chronogramm, das in deutscher Uebersetzung lautet: Nicht in wildem Tod hinsterben, die Jesu vertrauen, anzeigt. Dann: zum Gedächtniss des Lebens hat dies des theuersten Söhnchens betrübtester Vater Magister Caspar Berlisäus, dieses Ortes Pfarrer, gesetzt.) Darüber steht die Relief-Figur des Kindes mit vor der Brust gefalteten Händen, in einer Bogen (?)-Blende mit der Umschrift aus Offenb. Joh. 14, 13: Beati mortui etc.

Kelch, spätgothisch, um 1510, reich und kräftig. Fuss in Sechspass-Form: Q, mit Blendsteg-Muster am Rand; auf den Passfeldern gravirte, verschiedene Maasswerke freier Art (schon Band-Durchschlingungen) und ein aufgelegtes, hübsches Crucifix. Am Knauf Würfel mit: IHESVS (Gold in schwarzem Schmelz), dazwischen stark vortretende Eier mit gravirten Maasswerken, wie am Fuss. Schaft über und unter dem Knauf eckig, mit: MARIA, bezw. ANNA (ebenfalls in schwarzem Schmelz). Kuppe im unteren Theil mit einem durchbrochenen, sehr zierlichen Muster von Ranken, die in Kantenblumen enden, belegt. Silber, vergoldet,  $20^1/2$  cm hoch.

Hostienbüchse, von: J. Chr. Rodstet und Margar., geb. Jünge 1738, einfach oval. Silber.

Glocken. 1) Anno dni verru (1522); consolor viva sleo mortva pello nociva in zum Theil salschen Buchstaben; Reliefs der Verkündigung und Anbetung. 105 cm Durchmesser. — 2) 1683 von Jac. Pappe in Ersurt, mit Reliefs des David mit der Harse und des Simson mit dem Löwen.

[Burg, südlich vom Ort auf einem Berge. Spuren tiefer Gräben. Die Burg wird im Anfang des 13. Jahrhunderts zuerst genannt, dürfte also damals von Graf Heinrich von Gleichen gebaut worden sein. 1234 wurde die Burg von den Erfurtern und Heinrich Raspe erobert und zerstört.] Von Carl August wurde ein Theil des Burgberges abgetragen und dann auf demselben ein einfaches Jagdschloss gebaut, in welches 1819 das Justizamt, jetzt Amtsgericht untergebracht wurde. — Kronfeld II, 8. 123.

Wallichen, 1,9 (1) km nördlich von Vieselbach; (1143 Walren? Schultes, Direct. diplom. II), 1241 Waldege. Die Hoheit gehörte, jedenfalls wohl seit dem 14. Jahrhundert den Landgrafen, das Dorf früher zu Amt Weimar. Den Besitz hatten vorher die Besitzer der beiden Rittergüter. Das eine derselben ward 1265 von einem Schenken von Apolda an Kloster Pforta verkauft, kam so 1531 mit dem Klosterbesitz an den Kurfürsten und ward von ihm an J. Rietesel in Neumark gegeben, von 1536—1544 sequestrirt, 1544 vom Kurfürsten nebst der Gerichtsbarkeit über den ganzen Ort an G. von Volkstedt verkauft, kam später an die Familie von Harras, der es 1633 gehörte. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 124. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1882, S. 22.

Kirche, Rechteck von 11,4 m Länge und 6 m Breite, von 1739 (Jahreszahl in der Thurmfahne), bescheiden, mit flacher Decke, rechteckigen Fenster- und Thür-Oeffnungen; auf der Westseite ein kleiner, vierseitiger Dachreiter mit Schweifkuppel.

Orgel, mit etwas Schnitzerei des 18. Jahrhunderts.

Kanzelbau hinter dem Altar, aus dem 18. Jahrhundert. Unten drei Durchgänge, oben in der Mitte korinthische Pilaster, aussen geschnitzte Einfassungs-Bretter (diese das Reichste des Baues), welche die schlichte Kanzel: U und den oberen Eingang einfassen; Gebälk mit dem Schalldeckel, darauf Flachbogen-Giebel, mit durchbrochenem Schnitzwerk gefüllt. Holz, weiss mit etwas Gold.

Grabstein im Fussboden, nördlich neben dem Altar, bis auf die Jahreszahl: 1681 verlöscht, Inschrift in Cartouche.

Crucifix im Verschlag an der Westseite, aus dem 16. Jahrhundert, mit überlebensgrosser Figur, gewöhnlich; Holz.

Taufkännchen, aus dem 18. Jahrhundert, in geschweifter Form, mit gravirten Blumen und Blättern. Zinn.

Glocken. 1) 1740 von Sorber, mit Fries. 64 cm Durchmesser. — 2) 1740 von Sorber, mit Fries. 40 cm Durchmesser.



# BAU- UND KUNST-DENKMÄLER THÜRINGENS.



Im Auftrage der Regierungen

von

Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen und Hildburghausen,
Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg und Gotha,
Schwarzburg-Rudolstadt,
Reuss älterer Linie und Reuss jüngerer Linie

Prof. Dr. P. Lehfeldt.

#### HEFT XVII.

#### GROSSHERZOGTHUM SACHSEN-WEIMAR-EISENACH.

Amtsgerichtsbezirke Blankenhain und Ilmenau.

Mit 4 Lichtdruckbildern und 25 Abbildungen im Texte.

JENA,

VERLAG VON GUSTAV FISCHER. 1893. Crpt. 1935
HARVARD UNIVERSITY
LIBRARY OF THE
GERMANIC MUSEUM
Purchase

CANSFERRED TO ACL

Amtsgerichtsbezirk Blankenhain.



### Inhaltsverzeichniss.

Bezüglich der Geschichts- und Entfernungs-Augaben der Amtsgerichtsbezirke Blankenhain und Ilmenau gilt das bei dem Amtsgerichtsbezirk Grossrudestedt Gesagte.

|                              | Sei |                                | Seite |
|------------------------------|-----|--------------------------------|-------|
| Geschichtliche Einleitung    | 9   | (Buchfart)                     |       |
| Altdörnfeld                  |     | [Marienkirche]                 | . 115 |
|                              |     | Felsenburg                     | . 115 |
| Kirche                       | 9   | [Jagdhaus]                     | . 118 |
| Altremda                     | 9   | 7 Cottondorf                   | 4=-   |
| Kirche                       | 9   | Cottendorf, s. bei Tannroda    | . 171 |
| Schulhaus                    | 9   | B [Dammfurt] s. bei Oettern    | . 152 |
| Berka an der Ilm             | 9   | B Dienstedt                    | . 118 |
| Kirche                       | 9   | 8 Kirche                       | . 118 |
| Ehemal. Cistercienserkloster | 10  | Kirchhof                       | . 119 |
| Jagdzenghaus                 | 10  | 0 5731 3 3                     |       |
| [Stadtbefestigung]           | 10  | [Eicher] s. bei Ottstedt       | . 153 |
| Burgruine                    | 10  | [Fördern] s. bei Oettern       | . 152 |
| München, Vorwerk             | 10  | [Gabritz] s. bei Hochdorf      | . 131 |
| Blankenhain                  | 10  |                                | . 121 |
| Kirche                       | 10  | 9                              | 444   |
| Nonnenkirche                 | 10  | [Gerbersdorf] s. bei Lengefeld | . 140 |
| Friedhof                     | 10  | Göttern                        | . 119 |
| Rathhaus                     | 10  | Kirche                         | . 120 |
| Schloss, Hospital            | 11  | Kirchhof                       | . 121 |
| Wohnhäuser                   | 11  | Gauga, Wudemark, Dörfer]       | . 121 |
| [Stadtbefestigung]           | 11  | 2 Canadahan                    |       |
| [Hirschruf]                  | 11  |                                | . 121 |
| Böttelborn, s. bei Tannroda  | 17  | - 1                            | . 121 |
| Breitenheerda                | 11  | [Hainroda] s. bei Kiliansroda  | . 133 |
| Kirche                       | 11  | 77 611                         | . 122 |
| Kirchhof                     | 11  |                                | . 122 |
| Edelbof                      | 11  |                                |       |
|                              |     | Heilsberg                      | . 123 |
| Buchfart                     | 11  |                                | . 123 |
| Kirche                       | 11  | Ehemal. Edelhof; Privathesitz  | . 128 |

| VII Blankenhai    |     | Inhaltaverzeichniss. |     |     |      |    |   |   |       |             |    |     |     |      |      |     | VII |  |       |
|-------------------|-----|----------------------|-----|-----|------|----|---|---|-------|-------------|----|-----|-----|------|------|-----|-----|--|-------|
|                   |     |                      |     |     |      |    |   |   | Seite | 1           |    |     |     |      |      |     |     |  | Selte |
| Sundremda         |     |                      |     |     |      |    |   |   | 164   | Tiefengrube | n  |     |     | ۰    |      |     |     |  | 174   |
| Kirche            | ٠   |                      |     |     |      |    |   |   | 164   | Kirche      |    |     |     |      |      |     |     |  |       |
| Pfarrgarten .     |     |                      |     |     |      |    |   |   | 166   | Tonndorf    |    |     |     |      |      |     |     |  | 174   |
| Kreuzstein .      | ٠   |                      |     |     |      |    |   |   | 166   |             |    |     |     |      |      |     |     |  | 175   |
| <b>.</b>          |     |                      |     |     |      |    |   |   |       | Kirchhof    |    |     |     |      |      |     |     |  | 176   |
| Tannroda          | •   | •                    | •   |     | ۰    | •  |   | • | 166   | Wohnhaus    |    |     |     |      |      |     |     |  | 177   |
| Kirche            |     |                      |     |     |      |    |   |   | 167   | [Gut] .     |    |     |     |      |      |     |     |  | 177   |
| Glockenhaus .     | ٠   |                      | ٠   |     | *    |    |   |   | 168   | m           |    |     |     |      |      |     |     |  | 177   |
| Pfarrhaus, Figure |     |                      |     |     |      |    |   |   | 169   | FD 204      |    |     |     |      |      |     |     |  |       |
| Michaeliskirche,  | Go  | ttes                 | ack | erk | irch | e] |   |   | 169   |             |    |     |     |      |      |     |     |  | 180   |
| Friedhof          | *   |                      |     |     |      |    | ٠ |   | 169   |             |    | ٠   |     |      |      |     |     |  | 180   |
| Rittergut         | ٠   |                      |     | ٠   |      | ٠  |   |   | 169   | Rittergut   |    |     |     |      |      |     |     |  | 181   |
| Kreuzstein .      |     | 4                    |     | ٠   |      |    | 4 | ٠ | 171   | [Wetterode] | 8. | bei | He  | her  | feld | len |     |  | 182   |
| Cottendorf, Bötte | lbo | n                    |     | ٠   | ٠    | *  | ٠ | • | 171   | [Wetterode] | 8. | bei | Na  | uen  | dor  | ť   | ٠   |  | 149   |
| Thangelstedt .    |     |                      |     |     |      |    |   |   | 171   | Wittersroda |    |     |     |      |      |     |     |  |       |
| Kirche            |     |                      |     |     |      |    |   |   | 171   | Kirche      |    | •   |     |      |      |     |     |  |       |
| Ehemal. Edelhof   |     |                      |     |     |      |    |   |   | 178   | [Wudemark]  | 3. | be  | i G | ötte | m    |     |     |  | 121   |





## Der Amtsgerichtsbezirk Blankenhain.



er Amtsgerichtsbezirk Blankenhain bildet den südlichsten Theil des weimarischen Kreises, im Norden begrenzt durch die Amtsgerichtsbezirke Weimar und Vieselbach, im Osten durch den Amtsgerichtsbezirk Jena, im Südosten von altenburgischem, im Süden und Südosten von schwarzburgischem Gebiete. Im Westen grenzt er an die meiningische

Enklave Kranichfeld und an Theile des Regierungsbezirks Erfurt.

Die Herrschaft Blankenhain besass im 12. Jahrhundert ein Dynastengeschlecht, welches sich Herren von Blankenhain nannte und, zuerst 1155 erwähnt, dann ununterbrochen von 1230 bis zum Aussterben 1416 vorkommt. Im Beginn des 14. Jahrhunderts nannte sich eine Linie als die von Schauenforst, unter Beibehaltung des alten Wappens (Baum), wogegen die Blankenhainer Linie ein neues annahm (Löwe). Heinrich IV. (V.), der letzte der Familie, trug 1414 sein bis dahin Freieigen Blankenhain an die Landgrafen von Thüringen zu Lehn auf. Durch Verwandtschaft erbten 1416 die Grafen von Gleichen die Herrschaft Blankenhain und vermehrten sie durch Kauf von den Grafen von Schwarzburg.

Nach dem Tode des letzten Grafen von Gleichen, 1631, kam die Herrschaft getheilt in verschiedene Hände. Den Haupttheil, Blankenhain, behauptete der mit einer Gräfin von Gleichen vermählte Graf von Mörsberg (vgl. Tafel in Kranichfeld, Kreis Saalfeld, S. 148) und seit 1648 dessen Sohn zunächst gegen die Herren von Mandelsloh, welchen <sup>3</sup>/<sub>4</sub> des Besitzes verpfändet war (s. Grabstein S. 107), und gegen die Grafen von Hatzfeldt, welchen der Kurfürst von Mainz das ihm als Lehnsherrn zustehende Blankenhain versprochen, 1639 sogar verliehen hatte, weshalb er dem Grafen von Mörsberg die Belehnung versagte. Da im westfälischen Frieden die Rechte von Mainz auf Blankenhain anerkannt wurden, stellte sich der Graf von Mörsberg 1657 unter Oberhoheit von Weimar, welches zwar Ansprüche auf Blankenhain geltend machte, endlich jedoch dem Grafen von Mörsberg zu einem Vergleich rieth, als die Grafen von Hatzfeldt die verpfändeten Theile Blankenhains an sich gebracht hatten. Er († 1668, s. Grabstein S. 108) bezw. seine Erben entsagten 1675. Das Haus Hatz-

Bau- und Kunstdenkm. Thüringens. S.-Weimar-Eisensch I.

the state of the s

feldt regierte dort bis 1794; einzelne Theile der Grafschaft gingen an Nebenhinien über, Blankenhain wurde von Mainz als heimgefallenes Lehn eingezogen. Damals bestand die Grafschaft nur aus dem um die Orte Oettern, Kiliansroda, Gross- und Kleinlohma, Neckeroda, Lotschen, Neudörnfeld, Schwarza und Saalborn gezogenen Gebiet; Wittersroda gehörte zu Kurhessen, Haufeld, Hochdorf, Krakendorf, Lengefeld, Rettwitz und Rittersdorf zum erfurtisch-mainzischen Amt Krakendorf, Tiefengruben und die Orte westlich davon zum erfurtischen Amt Tonndorf, die übrigen Orte zu Sachsen-Weimar. 1802 kam alles zu Erfurt und Untergleichen Gehörige an Preussen. Mit der Besitzergreifung Erfurts durch die Franzosen 1806 trat nun die ganze Grafschaft in französische Verwaltung und verblieb ebenso wie Erfurt — im Tilsiter Frieden definitiv abgetreten — unter ihr, ohne eigentlich dem französischen Reiche einverleibt zu sein. 1813 nahm Preussen sie wieder in Besitz und trat 1815 den grössten Theil derselben, dabei Blankenhain, an Sachsen-Weimar ab.

C. Ackermann, Geschichtl. Nachrichten über Blankenhain. — Hist-geogr. Beschr. d. herzogl. sächs. Lande etc. I, 1796, bes. Landkarte u. S. 51 f. — O. Franke, Das Rote Buch von Weimer, S. 106. — Galletti, Gesch. u. Beschr. d. Herzogth. Gotha, unter Blankenhain. — Gregorii, Das jetzt florirende Thüringen 1711, S. 210. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 41 f. — Sagittarius, Gesch. d. Grafsch. Gleichen, ö. — Thüring. Chronica nach d. Alphabet 1712, S. 38. — Topf, Gesch. d. Herzsch. Kranichfeld, ö., bes. S. 144. — S. a. die in den Einleitungen zu den Amtsgerichtsbezirken Allstedt u. Apolda angef. allgem. Werke.

Altdörnfeld, 3,3 (2) km südsüdöstlich von Blankenhain (Turnifelt um 876?); 1120 und 1136 Durnevelt und Durnevyelt (Schultes, Direct. dipl., S. 856 und S. 321; wird dort irrthümlich als das bei Königsee liegende Dorf bezeichnet)\*. Eingepfarrt Neudörnfeld. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 47°. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886 (N. F. V), S. 133 (um 1381). — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 153, über Siegel. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1879 (N. F. I), S. 133 u. S. 324, Nr. 44, nach Dronke, Cod. dipl. Nr. 610. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1882 (N. F. II, Reg. subs.), S. 59. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, XII (Ortschaften u. Wüstungen), S. 82.

Kirche, Filial von Blankenhain, unscheinbarer Bau. Der 6,1 m lange, 3,6 m breite Chor, welcher den Thurm trägt, gothisch (an der Ostseite ein zugemauertes, an der Südseite ein verbreitertes Spitzbogen-Fenster, an der Nordseite dafür eine hoch angebrachte, neuere Thür, deren Aussentreppe aber wieder abgebrochen ist): sonst Bau des 18. Jahrhunderts. Langhaus 7,6 m lang, 5,5 m breit. Ueber Chor und Langhaus Holztonne. Im Langhaus rechteckige Fenster und Thür. Thurm-Aufbau beschiefert, achteckig, mit Schweifkuppel etc.

Figuren, spätgothisch, Maria mit dem Kind, Johannes der Täufer und ein Heiliger im Sacristeiraum und auf dem Dachboden, klein, unbedeutend. Holz.

2 Altarleuchter aus dem 18. Jahrhundert, rund mit mehreren Schaftgliederungen. Messing.

Kelch, Sechspass-Fuss: Q, mit: H. N. S. W. 1713. Knauf eiförmig mit Querleiste. Silber, vergoldet, 20 cm hoch.

Kelch, von 1788, mit rundem Fuss und langem Schaft. Zinn, 19 cm hoch.

Klingelbeutel, von: 1801, mit hübschem Palmettenmuster der Silberplatte. Messbuch, mit ganz hübschem Messing-Beschlag.

Glocken. 1) 1887. — 2) 1633 von Melch. Moeringk. Arabeskenfries. 63 cm Durchmesser.

Altremda, 17,4 (14½) km südwestlich von Blankenhain, 1099 Altenrembda (Schultes, Direct. dipl. I) mit Gütern erwähnt, welche Graf Günther von Kevernburg dem Kloster zu Stadtilm gab; um 1381 Alderemde. S. a. Stadtremda. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 48. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886 (N. F. V), S. 133. — Werneburg, in Erfarter Akad. Jahrb. 1884, S. 34.

Kirche, Filial von Stadtremda. Der Ostthurm, im Erdgeschoss, welches als Sacristei und Vorraum mit Treppe dient, 3,4 m lang und ebenso breit, ist älterer Anlage, doch erneuert. Langhaus 1778 gebaut, 14,2 m lang, 7,9 m breit. Umfangreiche Restauration 1878. Flache Holzdecke über dem Thurm-Erdgeschoss, eine von dem Querschnitt: —— über dem Langhaus; rechteckige Thüren im Osten und Westen, flachbogige Fenster mit Schlussstein im Norden und Süden. Auf dem Thurm ein beschiefertes Viereck-Geschoss, Schweifkuppel etc. Die Kirche, einfach, wie die meisten der Gegend, aber von sehr sauberer Ausführung der Mauern und Oeffnungen, liegt in schöner, freier Lage auf einem allseitig abfallenden Hügel.

Altar, mit durchbrochen geschnitzten Schranken als Seiten-Einfassungen, aus der Zeit um 1780.

Taufgestell, aus der gleichen Zeit, rund, in vielen Gliedern, ohne merkliche Betonung der drei Haupttheile; erst ein antikisirend gegliederter Sockel, dann als Schaft eine zweimalige, durch Wulst getrennte, flache Einkehlung mit Verjüngung nach oben, dann als hohes Vermittelungs-Glied ein etwas verzierter Cylinder, schliesslich das oben und unten cylindrische, in der Mitte mit einem starken Wulst herausgetriebene Becken. Auf diesem das Lesepult. Holz.

Becken des ehemaligen Taufsteins, im Sacristei-Vorraum, von: 1604, halbkugelig, achtkantig, mit Diamantquader-Verzierung an den Flächen. Sandstein.

Kanzelbau, aus der gleichen Zeit, ganz originell. An der einfachen, die Oeffnung zwischen Kirche und Thurm-Erdgeschoss schliessenden, durch eine rechteckige Thür durchbrochenen Wand bilden rechts und links übereck gestellte Wandstücke (im Dreieck vortretend), welche an beiden Flächen mit ionischen Pilastern besetzt, von starkem Gebälk bedeckt und mit einer Urne bekrönt sind, Einfassungen der Thür, bezw. der darüber auf einer Console mit stark gewulstetem Fussglied, sonst gerade aufsteigenden, im Halbkreis vortretenden Kanzel. Ihr entspricht der frei vortretende Schalldeckel, der von einem Engelskopf und der Strablensonne bekrönt ist. Die ganze Anordnung kann durch Reduction eines früheren, in gewöhnlicher Weise aufgerichteten Kanzelbaues entstanden sein, macht aber gerade in ihrer Abweichung vom Ueblichen einen guten, weniger schwerfälligen, auch durch gute Verhältnisse beeinflussten Eindruck. Holz, grau marmorirt, mit etwas Gold an den Gebälken; die Kanzel weiss mit etwas Blau.

Taufschale, mit: J. A. B. Schneider 1788 und einer Rose am Boden in gravirter Arbeit. Taufkanne, von: D. C. Schneidern (jedenfalls des Vorigen Gattin), mit geschwungenen Rippen am Fuss und geschweiftem Leib, daran Ausguss und Henkel. Zinn.

Glocken. 1) Consolor viva mortva sieo pello nociva. Anno dom .mcccccpm. Sehr undeutliche Reliefs Christi zwischen den Aposteln (oder des Weltgerichtes) und der Kreuzigung. 105 cm Durchmesser. — 2) Ebenso, 93 cm Durchmesser. — 3) 1671 von Chr. Rose zu Volkstädt. 47 cm Durchmesser.

Schulhaus, von 1766 und neuerer Zeit. Von einem Bau jedoch der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts eine Thür an der Hinterseite, rundbogig, mit Wulst- und Kehl-Profilen.

Berka an der Ilm, 61/2 km nordwestlich von Blankenhain, Berchaha etc.; 1119 gehörte Bercha dem Grafen Wichmann, Schwiegersohn des Grafen Ludwig II. (Schultes, Direct. dipl. I, S. 251), kam vermuthlich nach dessen Tode an einen anderen Schwiegersohn Ludwig's II., bezw. dessen Sohn Beringer, dessen Nachkommen die seit 1154 (E. Anomaller, Urk. v. Paulinzelle Nr. 25) genannten Grafen (Dietrich) von Berka (1222 Berkawe) gewesen sein dürften und im 13. Jahrhundert sehr angesehen waren. Bald nach 1277 erlosch das Geschlecht, und der Besitz von Burg und Herrschaft ging vielleicht durch Erbfolge an den Grafen von Mansfeld-Osterfeld, dann an dessen Schwiegersohn, Grafen von Kevernburg-Rabenswalde, um 1310 wiederum an dessen Schwiegersohn, Grafen von Orlamünde-Weimar und deren Nachkommen über. Die Grafen von Orlamünde-Weimar überliessen, indem sie die Lehns-Oberhoheit behielten, die Grafschaft um 1367 an die Herren von Blankenhain; von diesen erbten sie 1416 die Grafen von Beichlingen und verkauften den Besitz selbst und die Klostervogtei 1422 an die Herren von Witzleben zum Wendelstein, während die Lehnsboheit 1484 von Beichlingen an die Grafen von Gleichen-Blankenhain überging. Zwischen 1476 und 1485 wurde Berka zur Stadt erhoben. Bei der Reformation zogen die Herren von Witzleben das Klostergut ein. Damals gehörten zur Herrschaft Berka noch mehrere andere Orte, welche, da die Herren von Witzleben ihren Besitz 1605 und 1608 an die Herzöge von Weimar verkauften, aus diesen ein Amt bildeten; dies wurde später vergrössert, besonders 1815 um das bisherige Amt Tonndorf, aber dann dem Amt Blankenhain eingeordnet. Die Stadt litt durch Brand 1431 (?), 1608, 1674, 1816 und öfter. - Alberti, in Vogtländ. Jahrb. L. LI, S. 16, mit Hinweis auf Schmidt, Stadtrechte. -Hess, in Thuring. Vereins-Zeitschr. 1883 (VI), S. 167 u. Anm. - Kronfeld, Landeskunde II, S. 49. - W. Müller, Stich 1865 nach E. Kanoldt. - Rein, Thuringia sacra. - Schmidt, Urkundenbuch d. Vögte von Weida, S. 72, über die Familie. - Schwier in Weimar, Photogr. -Stark, in Thuring. Vereins-Zeitschr. II, S. 145, über das Siegel. - Thuring. Chronica nach d. Alphabet 1712, S. 29. - Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 64.

Kirche. [An dieser Stelle stand eine wohl um 1119 gebaute, damals vom Grafen Wichmann dem erfurter Marienstift übergebene Kirche, welche dann 1251 dem neu gegründeten Cistercienserkloster gegeben wurde. Sie war, als das Kloster ein-

gezogen wurde, Pfarrkirche, verlor durch Brand 1608 ihren Thurm, dessen Steine, wie es heisst, 1650 zum weimarer Schlossbau verwendet wurden, und wurde 1727 abgebrochen.] Mit Ausnahme einiger Wände (daher die Ungleichheit der Süd-Wand) ein Bau von 1739. Grundriss-Form: Der Chor, welcher den Thurm trägt, ist 4,5 m lang, 4,9 m breit, mit Kreuzgewölbe gedeckt; das Langhaus ist erst in der Länge von 14,3 m 9,5 m breit, dann in der Länge von 14 m um 80 cm schmaler, doch kommt der kleine Vorsprung im Innern gar nicht zur Geltung. Die Holzdecke ist über den Emporen flach, in der Mitte in Kreuzgewölbe-Nachahmung gebildet, hier im Stuck durch einige Ornamente, Blumen und Ranken im Regentschafts-Stil an den Graten bereichert. Die Fenster sind Rundbogen auf Pilastern von ganz classischer Bildung (d. h. nach damaligem Sinne), an der Südseite ist das rundbogige Mittelportal etwas reicher durch einfassende, ionische Pilaster (Voluten diagonal gestellt nach dem Muster des römischen Saturntempels) gestaltet; darüber ein Ellipsenfenster. Die Westthür ist neu (spitzbogig), ebenso der Thurm-Aufbau [an Stelle eines solchen, der eine Inschrift von 1432 gehabt haben soll] wesentlich aus unserem Jahrhundert (um 1825 mit einem Helm versehen). Die Thurm-Nebenbauten für die Treppen sind neu. Hess, in Thuring. Vereins-Zeitschr. 1865 (VI), S. 166. - Kronfeld, S. 51. - Schwier in Weimar, Photogr.

Ausstattung der Kirche aus dem 18. Jahrhundert.

Orgel mit etwas Schnitzerei.

Taufgestell, Figur des Johannes, welcher Christus tauft, und ein Palmbaum tragen das viereckige, doch mit eingebogenen Seiten und abgerundeten Ecken geschnittene Becken; in Gedanken und Auffassung gut, in Ausführung derb (etwas besser, als das gleiche Motiv in Gutendorf, Amtsgerichtsbezirk Weimar, ausgeführt). Holz.

Kanzelbau, stattlich dadurch wirkend, dass zwei korinthische Säulenpaare, auf hohe Postamente gestellt, bis oben durchgehen, unten einen Rundbogen-Durchgang und darüber die im Grundriss runde, im Aufriss auf Consolen und starkem, wulstig etc. gegliedertem Fussgesims ruhende, gerade aufsteigende Kanzel einfassen. Darüber sind die inneren Säulen durch einen Flachbogen verbunden (kein Schalldeckel vorhanden); die äusseren tragen gegen einander gekehrte Schweifgiebel-Stücke; darauf an den Ecken



Taufgestell in der Kirche zu Berka an der Ilm.

knieende Engel, in der Mitte ein segnender Christus im Strahlenkranz und Wolkengebilde bis zur Decke. Holz, neu angestrichen (meist mit Rosa, Hellblau und Gold, die Säulenschafte braun).

2 Altarleuchter, mit: M. H. N. Kammerrath Hofmann aus Oberweimar 1733 am dreiflächigen Fuss, der oben Engelsköpfe hat; Schaft mehrfach gegliedert; gross. Zinn.

Weinflasche, mit Schraubdeckel; 1682 E.K und Blumen gravirt. Zinn.

Kelch. Fuss in Sechspass-Form:  $\bigcirc$ , darauf die Stiftungs-Inschrift von: H. König senior der Kirche su Berckaw 1650. Am Knauf treten Würfel, welche an den Vorderflächen als Facetten gebildet sind, zwischen Eiern  $(\bigcirc)$  vor. Silber, neu und schön vergoldet, 18 cm hoch.

Kelch. Sechspass-Fuss mit Stifter-Inschrift des Fürstl. sächs. Försters Becker und Frau 1666. Knauf rund, mit Eiern. Silber, vergoldet, 26 cm hoch.

Bildnisse früherer Geistlicher, in Oel gemalt.

Glocken. 1) 1609 von Möringk in Erfurt, mit Arabeskenfriesen und: In Berka hang ich etc., sowie: Ich ruf' mit meinem Klang und Schall zu Gottes Dienst die Christen all, O Christ, mit deim göttlichen Schein erleuchte die Hersen d.g (der Gemein). 120 cm Durchmesser. — 2) und 3) 1762 von Ulrich in Apolda, mit Arabeskenfriesen, dem sächsischen Wappen, den Namen des Pfarrers etc. und: Soli Deo Gloria. 100 cm bezw. 80 cm Durchmesser.

Das Cistercienserkloster, welches, (1210?) 1251 von den Grafen von Berka gestiftet, 1252 vom Erzbischof von Mainz bestätigt und vom Papst in den Schutz des Erzbischhofs gegeben, die vorher erwähnte Kirche erhielt, war trotz Schenkungen keines der bedeutenderen Thüringens, wurde nach der Reformation herzogliches Amthaus, dann nebst den Gütern der ehemaligen Grafen von Berka zum Kammergut gemacht, aber 1843 an die Bürgerschaft verkauft und aufgetheilt. An der Stelle des ehemaligen Kloster-Vorwerks, dann Rechnungsamtes, stehen Gutsgebäude. Ob Reste des Klosters selbst in der Pfarrei und in der von deren Garten nach einem neueren Verbindungs-Gang (zur Sacristei hin) führenden Thür stecken, wie mehrfach angenommen wird, ist zweifelhaft. Die Thür ist rechteckig, aber noch mit Profilen vom Anfang des 16. Jahrhunderts eingefasst. Derselben Zeit gehört die spätgothische, jetzt im Pfarrhaus in Waschküche und Gaststube getheilte, sogenannte Kapelle Sie ist rechteckig, von zwei Kreuzgewölben mit doppeltkehl-profilirten Rippen bedeckt, in deren Schlussstein eine Rosette, bezw. das Wappen von Witzleben reliefirt Unten und oben ein Spitzbogen-Fenster, über dem oberen aussen zwei Wappen von Witzleben und: anno bni mbrus posit? ë. lapis iste 🕂 . Die Wappen scheinen darauf zu deuten, dass wir es hier mit einer Kapelle im Wohnhaus der Klostervögte, Herren von Witzleben, zu thun haben, von welchem aus wohl ein eigener Weg in die Kirche führte. - Hermann, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1871 (VIII), S. 14. -Kronfeld, S. 49. 50. — Schumann, Landeskunde, S. 25.

Ehemaliges Jagdzeughaus, von Herzog Ernst August gebaut, ein einfacher, aber sehr langer Bau mit Rechteck-Fenstern. An den kurzen Eingangs-Seiten je zwei Flachbogen-Thore mit einiger Verzierung der Einfassungen an Pilastern etc.; zwischen den vorderen Thoren aussen ein Cartouchen-Schild mit Inschrift bezüglich auf den Bau unter Herzog Ernst August durch den Oberhof- und Landjägermeister von Volgstädt 1739. — Im Innern unten viele Jagd- und Reise-Wagen, einige riesen-

grosse aus dem 18. Jahrhundert, technisch ganz interessant; künstlerisch ist nichts von Bedeutung. — Kronfeld, S. 49.

[Stadtbefestigung, beseitigt, ein Thor nach Norden zu 1816 abgerissen. - Kronfeld, S. 51.]

Burgruine, das sogenannte "Schloss", 1½ km nördlich von Berka, von der Ilm im Bogen westlich, nördlich und östlich umflossen. Die Burg der Grafen von Berka, 1277 von Landgraf Albrecht (wegen der Bundesgenossenschaft der Grafen mit seinem Sohne Diezmann) erobert, aber wieder zurückgegeben, liegt in Trümmern, zum Theil umwachsen. Immerhin lässt sich die Grösse des einstigen Umfanges ersehen. Mauern stehen noch zum Theil bis 5 m hoch, manche im rechten Winkel gebrochen, und lassen einen Bau des späteren Mittelalters erkennen. Der Ilm concentrisch laufen tiefer Graben und Wall; südlich, wo sich der natürliche Zugang von der gleichen Höhe (des jetzigen buchfahrter Forstes) befand, ward der Fels künstlich vertieft; der Burgweg stieg im Osten von Norden her auf. — Hess, S. 167. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 49. 50.

[München, Vorwerk, 4 km südöstlich von Berka (näher zu Tannroda), ehemals ein Dorf. (Der 704 genannte Ort ist nicht München, sondern Monhore, Monra, Gross- oder Ostermonra.) Wahrscheinlich 1143 im Besitzverzeichniss des erfurter Petersklosters als Muntheszelle, dann Muncheszelle genannt (welches v. Tettau, in Erfurter Gesch-Ver-Mitth. XIII, S. 167 nicht unterzubringen weiss). Dort gehörte ein Theil erst miethweise (so 1241), dann ganz (bald nach 1248) dem erfurter Peterskloster, 1444 das ganze Dorf Müna unter Zustimmung der Grafen von Beichlingen, war 1470 Wüstung, später Stelle eines Jagdgebäudes des Herzogs Ernst August (in Zusammenhang mit dem Hirschruf, s. bei Blankenhain) und ist jetzt Rittergut des Herrn Heubel. Alles Alte von Interesse ist durchaus verschwunden. Das dürftige und erneuerte Mauerwerk einer dortigen Scheuer gilt ohne Grund für den Rest einer vom heiligen Wilibrord gebauten Kapelle, der darunter befindliche Keller als Rest des herzoglichen Baues. — Burkhardt, Urkundenbuch der Stadt Arnstadt, S. 1. — Histor.-geogr. Beschr. d. herzogl. sächs. Lande etc. I, 1796, S. 27. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 51<sup>+\*\*</sup>. — Sachsen-Weimarisches Staatshandbuch von 1864. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 21.

Blankenhain,  $13^{1}/_{3}$  km südlich von Weimar. Die Geschicke der Stadt hängen eng mit der des Gebietes zusammen (s. d. geschichtliche Einleitung). 1155 wird zuerst Bobbo von Blankenhain erwähnt; später thaten die Grafen von Gleichen und die von Mörsberg viel für die Stadt. Sie litt besonders 1442, 1450 und 1527 durch Brand. — Literatur, s. auch die des Amtsgerichtsbezirkes. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1865 (VI), S. 173 Anm. — Hoy, Lithogr. von 1832. — Kronfeld, II, S. 52 f. — Martin, Urkundenb. der Stadt Jena I, S. 240, über die Fam. S. 552 u. ö. — Merian, Topogr. super. Saxoniae, S. 31. — Schmidt, Urkundenb. d. Vögte von Weida etc. I, S. 472 ff. 749. — Schwier in Weimar Photogr. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1857 (II), S. 158 über Stadtsiegel.

Kirche. Der Thurm an der Südwest-Ecke der Kirche ist in den ersten Geschossen jedenfalls der älteste Theil, der bei dem späteren Bau geschont wurde, doch verräth nur je ein kleines Rundbogen-Fenster im ersten Obergeschoss an der Westseite und Südseite die romanische Zeit des 12. oder 13. Jahrhunderts, also den Bau, welcher unter den Herren von Blankenhain entstand. Auch an der Nordseite des Langhauses befindet sich nahe der Ostecke ein kleines, wohl frühgothisches (rundbogig zugehauenes) Fenster, das aber für weitere Schlüsse keinen Anhalt giebt, da an der Kirche die Fenster mehrfach verändert und versetzt sind. Auf Bauthätigkeit von 1414 deutet der Sacramentschrein (s. u.), wenn dessen (verstümmelte) Jahreszahl zuverlässig ist. Im Uebrigen ist die Kirche der Hauptsache nach spät-



Grundriss der Kirche zu Blankenhain 1:300.

gothisch, und zwar ist es der Chor, das Langhaus, welches im östlichen Theil der Südseite heraustritt, ohne dass sich ein bestimmter Grund dafür angeben lässt (wohl eher einer ehemals hier befindlichen Herrschafts-Empore, als eines geplanten Querhauses wegen), und der östliche der beiden Nord-Anbauten (Sacristei), sowie der hohe, durch Gesimse in drei Haupttheile gegliederte Thurmbau. Bau-Inschriften befinden sich an der Thurm-Ostseite:

Anno dni Mcccc. lpppi. ncepta. e. pns. fa bca. so. dmno. nobil. dni charoli coie d. glichn. (Anno domini MCCCC LXXXI incepta est praesens fabrica sub domino nobili domini Caroli comite de Gleichen.)

(Im Jahre des Herrn 1481 ist gegenwärtiges Werk begonnen unter dem edlen Herrn, des Herrn Carl Sohn, Grafen von Gleichen) und an der Chor-Südseite neben der Südost-Ecke: 1293 beinr gefiner wergmeister. Trotzdem bei dem Bau die rechten Winkel und die Symmetrie wohl in Folge der Berücksichtigung jetzt nicht mehr erkennbarer Verhältnisse vernachlässigt wurden, ist die Ausführung eine sehr gute, und

haben sich ausser einer Blende aussen an der Chor-Südseite von der Form: mit gekreuzten Kantenstäben der Einfassung noch die spitzbogige Westthür und die Fenster in besserer Weise, als in den meisten Kirchen der Gegend erhalten. Grosse,



Ostansicht der Kirche zu Blankenhain.

spitzbogige, mit Kehlen profilirte und mit Fischblasen: D und anderen späten Maasswerken gefüllte, mit Kleeblattbögen (mannigfacher Form) untertheilte Fenster befinden sich in gleicher Grösse und regelmässiger Anlage aus jener Zeit und zwar ein dreitheiliges an der Chor-Ostseite, je ein zweitheiliges an den Schrägseiten des

Schlusses, an der Ostseite und Südseite des heraustretenden Langhaus-Theiles, zwei an der Südseite des anderen Langhaus-Theiles, an der Langhaus-Westfront und im obersten Thurmgeschoss an jeder Seite [hier der Zwischenpfosten beraubt]. An der Sacristei befinden sich an der Ost- und Nord-Seite je ein rechteckiges Fenster mit Kreuzung der Kantenstäbe. Später geschahen die üblichen Veränderungen an der Kirche, besonders an den Oeffnungen. Zwischen den beiden Fenstern der (zurücktretenden) Langhaus-Südseite wurde zunächst ein Rechteck-Fenster durchgebrochen. Dies geschah in einem der Bauten, von welchen wir aus den Jahren 1610 (Tafel mit dieser Jahreszahl und den Namen: Johan Bevnitz, Past. u. Sup. verkehrt über der Südthür des Chores vermauert) und 1779 (Jahreszahl im Schlussstein der südlichen Langhaus-Thür) besonders wissen. Die Unterscheidung dieser einzelnen Bauzeiten ist bei der Kunstlosigkeit der Formen gleichgültig. Wohl mehr der ersteren Zeit gehören der westliche der beiden Nordbauten, die rippenlosen Kreuzgewölbe über beiden Räumen und die rechteckigen Thüren (von den Nordräumen zum Chor, unter einander und vom westlichen Raum nach aussen), sowie das Nordfenster des westlichen Raumes an; aus dem 18. Jahrhundert rührt die Anlage der Holzdecke her, welche über dem Chor tonnenförmig, nach dem Schluss hin walmförmig gebogen ist, über dem Langhaus, den Emporen und dem Mittelraum den Querschnitt: A hat (doch sehr ungenau und durch eingeschnittene Fenster ungleich unterbrochen), ferner das rechteckige Fenster der Nordseite oben links, die Emporenthür ebenda, in der Mitte das spitzbogige, grosse Fenster dort rechts, die Flachbogen-Thür der Langhaus-Südseite, das rechteckige Fenster der Chor-Südseite; ausserdem verschiedene, jetzt beseitigte Einbauten im Innern (besonders im Chor) und Anbauten aussen. In neuester Zeit (seit 1885) fand ein umfangreicher, sachverständiger Reparaturbau statt, welcher der Kirche ein verhältnissmässig einheitliches und im Inneren wohlthuendes, im Aeusseren wenigstens von der Ostund Süd-Seite würdiges Ansehen verschafft hat und in Rücksicht auf die vorherigen, verschiedenen und zum Theil rücksichtslosen Bauänderungen sehr anzuerkennen ist. Besonders hübsch ist die Wirkung durch farbige Fenster geworden, durch die Teppichmalerei im Chor und durch die Anordnung der beiden Emporenreihen im Langhaus. Die hässlichen Holzbauten der letzten Jahrhunderte wurden im Inneren und zum Theil im Aeusseren beseitigt (an der Nordseite soll es noch geschehen), die Fensterprofile ergänzt und restaurirt, das rechteckige, mittelste Fenster der Langhaus-Südseite nach dem Muster der Sacristei-Fenster profilirt, so dass es gar nicht mehr so übel aussieht. Im Aeusseren ist die Ost-Ansicht, auch durch den Thurm mit seinem schlanken Achteck-Helm, die beste; die Westfront ist durch die Zumauerung der Thür (welche bis auf ein Fensterlicht um der Südthür willen aufgegeben wurde) und des Fensters (dies um der Orgel willen) zu kahl geworden, die Nordfront leidet ausser durch die noch vorhandenen Anbauten unter dem um der Heizung willen hoch über das Dach geführten Abzugsrohr. - Burkhardt, in Blankenhainer Kreisbl. 1883, über die Inschrift am Thurm. - O. Franke, Das Rote Buch von Weimar, Die Herren von Blankenhain, S. 106. — Hess, S. 173 f. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 53. — Sagittarius, Histor. d. Graf-

Sacramentschrein innen an der Chor-Nordostwand, mit der Unterschrift: Unno dni mocccoorlin, und der Ueberschrift: Que pais (panis) anglorü, spitzbogig, eingefasst von zwei kleinen Maasswerk-Blenden, über denen die Fialen-Architektur abgeschlagen ist.

schaft Gleichen, 5.; S. 281 die Thurm-Inschrift (nicht gans genau). - Schwier in Weimar, Photogr.

Altarwerk-Reste, spätgothische Holzfiguren, im Chor an den Wänden decorativ vertheilt. An der Nordseite sind oben drei Figuren befestigt und zwar die betende Maria zwischen Christus und Gott Vater, welche in der einen Hand die Weltkugel halten, die andere segnend erhoben haben. Es war dies jedenfalls die Darstellung einer Krönung Mariens, über welcher wohl zwei Engel eine Krone hielten. Jetzt ist über der Gruppe die Figur eines Engels von dem im westlichen Nordraum befindlichen Grabmal der Frau Hindersin (s. S. 108) angebracht, welcher über seinem

Haupt eine neu hergestellte Krone halt. Die Figuren sind Hochrelief, sehr gut erhalten, auch in Farben und Vergoldung ganz gut gearbeitet, besonders die der Maria, in Händen und Faltenwurf, und kommen an ihrem jetzigen Standpunkt recht gut zur Geltung. An der Südwand, weniger gut beleuchtet, sind vier Figuren befestigt, welche zwar in Flachrelief, aber doch der gleichen Durchbildung und Grösse (durchschnittlich 1,50 m) nach zu demselben, also ziemlich bedeutenden Altarwerk gehörten und paarweise an den Wänden der Flügel standen. Ueber der Thür sind es die beiden Apostel Petrus und Paulus, als zusammengehörige Gruppe, Petrus dem Paulus die Hand auf die Schulter legt. Zu den Seiten der Thür ein heiliger Bischof, wahrscheinlich Bonifacius, und der heilige Christoph mit dem Jesuskind. Diese Figuren sind sehr schön in ihrer menschlichen Einfachheit, besser gelungen, als die göttlichen, charakteristisch und individuell; der Kopf des heiligen Bischofs besonders edel; die Faltenwürfe etwas langweilig. Dies und andere Kennzeichen, die hohen Augenbrauen, die Behandlung der Haare, die bisweilen an Stein-Nachahmung streifende Technik und die Färbung (vorzugsweise blau, dann roth, überreiche Vergoldung) weisen die Schnitzereien der nordthüringischen Schule zu.



Heiliger Bonifacius (?) an der Südwand im Chor der Kirche zu Blankenhain.

Relief der heiligen Sippe, an der Chor-Nordwand nach Osten zu, aus zwei Theilen zusammengesetzt (die dritte Tafel in der Mitte fehlt), in der Anordnung denen zu Burgtonna (s. Bau- u. Kunstdenkm. Thür., Amtsgerichtsbez. Tonna, S. 202; vgl. auch Rabis, in Westkreis Altenburg S. 33 und die Gemälde in Molschleben und Pferdingsleben in Heft Gotha bezw. Tonna) etc. ähnlich, doch besser in Einzelheiten als viele und ganz im Sinne einer gemüthlichen Familienscene aufgefasst (Lichtdruck)\*). Auf der Bank sitzt Maria Kleophae mit dem kleinen Simon an der Brust, zu ihren Füssen spielt der kleine Thaddaus mit seiner Keule (hier genrehaft in einem Mörser). Neben ihr sitzt ihr Gatte Alphaus und hält die Rechte väterlich an der Schulter des kleinen Jacobus (des Jüngeren), welcher mit Barnabas zusammen in das vom Vater gehaltene Buch schaut. (Dies wiederkehrende Motiv hat den Darstellungen der heiligen Sippe öfter den Namen der "Schule" verschafft.) Auf der anderen Seite der Maria Kleophae sitzt Maria Salome's Tochter, deren kleiner Jacobus (der Aeltere) zu Füssen der Mutter steht, die ihn am Aermchen hält; er führt einen Apfel zum Munde und ist von hinten gesehen eine sehr nett geschnitzte Figur. Neben Maria Salome's ihr Gatte Zebedäus, den kleinen, ein Buch haltenden Johannes (den Evangelisten) anfassend. Hinter der Bank schauen, in einer Art ernster Unterhaltung begriffen, die würdigen Väter uns an, der dicke alte Zacharias (bezw. Ephraim), der vornehm erscheinende Salome mit wohlgepflegtem Bart, Kleophas, der seinen ihn charakterisirenden Krempenhut abgenommen hat, und der langbärtige Joachim. Die fehlende Tafel enthielt also Joseph über Maria und Anna mit dem Jesuskind.] Die etwas unter halber Lebensgrösse geschnitzten Figuren sind, wenn auch mit den Fehlern der Zeit behaftet, doch durch genügende Kenntniss, sorgfältige Ausführung, wechselvolle Gesichtsbildung und gute Beobachtung zufälliger Bewegungen, wie der Tracht im Einzelnen höchst anziehend, auch wohlerhalten in Farben und (nicht zu vordringlicher) Vergoldung; an ihrem jetzigen Standpunkt trefflich zu sehen.

Grabmal im Langhaus am nördlichen Triumphbogen-Theil, gross. Der reich und in maassvollem Roccoco verzierte Untertheil enthält in der Mitte auf Vorhang-Nachahmung die: "Grabschrifft: Die Tochter räumt das Grab sur Mutter Ruhestatt. So schlaff o SELIGE in deiner Tochter Grufft. Biss beyde euch sugleich des Höchsten Stimme rufft. So wie im Cabinet ein theurer Demant-Stein, Soll dein Gedächtniss stets in uns verwahret sein. Jgfr. Antonetta Christiana Juliana Gottschalckin. † den 6 Dec. 1722" und ladet an den Seiten in Schnörkeln mit Kämpfergesimsen aus. Auf diesen stehen links die betende Figur der Treue und Unschuld (neben ihr die Taube auf einem Eichenzweig), rechts die Ewigkeit (in der Hand eine Schlange, zu Füssen eine umgestürzte Urne). In der Mitte das im Ganzen ovale. doch in starker Verschnörkelung umrahmte Schild mit der Inschrift für die geborene Esther Juliane Ziegling aus Saalburg, in erster Ehe an den geraischen Bürgermeister Keilhau, in zweiter Ehe an den Erbherrn auf Gumperda, Kesslar und Drössnitz, Kammerdirector Gottschalck verheirathet, † 1768. Auf dem Schild sitzt ein Engel mit Palmzweig. Das Ganze ist kühn und flott aufgebaut, die Figuren in Einzelheiten wohlgebildet, so dass die Derbheit und Manierirtheit dagegen zurücktreten. Sehr gut erhalten, Sandstein; einzelne Gliederungen und die Schriftslächen neu vergoldet.

<sup>\*)</sup> Manchem dürste solgende Erläuterung willkommen sein. Die heilige Anna hatte nach der Legende drei Gatten, erst Joachim, danach Kleophas, dann Salome, und aus jeder Ehe ein Kind Maria; die älteste Maria heirathete Joseph, die aweite den Alphäus, die dritte den Zebedäus. Die Kinder derselben sind im Text angegeben.



Phot. Bräunlich in Jena.

Lichtdruck von Römmler & Jonas in Presden.

Relief der heiligen Sippe in der Kirche zu Blankenhain.



Grabmal der Frau Gottschalck in der Kirche zu Blankenhain.

Grabstein im Langhaus am südlichen Triumphbogen-Pfeiler. Umschrift: ANNO 1608 DEN 15 IVNY IST IN GOT SELIGKLICH ENTSCHLAFEN DER EDELE GESTRENG VND EHRNVESTE CVRTH VON MANDELSLO PFANDS-INHABER DER HERSCHAFT BLANCKENHAIN VND CRACKENDORF SEINS ALTERS 52 IAHR. Die Figur des Verstorbenen, gerüstet, doch den Helm zwischen den Füssen, mit Knebelbart, die Linke am Schwertgriff, die Rechte gegen die Seite gestemmt, hinter der der Dolchgriff wie gewöhnlich sichtbar wird, ist so schlecht, plump und fehlerhaft ausgeführt, dass u. A. der Glaube entstanden ist, der Dolch ginge in den Körper, und habe der Künstler dadurch mit Absicht den Tod des Ritters durch Mörderhand darstellen wollen. Er steht in einer mit einigen Beschlag-Mustern

gezierten Blende von der Form der Ueberdeckung: \_\_\_\_, wobei die wagerechten Stücke auf Consolen ruhen. An den vier Ecken des Steines Wappen. Sandstein.

Grabstein rechts vom vorigen. In der Mitte das grosse Hatzfeldt'sche Wappen, umgeben von vier Wappen, auf einer Vorhang-Nachahmung, welche zwischen den Wappen die Inschrift für den Grafen Gottfried von Hatzfeld, † ein Jahr alt, 1689, enthält und von einem dahinter hervorschauenden Engel gehalten wird. Die Wappen sind gut, der Engel schlecht. Sandstein.

Grabstein in dem vorspringenden Langhaus-Theil an dessen Westwand, in unteren Theil verstümmelt. Umschrift, von links unten anfangend: [Anno - dni - m \* v \* pp]ii \* am \* dinstag \* nach \* marci \* ist \* gestorben \* lvdwig \* graf \* v \* gleiché \* herr \* 3v \* blactéhai \* v \* magdalena \* geborne \* revssin \* v \* a [plave \* sein \* eliche \* gemal \* v f \* conceptios \* ppi \* de \* gott \* gnadt \*]. In tüchtigschlichter Weise ist das Ehepaar neben einander gestellt, er ritterlich, doch ohne Helm, so dass der Kopf mit dem nach der damaligen Mode geschnittenen Haare und vollem Bart zur Geltung kommt, die beiden Hände am Schwert; sie in Edelfrauen-Tracht, mit Kinntuch, die Hände faltend, über den rechten Arm den Rosenkranz geschlungen. Die Körper sind in der Mitte des Grabsteines ganz gut erhalten, nach oben weniger [die Nasen abgeschlagen], nach unten, wo die beiden Wappenschilder stehen (das mit dem gleichischen Löwen noch erkennbar), am meisten verwittert Sandstein. — Sagittarius, Histor. d. Grasch. Gleichen, S. 293, wonach die Inschrift ergent; danach Rathgeber, Gemäldegallerie zn Gotha, S. 256.

[Grabsteine des Grafen Sigmund von Gleichen, † 1519, und des Wolf Sigismund, † 1554, erwähnt bei Sagittarius, 8. 292 und 300, letzterer mit Wiedergabe der Inschrift bei Rathgeber, 8. 256; der Gemahlin Ludwig's I. von Gleichen, Katharina von Waldenburg, † 1494, bei Sagittarius, 8. 279, mit Wiedergabe der langen Inschrift; des Grafen Ludwig III., † 1586, und seiner Gemahlin Anna, Burggrain von Kirchberg, bei Sagittarius, 8. 299, ersterer mit Wiedergabe der Inschrift; nicht mehr vorhanden, vielleicht in der unzugänglichen, unterirdischen Gruft. — Topf. Kranichfeld, S. 121.]

Grabmal, jetzt im westlichen Vorbau aufgestellt. Ein Untertheil mit der Inschrift für Sophie Regine Hindersin, † 1724, trägt an den Seiten derbe, grosse Kinderengel mit Anker und Kreuz [dies fortgekommen], in der Mitte vor einer mit Blumen bekränzten Pyramide die Figur einer Frau, welche weinend mit der Rechten ein Tuch vor die Augen hält, in der Linken ein Wickelkind trägt. Auf der Pyramide stand der Engel, welcher jetzt im Chor über der Mariengruppe angebracht ist. Holz farbig gewesen.

Sarg des Grafen Ludwig von Mörsberg, † 1668, laut undeutlich gewordener Inschrift auf dem Deckel. Kupfer; an den Seiten mit gegossenen Löwenköpfen, auf dem Deckel mit einem hölzernen Crucifix [der Körper Christi ist fortgenommen] verziert, sonst mit Sprüchen und Wappen in Umrahmungen bemalt.

[Epitaph von zwei Kindern des Grafen Karl I., Christoph und Adolf von Gleichen, mit lateinischem Distichon, das bei Sagittariue, S. 284; nicht mehr vorhanden.]

Wappenschild, jetzt im Vorbau der 1. Nordempore, aus dem 18. Jahrhundert, das grosse gleichische Wappen, von zwei wilden Männern eingefasst, äusserst rob. auch von komischer, heraldischer Auffassung. Holz, neu bemalt.

2 Altarleuchter mit mächtigem, rundem Fuss, darauf die Stifter-Inschrift der: Joh. Magd. Krönin 1721; Schaft durch Knäufe gegliedert. Zinn.

Kelch, aus dem 18. Jahrhundert. Fuss in Sechspass-Form:  $\bigcirc$ , mit Buckeln am Anlauf zum Schaft; Knauf gedrückt-kugelig, mit Eiern:  $\bigcirc$  als Verzierung. Schlechte Arbeit. Kupfer, vergoldet, 26 cm hoch.

Kelch, aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der mehrfach gegliederte Fuss ist im Ganzen rund, doch in Wellenlinien getrieben, welche durch Kehlen in abwechselnd grösseren und kleineren Zwischenräumen eingezogen sind, und sind diese Einziehungen in Schweiflinien hoch zum Knauf geführt (Roccoco-Motiv vereinfacht). Der Knauf ist vasenförmig, mit: I.E.S.U.S in getriebenen Buchstaben. Silber, vergoldet, 24 cm hoch.

Glasbild jetzt im rechteckigen Mittelfenster der südlichen Langhaus-Seite, aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts, ein knieender Abt, in der Rechten den Krummstab, in der Linken eine Kirche. Unten ein Wappen in Blattwerk. Das Bild ist in eine neue Glas-Umrahmung gesetzt und kommt dadurch gut zur Erscheinung.

Glasbild, im nördlichen Sacristeifenster angebracht, klein, aus der Zeit um 1580. Männliches Brustbild in doppelter Kranz-Umrahmung; darüber die Jungfrau Maria mit dem Kind, zu deren Seiten zwei Engel stehen; unten, in Cartouche mit Löwenköpfen: Alle mein Thun zu Jeder Frist. Geschehe Im Namen Jesu Christ.



Glasbild im Mittelfenster der südlichen Langseite in der Kirche zu Blankenhain.

Der sey Bey mir Auch früe unde spat Bis das mein Thun ein Ende hatt. Recht sauber und zierlich in der Zeichnung, die Malerei meist Gelb (Schwefel) und Braun, die übrigen Farben grossentheils vergangen. — Ackermann, 8. 109.

(Bildnisse von Geistlichen, jetzt im Pfarrhaus.)

3 Glocken von 1801.

Nonnenkirche, jetzt nur zu Johannis, sonst aushülfsweise, benutzt, dürftiger Bau von 1507 (Stein mit dieser nur so zu lesenden Jahreszahl aussen an der Südseite an der Südost-Ecke), ein dreiseitig geschlossener Raum mit Holzdecke.

Friedhof. Erbbegräbniss jetzt der Familie Müller. Kleines Gebäude mit profilirter Korbbogen-Thür auf Pilastern, in dem Scheitel: J. H. H. A. 1779; darüber im Putz eine Tafel mit: Das Avitsische Erbbegräbniss 1779.

In der Friedhofs-Kapelle: Crucifix vom Sarge des Herrn von Mörsburg (s. Kirche S. 108) auf neuem Kreuzholz, ganz gut. Holz, neu vergoldet.

Einige Grabsteine aus dem 18. Jahrhundert, ohne besondere Bedeutung.

Rathhaus, einfach aussen und innen. Marktschild mit dem gleichischen Wappen von: 1739. — Schwier in Weimar, Photogr.

Ehemaliges Schloss der Herren von Blankenhain, dann der Grafen von Gleichen und ihrer Nachfolger, seit 1850 Grossherzogliches Karl-Friedrich-Hospital für Irre und Sieche.

Der alte Burgbezirk lag auf einem nach allen Seiten abfallenden Hügel. Ihn bedecken jetzt der Hauptsache nach drei Gebäude. Die ersten beiden sind in unserm Jahrhundert zu verschiedenen Zeiten für die Zwecke des Hospitals aufgebaut. Durch die stattlichen 1861 und 1880 vollendeten Vordergebäude gelangt man in den Garten bezw. Vorplatz vor der einen Front des eigentlichen alten Schlosses, eines sechseckigen Baues. Die anderen Seiten des Schlosses liegen hart an der Grenze des Hügels, so dass die Aussenmauern zugleich die Frontmauern bilden. Dieses Schloss ist der Hauptsache nach zu Ende des 15. Jahrhunderts begonnen und nach dem Brande des vorderen Theiles von 1527 im 16. Jahrhundert vollendet, dann nach dem Brande von 1667 zu Ende des 17. Jahrhunderts umgebaut worden und hat nach den Umgestaltungen und Erneuerungen, bezw. Beseitigungen zum Zwecke des heutigen Gebrauches folgende Einzelheiten bewahrt. Von dem Vorplatze aus san dessen Stelle wir uns früher noch einen Zwischengraben mit Zugbrücke zu denken haben] führt eine bereits rundbogige Durchfahrt in den Hof. Die uns zugekehrte Aussenseite der Durchfahrt, an welcher wir noch links und rechts vom Thor eingemauerte, romanische Löwen als einzigen Rest eines Gebäudes aus dem 12. Jahrhundert sehen, ist mit einem Erker überbaut, dem besten architektonischen Stück des ganzen Schlosses. Er ist zwar nur einfach oder vielleicht auch in späteren Zeiten vereinfacht, aber, wie er durch die doppelte Vorkragung seiner unteren vier Consolen und der das Oberstück tragenden Consolenreihe nebst der Bekrönung (mit einem jetzt geschweiften Helm) energisch wirkt, so ist auch das Wappen, welches die ungemein hohe Brüstung Ganz frei treten die beiden den gleichischen Wappenfüllt, trefflich gearbeitet. schild haltenden Figuren heraus, rechts ein heiliger Ritter mit einer Geissel, jetzt (nach Beschädigung durch die Franzosen 1806 und neuere Bearbeitung in Gips) zu einem Grafen von Gleichen mit langem Schwert ergänzt. Die Inschrift darunter: Unno bni meccelppp . . . . haben wir farl graf vo gliche ber go blandenban bys waven (lassen) machen giebt die Bauthätigkeit am Schloss zu Ende des 15. Jahr-Unten läuft an der Brüstung entlang: hilf. do. heilinge. frau sin die folgende, ausgebrochene Stelle ist in neuester Zeit einiger Unsinn hinein gemalt; es fehlt wohl: maria und alnna. salpdrett. Zwischen die unteren Consolen sind noch drei Heiligenfiguren (Maria und zwei andere) hinein gesetzt worden, welche ursprünglich nicht her gehörten, aber das Ganze malerisch beleben. Unter dem Erker führt eine tonnengewölbte Durchfahrt nach dem inneren, unregelmässig sechsseitigen Hof. Dieser hat rechteckige, zum Theil hübsch profilirte Fenster- und Thür-Einfassungen des 17. Jahrhunderts bewahrt. An den Schlusssteinen der Thüren wiederholt sich

das Hatzfeldt'sche Wappen:

Einzelne Thüren tragen die Jahreszahlen: 1680

und 1690. Neben der Durchfahrt nach Westen zu tritt ein Erker vor, einfach, wie der Aussen-Erker, an der Brüstung und zwischen den tragenden Consolen das Hatzfeldt'sche Wappen, am oberen die Jahreszahl: 1690 tragend. In der Westecke springt der Treppenthurm im Grundriss: U vor und steigt, durch Gesimse in drei Haupt-Abtheilungen getheilt, massiv bis zu einer Höhe von etwa 25 m auf, fast in seiner



Hofthor des ehemaligen Schlosses, jetzt Hospitals zu Blankenhain.

halben Höhe das Haus überragend, oben von einer Schweifkuppel mit Tabernakel-Aufsatz und Kuppel bekrönt. Aussen an der Südseite des Thurmes ist eine Tafel mit dem Hatzfeld'schen Wappen eingelassen, darunter die Inschrift: SebastianVs s: R: I. In Gleicen et hatzfeldt Comes ac anna elisabetha Conivx arcis et tVeris Instavratores (1689).

Bau- und Kunstdenkm. Thüringens. S.-Weimer-Eisensch I.

Im Innern des Schlosses ist das Zimmer des Erdgeschosses östlich vom Eingang (in der Frauen-Abtheilung) die ehemalige Kapelle und hier noch eine mit Facetten und Diamantquadern verzierte, hölzerne Thür erhalten.

Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1859 (III, Bauw. d. rom. Vorz. in d. östl. Thl. Thüringens), S. 161; 1863 (IV, Mittelalt. Burgbauten Thür.), S. 311. 330; VI, S. 172 f. — Kessler, Berichte über das Carl-Friedrichs-Hospital, bes. 1888. 1890. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 52. — Lotz, Kunsttopographie I, S. 83. — Sagittarius, Histor. d. Grafsch. Gleichen, 5., bes. S. 285; S. 281 die Wappen-Inschrift am Erker. — Schwier in Weimar, Photogr. der Aussenfront, der Hoffront und des Portales.

Wohnhäuser. Marktstrasse Nr. 7; Flachbogen-Portal mit Cartouche im Scheitel, darin: MDCCXXXII; darauf eine Urne. — Gasthaus zum Mohren am Markt; Stein aussen unten vermauert mit: Das Haus steht in G. H., sum goldnen Zapf ist es genannt 1565. H. A. Jo. S. Keiser. — Am Hause des Buchdruckereibesitzers Baumann alte Steine vermauert, mit: 1525 (überweisst) und: Joh. Beutnits Pfarkerr 1597 (wohl aus der Kirche stammend).

[Stadtbefestigung mit Thoren, u. A. 1474 in einem interessanten Vertrag erwähnt; beseitigt. — Sagittarius, S. 213.]

Hirschruf, im Walde 2 km nordwestlich von Blankenhain, Stelle des ehemaligen Jagdschlosses, welches, von Herzog Ernst August erbaut, namentlich berühmt durch seine Park-Anlagen war und darin das Belvedere übertroffen haben soll. Es ist jedoch jede Baulichkeit verschwunden; schon 1796 war "nichts mehr davon zu sehen". Die jetzige Stelle des Hirschrufes wird durch ein Borkenhäuschen eingenommen, wenige Schritte südlich davon liegen zwei Bruchstücke: Rückentheil und Hintertheil zweier Sauen, trotz der Verstümmelung erkennbar. — [Säulencapitelle, jetzt bei Buchfahrt, s. dort S. 118, Adlersberg.] — Literatur siehe bei Borka, Vorwerk München.

Breitenheerda, 15,5 (13) km südwestlich von Blankenhain; um 1381 Breytenherde, mit Tännich 1811 von Schwarzburg-Sondershausen an Weimar gekommen. — Kronfold, Landeskunde II, S. 154. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1860 (N. F. V), S. 132.

| Kirche, Filial von Dienstedt. Grundriss-Form: Der den                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mitteltheil einnehmende, im Erdgeschoss, dem jetzigen Chor, 3,6 m lange und 3,9 m     |
| breite Thurmbau und das 8,5 m lange und 6,5 m breite Langhaus sind romanisch; am      |
| ersteren im obersten Geschoss gepaarte, jetzt zugemauerte Rundbogen-Fenster: 1 ,      |
| am letzteren auf der Nordseite zwei kleine, hoch angebrachte Rundbogen-Fenster,       |
| zwischen beiden Theilen der Triumphbogen (ohne Kämpfer der Pfeiler); ebenso nach      |
| Osten der Chorbogen. Oestlich [an Stelle der ursprünglichen Apsis] der frühere        |
| Chorbau, jetzt Sacristei, aus spätgothischer Zeit, 6,4 m lang, 5,3 m breit; an seiner |
| Ostseite zwei schlank-spitzbogige Fenster, an seiner Südseite (nach Osten zu) und     |

an der Südseite des Thurm-Erdgeschosses ein Spitzbogen-Fenster, diese beiden aus dem 17. Jahrhundert. Aus dem 16. Jahrhundert die Rundbogen-Thür an der Südseite des Langhauses (nach Westen zu). Sonst aus dem 18. und unserem Jahrhundert: die unregelmässigen, rechteckigen Fenster (eines an der Südseite des Chores, zwei an der des Langhauses, zwei übereinander an der Westseite), ebensolche Thüren (eine zugemauerte an der Langhaus-Nordseite, zwei zu den Emporen an der Südseite des Chores, wie des Langhauses), die Holztonnen über Chor, Thurm-Erdgeschoss und Langhaus. Grösste Verwahrlosung im Innern; die Decke im Chor ist des faulen Zustandes wegen durch mehrere rohe Fichtenstämme gestützt, und wird der Bau nächstens abgebrochen werden oder einfallen. Auf dem Thurm ein verbretterter, viereckiger Aufsatz mit Zeltdach.

Orgel hinter dem Altar; an seiner Brüstung:

Altargemälde, dreiflügelig, so befestigt, dass rechts das Mittelgemälde, eine Geburt Christi, angenagelt ist, links die beiden Flügel, deren Innenseiten, Martertod des heiligen Sebastian durch Pfeile und des heiligen Erasmus im Kessel (mit siedendem Pech), zwar einigermassen (freilich durch die Fichtenstämme zum grossen Theil verdeckt) von der Kirche aus zur Erscheinung kommen, während die Aussenseiten, eine Verkündigung (auf dem linken Flügel mit dem Sebastians-Bild der Engel Gabriel, auf dem anderen Flügel die betende Maria) kaum zwischen den Hölzern der Orgelbrüstung im dunkeln Raum sichtbar sind. Dazu kommt ein ungewöhnlicher Grad von Verschmutzung aller Art, während die sonstigen Beschädigungen nicht so stark sind. Ein Urtheil ist daher ebenso schwer, wie der jetzige Zustand beklagenswerth, eine Rettung besonders wünschenswerth. Denn die Gemälde scheinen wirklich ganz gut zu sein, besonders die inneren Gemälde in saftigen Farben auf Goldgrund. An dem Bilde der Geburt lassen sich, zumal in den links zuschauenden Stiftern, unmittelbare niederländische Einflüsse (Rogier van der Weyde) feststellen, in der Figur des greisen Joseph mit dem Licht, wie auch in der Maria auf der Verkündigung Wohlgemuth'sche, doch auch schwäbische Art. Der heilige Stephan ist eine ganz künstlerische Figur von guter Körperbildung; ebenso der Kopf des heiligen Erasmus, der, recht ruhigen Ausdrucks, mit der Bischofsmütze geschmückt, doch mit den Händen an den Kesselrand genagelt ist, gut.

Taufstein, aus dem 18. Jahrhundert, achtseitig. Am Fuss, der durch starke Verjüngung den Schaft bildet, ein verschlungenes Monogramm: E.A (?), Becken geschweift. Sandstein.

Grabstein an der Nordseite des Chores. Tafel mit Inschrift für den gräflich rudolstädtischen Rath Joh. Siegfr. v. Schoenefeld auf Breitenheerda, † 1686, umgeben von vielen kleineren Wappen unter einem gebrochenen Gesims; zu beiden Seiten allegorische Figuren. Alabaster. Aufsatz mit dem Brustbild des Verstorbenen, auf Holz gemalt, in einem Eichenholz-Rahmen.

Gedenktafel als Oelgemälde auf Holz, an der Chor-Südwand, Bildniss des H. Chr. Bloss, † 1733, umgeben von zwei Engeln.

Kelch, in trefflichster Renaissance, gegen Ende des 16. Jahrhunderts verfertigt, wenn auch später hergeschenkt, reich, verwandt einem in Niederkrossen (s. Bauu. Kunst-Denkm. Thür., Westkreis Altenburg, S. 133) befindlichen. Der Fuss ist ein Sechspass: O, der Schaft schlank gebildet, im unteren Stück mit frei gearbeiteten

S-Voluten verziert, im oberen mit leichtem, geschnittenem Goldschmiede-Werk, die Kuppe mit langgezogenen Eiern (als Buckeln) in drei Reihen getrieben, oben ausgeschweift. Silber, Schaft und Kuppe vergoldet,  $17^1/_{3}$  cm hoch. — Hostienteller dazu, mit: Dorothea Sophia von Schönfeld, geb. von Breittenbauch. — Auf dem Futteral: 1763. A.M.S.

Kelch, aus dem 17. Jahrhundert. Sechspass-Fuss; Knauf mit Eier-Verzierung: U. Silber, vergoldet, 14 cm hoch.

2 Glocken. 1767 von Joh. Mayer in Rudolstadt, mit Friesen, 90 und 65 cm im Durchmesser; die grössere mit: SOLI DEO GLORIA.

Kirchhof. Grabkreuze, aus dem 18. Jahrhundert. Schmiedeeisen.

Ehemaliger **Edelhof** nahe dem Gasthof, wohl im 17. Jahrhundert der Familie von Schönefeld, im 18. der Familie Bloss gehörig, jetzt zum Theil mit verfallenen und verfallenden Gebäuden bedeckt, deren eines vom Schafhirten bewohnt. An dem rechteckigen Bezirk erkennt man noch das Stück des einstigen Grabens, das, vom Eingang aus gerechnet, rechts herum in Spuren, dann längs der rechten Aussenmauer vollständig sichtbar ist und an der hinteren Mauer wieder nach der Mitte zu allmählich aufhört. Im Hofe sind einige Gebäude an die Aussenmauern angebaut, jetzt Scheunen und Ställe, meist in Fachwerk und in elendestem Zustand. Rechts sind zwei kleine Stallgebäude massiv gewesen; hier neben einem ein verfallenes Thor. Das Hintergebäude des Hofes war das hauptsächliche Wohnhaus; hier der einzige einigermassen bemerkenswerthe Rest, eine Flachbogen-Thür, darüber eine Tafel mit [jetzt glatt gemeisseltem Wappen und]: I.E.B (Bloss?) 1750.

Buchfart, 7,8 (7) km nördlich von Blankenhain; Buchverte, Buchfurte, Buffart. Lutolf von Heitingsburg 1348 "residens in Buchverte" ist wohl nicht Besitzer dort, sondern Burgmann der Grafen von Orlamünde. Unter Lehnshoheit der Grafen von Orlamünde, seit 1395 (1428) der Grafen von Schwarzburg (um 1381: Buchforte), gehörte der Ort seit 1440 den Herren von Harras. Fernere Besitzer die von Meusebach (1508), Kanzler von Gerstenbergk (1594—1597), die weimarische Landesherrschaft, dann verschiedene Privatbesitzer. — Döring, in Thüringen und der Harz I (1839), S. 170. — Franke, Das Rote Buch, S. 95. — Heydenreich, Histor. d. gräft. H. Schwarzburg 1743, S. 129. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 55. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886 (N. F. V), S. 133 (um 1381). — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 147, über Siegel. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 85.

Kirche. Der quadratische, 4 m lange Chor, welcher den Thurm trägt, ist gothischer Anlage des 14. Jahrhunderts; an seiner Ostseite ein Spitzbogen-Fenster, an der Nordseite nahe der Ostecke innen eine spitzbogige Sacramentnische. Der Chor hat ein steinernes Tonnengewölbe und einen Triumphbogen mit Kämpfern von der Form: 

Das 9,7 m lange, 6,6 m breite Langhaus aus dem 18. Jahrhundert, mit Holztonne und Flachbogen-Fenstern. 1870 grösserer Erneuerungs-Bau (Jahreszahl

aussen über der Thür des westlichen Vorbaues). Von daher der massive Thurm-Oberbau, viereckig, mit dreifach gepaarten Spitzbogen-Fenstern und kurzem Helm.

Altarwerk, der Ortschronik nach 1492 von einem jenenser Künstler gefertigt, bei der letzten Reparatur hoch oben über der Kanzel in geöffnetem Zustande befestigt, daher nur die Figuren der Innenseite und zwar mangelhaft, die Malereien auf den Aussenseiten gar nicht zu sehen. Im Mittelschrein steht, viel grösser als die übrigen Figuren, die Jungfrau Maria mit dem Christkind, welches einen Apfel hält, auf der Mondsichel; 2 Engelchen halten unten ihren Mantelsaum, 2 Engelchen oben halten die Krone, welche sie auf dem Kopf trägt. Zu den Seiten der Maria, durch Strebepfeiler mit den Figürchen der Heiligen Laurentius und Stephanus getrennt, steht links die heilige Barbara neben ihrem Thurm, in dessen Oeffnung ihr Kelch sichtbar ist, rechts die heilige Katharina mit dem Rad. Auf dem linken Flügel die gekrönte Magdalena mit der Salbenbüchse und Paulus [dessen Schwert fehlt], rechts der heilige Petrus [dessen Schlüssel fehlen] und Margarethe mit dem Drachen. Die Figuren sind überschlank, von steifer Haltung, mittelmässig modellirt, aber in manchen Einzelheiten recht sorgfältig gearbeitet, so in den Händen, besonders bei der Maria, welche überhaupt die beste Figur ist. Reiche Farben (besonders Roth, Blau, Grün) und Vergoldung. Ebenfalls reiche, aber ohne Charakter geschnitzte Baldachine. Der Baldachin über der Marienfigur ist in Folge der Höhe derselben höher geführt, ebenso auch die entsprechenden, äusseren Stücke der Seitenflügel, bei denen die Baldachinschnitzerei höher geführt ist. Auf den Aussengemälden dürften an diesen Stellen die Erzväter angebracht worden sein. Die kleineren Figuren haben ungefähr eine Höhe von 45 cm, die Figur der Maria gegen 65 cm. - Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. IV, S. 41. — Lotz, Kunsttopographie I, S. 129.

2 Altarleuchter mit Inschrift: Suse. Marta Gensesotte 1752. Fuss rund, mit mehrfach gegliedertem Schaft. Zinn.

Kelch, spätgothisch, von guter, energischer Bildung. Der Fuss mit Randmuster von Zickzacklinien, die durch offene Dreiblätter gefüllt sind, ist rund, doch durch Gravirung auf der Fläche eine Achtpass-Umsäumung gebildet, ausserhalb deren die Zwickel mit gravirten Blätterwerken und Rollen-Ornamenten gravirt sind; auf einem Pass ein Crucifix aufgelegt. Am Knauf treten Rautenwürfel stark vor, darin auf Emailgrund (von verschiedenen Farben: braun, roth, grün) i.b.e.f.v.s; dazwischen, durch starke Kehlen getrennt, gravirte, hübsche Maasswerke. Ueber und unter dem Knauf gravirte Muster, von Rillen oben und unten eingefasst. Kuppe noch in starker Erweiterung. Silber, vergoldet.

2 Glocken von 1850.

[Marienkirche eines Mönchsklosters, welches an der Stelle der jetzigen Pfarrei, Schule und der hierzu gehörenden Gärten und Scheunen gestanden hat; hier und da Mauertrümmer gefunden. — Fragebogen. — Kronfold, Landeskunde II, 8. 56.]

Sogenannte Felsenburg, merkwürdige Felsenbauten, welche sich westlich von Buchfart an den Bergen des linken (nördlichen) Ufers der Ilm nach Hetschburg zu hinziehen. Die jetzt regellosen, aber planmässigen Höhlungen und Bauten lassen sich am deutlichsten durch die muthmassliche Entstehung und den Verfall derselben klarlegen. Es handelte sich darum, einen vor Feinden gesicherten Weg anzulegen,

zu welchem man den weichen, in dünnen Lagen brechbaren Kalkschiefer des Berges benutzte. Man arbeitete (bezw. sprengte mit nass gemachten Keilen) zunächst so viel vom Felsen hinweg, dass man in genügender (verschiedener, aber durchschnittlich 15 m betragender) Höhe über der Thalsohle einen ungefähr 2 m breiten Weg den

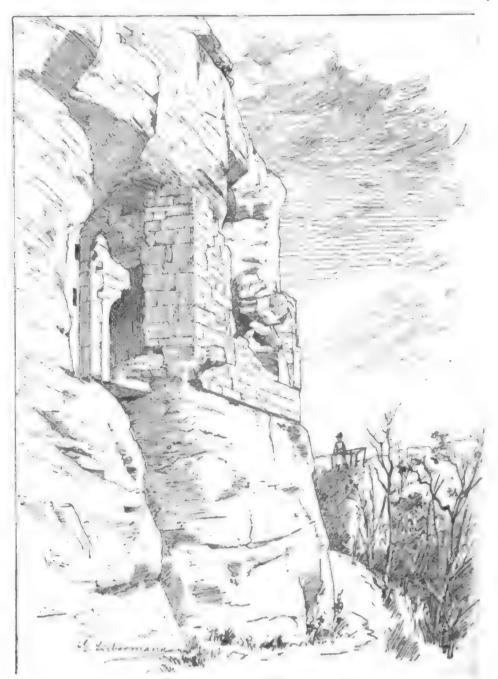

Felsenbefestigung bei Buchfart.

Berg entlang gewann. In genügender Höhe liess man den Felsen thunlichst als Dach stehen und sicherte dies durch starke, auf dem äusseren Rand des Weges mit starken Kalkblöcken auf das sorgfältigste aufgeschichtete Mauern mit Fenster-Oeffnungen. An manchen Stellen erweiterte man den Weg, indem man durch weiteres Vertiefen des Felsens viereckige Kammern gewann, die so als Vorrathsplätze (auch wohl für Kriegs-

geräth) dienten. Zwei dieser Kammern, ziemlich in der Mitte des Weges, haben wir uns als bedeutendere Aufenthaltsorte für Wächter oder Mannschaft zu denken, deren eine durch eine in der Mitte stehen gelassene Säule in grösserem Maassstabe herzustellen ermöglicht war, deren andere noch die best erhaltene Stelle des einstigen Mauerwerkes und dazu einige Kunstformen bewahrt hat, welche die Zeit der Herstellung bestimmen lässt, nämlich ausserhalb der hier noch wohl erhaltenen Mauer einen als Console vortretenden, romanischen Löwenrumpf (orlamünder Wappenthier?), innerhalb aber eine zweite, künstlich geschichtete Vordermauer dieses Gemaches, welche einen in der Hälfte erhaltenen, ausgezeichneten Rundbogen-Eingang und daneben ein rechteckiges, auf diesen Kasemattenweg schauendes Fenster zeigt, — also Zeit der 1. Hälfte des 12. Jahrhunderts. Diese beiden Haupträume liegen höher und waren einst vom Wege aus durch Treppen zugänglich.

Die Anlage der Höhlen geht weit in heidnische Zeit zurück; die Erweiterung erfolgte im Laufe der Zeit bei den Einfällen der Avaren, Slaven, Ungarn. Der Aufgang war nicht wie jetzt von der östlichen Seite, sondern von unten, den Wiesen her [er bestand aus einer leicht zu beseitigenden, hölzernen Leiter, wie bei den Bergfrieden]; Verstärkung durch Mauerwerk mag frühzeitig schon stattgefunden haben. Beim Einwerfen (1890) einer tiefer als die Höhlen liegenden, mit schlechtem Mörtel gebauten Mauer kam eine flache, in den Felsen gehauene Nische zum Vorschein; sie enthielt Funde [Thierknochen und daneben Gefäss-Scherben, Glasringe und einen schmalen, sehr langzinkigen Hornkamm], die der merovingischen Zeit entsprechen.

Die Festigkeit dieser Anlage, die von Natur aus schon uneinnehmbar erschien, mochte später — und zwar im 12. Jahrhundert bei den Grafen von Orlamünde — den Gedanken hervorgerufen haben, jene zu einer Burg im eigentlichen Sinne auszubauen. Die noch auf Vorsprüngen des Berges unterhalb der Höhlen theils erkennbaren, theils noch vorhandenen Unterbauten weisen darauf hin, dass terrassenförmig vorgelegte Steinbauten mit geringer Tiefe den Abschluss, die eigentliche Befestigung gegen Süden gegeben haben. [Stallungen noch so beschränkter Art werden wohl kaum vorhanden gewesen sein oder hätten nur nahe dem Fusse des Berges liegen können.] Die Burg selbst bot mit Zuziehung der auf der östlichen Seite liegenden Höhlungen nur einer sehr kleinen Besatzung Unterkunft.

Eine militärische Bedeutung hatte die Burg im Mittelalter nicht mehr; man hört auch nie etwas von ihrer Belagerung.

Mit der Zeit sind die stehen gelassenen Felslagen doch verwittert und herabgestürzt. Die Treppen zu den genannten Räumen fielen zusammen, so dass man jetzt nur mit Leitern hineinkommen kann; die Aussenkante des künstlich gewonnenen Weges bröckelte ab und somit stürzte die Aussenmauer ab, so dass nun nur noch der Weg als schmaler Streifen und die erweiternden Felsenkammern als Einbuchtungen erscheinen. Die ganze Anlage erscheint so jetzt mit der umgebenden Natur höchst malerisch und regellos; sie muss aber zu den Zeiten ihrer Benutzung ein grossartiges Menschenwerk gewesen sein. — Döring, in Thüringen u. d. Harz I, 1839, S. 691. — Franke a. a. O. — Gottschalck, Ritterburgen u. Bergschlösser VI, 1825, S. 63 f. — Gräbner, Das alte Bergschloss Buchfart, Weimar 1822. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1859 (III), S. 162; 1863 (V), S. 310 Anm.; 1865 (VI), S. 167. — Kronfeld, S. 55 f. — Lotz, Kunsttopogr. I, S. 129. — Sagittarius, Histor. d. Grafsch. Gleichen, S. 255 erwähnt, dass 1398 Schloss Buchfart vom Landgrafen den Grafen Wilhelm und Sigmund von Orlamünde mit der Bestimmung zu Lehn gegeben worden sei, dass nach ihrem Tode es ein anderer Bruder, Domherr in Würzburg, auf Lebenszeit bekäme.

Auf dem Adlersberg, 3 km südwestlich von Buchfart (1 km östlich oberhalb von Berka) Aussichtspavillon, darin, bezw. daran 2 Säulencapitelle am Fussboden aufgestellt [von dem Jagdhaus des Herzogs Ernst August bei Blankenhain] (in den Mittelschildern: E.A.), korinthisch, gross, recht gut ausgeführt gewesen, verwittert. Sandstein.

Dienstedt, 14,9 (14) km westsüdwestlich von Blankenhain; gehörte im vorigen Jahrhundert zugleich zu Weimar, Blankenhain und Schwarzburg-Rudolstadt, wohl das Denstete minor im erfurter Augustiner-Einsiedler-Verzeichniss (Martin, in Thuring. Vereins-Zeitschr. 1886 (N. F. V), S. 133) kam 1811, bezw. 1815 von Schwarzburg-Sondershausen bezw. Kursachsen an Weimar. - Histor.-geogr. Beschr. d. herzogl. sächs. Lande 1796, 8. 106. - Kronfeld, Landesk. II, 8. 56. - Stark, in Thuring. Vereins-Zeitschr. II, 8. 155 über Siegel.

Kirche. Grundriss-Form: Chor und Langhaus sind zusammen 21,3 m lang, 9,8 m breit, der Westthurm im Erdgeschoss 4,8 m lang, 5,1 m breit. Dieser ist romanisch. In seinem Erdgeschoss ein rippenloses Kreuzgewölbe, an der Südseite ein später rechteckig vergrössertes Fenster, an der Westseite die Spur einer ehemaligen Triumphbogen-Oeffnung [zu dem einst hier westlich angebauten Raum]; im Mittelgeschoss an den drei freien Seiten gepaarte, ungewöhnlich grosse, jetzt vermauerte Rundbogen-Fenster, darüber kleine Schlitze; im obersten Geschoss ist die Südwand in ihrem mittleren Stück auf vier Consolen um einige Decimeter verstärkt, eine Vorkragung, die sich eher als Rest einer Construction, den Thurm vertheidigungsmässig zu gestalten, erklärt, als aus künstlerisch kirchlichen Gründen. Wohl 1605 wurde die Flachbogen-Thür an der Thurm-Westseite (Jahreszahl an derselben) angelegt und [an Stelle des früheren Westbaues und vermutblich auch einer Ost-Apsis] östlich an den Thurm das jetzige Langhaus mit Chorschluss gebaut, 1736 (Jahreszahl über der Innenthür) wiederhergestellt; dasselbe bietet mit seinen rechteckigen Fenster- und Thür-Oeffnungen und der im Querschnitt: A construirten Holzdecke nichts Bemerkenswerthes. Die letzte Reparatur fand 1886 statt, wobei der Thurm zur Verspannung aussen zahlreiche, eiserne Stangen mit gusseisernen Rosetten bekam, deren Sicherheit (bei den zu dünnen Schrauben) zweifelhaft, deren Unschönheit sicher ist. Geschmackvoll dagegen ist der achteckige Thurmhelm mit Dach-Erkern an den Seitenflächen.

Taufstein, aus dem 18. Jahrhundert, Fuss und Schaft rund, Becken im Aufriss geschweift, in der oberen Ansicht von der Form: ein Holzdeckel aus neuerer Zeit.

Kanzelbau, hinter dem Altar, aus dem 18. Jahrhundert. Hohe, gepaarte, korinthische Pilaster und durchbrochene Einfassungs-Bretter; in der Mitte die im Grundriss: U vortretende Kanzel mit Fruchtbündeln an den seitlichen, einer Cartouche an der vorderen Fläche. Auf dem Gebälk der Pilaster, in dessen Mitte der SchallBlankenhain.

deckel vortritt, ruht der hohe, geschweift ausgeschnittene Giebel; auf diesem zwei Engel mit den Sinnbildern des Glaubens und der Liebe, bezw. der Hoffnung. Holz.

Altargemälde, Dreiflügelgebild, aus der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts, geöffnet und als Verschlag des Orgelgehäuses verwendet; dies fand aus Schamhaftigkeit statt, damit die Gemälde der Aussenseiten, Adam und Eva in grossen, nackten Figuren darstellend, den Blicken der Gemeinde entzogen würden. (Man erkennt Einzelheiten zwischen den einzelnen Balken des Orgelgehäuses von dessen Innern aus.) Die Innenseiten der Flügel stellen (links) die Verklärung, (rechts) die Taufe Christi dar; auf dem Mittelbild die Kreuzigung. Oben Sprüche. Es waren Kunstwerke bedeutender Art, in verhältnissmässig grossen Figuren von hoher Künstlerschaft der Composition und freier, schwungvoller Zeichnung; dies bekundet sich an der Kreuzigung, die, in der Gruppirung Christi zwischen Johannes und Maria wie alle diese Darstellungen das Vorbild Schongauer's nicht verleugnend, ein reiches Stadtbild im Hintergrunde zeigt, und an den prächtigen Bewegungen auf dem Bild der Taufe, auf dem z. B. der Johanneskopf die frühere Schönheit ahnen lässt. Im Uebrigen sind aber die Bilder (auch die ornamentirten Rahmen) wohl im 18. Jahrhundert, vielleicht auch spåter, so gründlich übermalt worden, dass von dem alten Kunstwerk nichts geblieben ist, auch kaum durch Restaurirung wieder zum Vorschein kommen dürfte.

Kelch, aus dem 17. Jahrhundert, hübsch. Sechspass-Fuss; am gedrücktkugeligen Knauf Würfel mit: IESVS. Silber, vergoldet, 20 cm hoch.

Kelch, mit: J.J. Henckel 1780 unter dem Sechspass-Fuss; Knauf aus dem 18. Jahrhundert, rund, mit Eiern. Silber, vergoldet, 18 cm hoch.

Kelch, mit: Catharina Kämpfin 1743 an der Kuppe; Schaft in mehreren Knäufen gebaucht. Kupfer, vergoldet, 22<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm hoch.

Bildniss des ersten evangelischen Pfarrers Goldelius, † 1605; Oelgemälde. Glocken. 1) und 2) 1831. — 3) 1821.

Kirchhof. Mauern aus dem Mittelalter, mit Schiessscharten, wie der Kirchthurm auf Vertheidigung berechnet.

Mehrere Grabsteine der Familie Kämpfe, aus dem 18. Jahrhundert, mit Inschriften etc., der beste der für zwei Kinder des Joh. Nicl. Kämpfe, † 1738, eine gepanzerte Frauengestalt, welche sich auf den Inschrift-Schild stützt. Sandstein.

Grabkreuze, aus dem 18. Jahrhundert, mit Rankenarmen. Schmiedeeisen.

Göttern, 10,6 (9¹/2) km ostnordöstlich von Blankenhain; 1290 Jetyrde, 1324 Guttern etc., gehörte im 14. Jahrhundert dem Geschlecht der Schicke, Vögte zu Magdala, nach deren Aussterben Mitte des 15. Jahrhunderts der Familie von Harras\*; 1437, 1506 Gittern. — Burkhardt, Urkundenb. von Arnstadt, S. 214 u. 6. — Dominikus, Erfurt II, S. 266, 277. — O. Franke, Das Rote Buch von Weimar, S. 95. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 56\*. — Martin, Urkundenbuch d. Stadt Jena I, S. 218. 278. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr., N. F. II, S. 51. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884 (XII), S. 30.

1<sup>th</sup>p. Kirche. Grundriss-Form: Der 6,4 m lange, 4,7 m breite Chor. welcher den Thurm trägt, ist romanischer Anlage; ebenso der Bau nördlich vom Chor, da sich in seiner Westseite unten noch eine halb verschüttete Rundbogen-Thür befindet, an der Nordseite zwei aussen sichtbare, zugemauerte Rundbogen-Oeffnungen; deren linke nur halb erhaltene zeigt (wie auch das Innere), dass sich dieser jetzt 2,9 m lange, 2.2 m breite Bautheil nach Osten früher mehr ausdehnte. Der Thurm muss früher der westliche Schluss der Kirche gewesen sein; an seiner Ostseite bemerken wir in der mittelsten seiner drei (bei Zusammenfassung mehrerer Geschosse) durch Gesimse gebildeten Haupt-Abtheilungen eine romanische, jetzt zugemauerte Rundbogen-Oeffnung, welche früher jedoch nach innen [in das anschliessende Langhaus-Dach] geführt haben dürfte, da darüber deutlich noch die Anschluss-Linien eines einst hier gegenstossenden Giebeldaches sichtbar sind; über diesem Dach befinden sich drei solcher zugemauerter Oeffnungen rechts und links sowie (etwas höher) in der Mitte. Schon in spätgothischer Zeit wurde wohl an Stelle des östlichen Theiles das 10,5 m lange, 8,3 m breite Langhaus westlich an den Thurm gebaut und gegen diesen durch einen noch vorhandenen Spitzbogen geöffnet, sodann ein jetzt nur in den untersten Schichten erhaltener Rundbau als Treppenthurm an die Südost-Ecke des Chor-Rechtecks gelegt, der Bau nördlich von Chor-Rechteck zur Sacristei eingerichtet. Zwei Kreuzgewölbe (der Länge nach) mit kehlprofilirten Rippen und Rosetten als Schlusssteinen bedeckten ihn; an seiner Nordseite aussen befindet sich eine spitzbogige Heiligenblende; oben steht hier ein Stück eines kehlprofilirten Steinbalkens heraus. Von den zwei Kreuzgewölben ist das westliche ganz, das östliche nur zum kleinen Theil erhalten, denn hier fand, wie bemerkt, eine Verkürzung und Aufführung einer neuen Mauer statt. Dies im 18. Jahrhundert; wann der Abbruch des Theiles östlich vom Thurm erfolgte, lässt sich nicht feststellen; vielleicht geschah dies schon bei dem spätgothischen Umbau, vielleicht bei einem der späteren Erneuerungs-Bauten, von denen der von 1742 (Jahreszahl aussen über der Westthür und über dem mittelsten Fenster der Nordfront) als der bedeutendste erscheint. Oestlich der jetzige Sacristei-Anbau 1 m lang. Chor-Rechteck und Langhaus Holztonnen, an den Langhaus-Langseiten regelmässig angelegte Flachbogen-Fenster, ein ebensolches an dem mittelsten Thurmtheil auf der Südseite; an der ehemaligen Sacristei an der Ostseite eine Rechteck-Thür und daneben ein Ellipsen-Fenster an der Ostfront; auf dem Thurm ein beschiefertes Achteck-Geschoss mit Schweifkuppel etc.

Taufgestell, wie in Berka a. I. (s. S. 99), mit der Taufe Christi. Holz.

Kanzelbau, hinter dem Altar, gewöhnlich. Einfassende Pilaster mit Gebälk und gebrochenem Giebel, dazwischen unten rechteckiger Durchgang, oben die Kanzel vom Grundriss: U; aussen noch neben den Pilastern auf Consolen die Figuren von Moses und Christus, nur zu erwähnen wegen ihrer ungewöhnlichen Hässlichkeit. Holz.

Relief in der Heiligenblende aussen an der Nordseite der ehemaligen Sacristei; um 1500, äusserst roh. Durch die Figuren Christi auf der Weltkugel zwischen Maria und Johannes dem Täufer und darunter drei auferstehende Todte wird eine Darstellung des jüngsten Gerichts angedeutet. Sandstein, verwittert.

Glocken. 1) 1777 von Gebr. Ulrich, mit: SOLI DEO etc. und dem sächsischen Wappen. 75 cm Durchmesser. — 2) Aus dem 14. Jahrhundert; sehr undeutlich:

A(?) ME LAVDATVR DEVS hOSTAEO (wohl statt hostesque) HVGA. (fugantur) (Durch mich wird Gott gelobt und werden die Feinde vertrieben). Zwischen den Buchstaben kleine Medaillons mit Christus auf der Eselin, Kreuztragung, Auferstehung und Christus als Himmelsfürst. 75 cm Durchmesser. — 3) 1820.

Kirchhof. Grabstein vor der Westfront der Kirche für den Pfarrer Gerh. Gottfr. Ranis, † 1748 (unter dem die Kirche umgebaut wurde), grosse Figur des Verstorbenen in Amtstracht, Flachrelief von mittelmässiger Ausführung, unter einem Gebälk von der Form: \_\_\_\_\_. Sandstein.

[Gauga, Dorf, soll 1450 eingegangen sein. — Kronfeld, 8. 57.]

[Wudemark, Dorf zwischen Göttern und Hopfgarten gewesen. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 17, nach Dronke, Trad. fuld., S. 36.]

Grossiohma, 5 km nordöstlich von Blankenhain; 1209 Lohm (Schultes, Direct. dipl. II), 1330 Lohme. — Sagittarius, Histor. d. Grafsch. Gleichen, S. 210. 253. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 27.

Kirche, Filial von Göttern, einfaches Rechteck von 16,6 m Länge und 6 m Breite. Chor gothischer Anlage: spitzbogige Sacramentnische an der Nordwand nahe der Ostecke, spitzbogige Fenster an der Südseite erhalten. Sonst 17. Jahrhundert (Wetterfahne mit: 1709); Holztonne, rechteckige Fenster und Thür; beschieferter West-Dachreiter, viereckig, dann achteckig, mit Schweifkuppel etc.

Kanzelbau, hinter dem Altar.

Gedenktafel an der Nordwand für: Anna Maria Neckerin, geb. Vörwaltin, † 1723. Inschrift-Tafel auf Holz, von vier Spruchtafeln umgeben, einzeln und dann zusammen umrahmt; Gedenktafel am 1. südlichen Emporen-Pfeiler, für zwei Kinder † 1717, Inschrift in Umrahmung, Holz.

2 Altarleuchter von: G. Söllner 1727, mit dreiflächigem Fuss, gross.

Taufkännchen mit: C.S. 1700, in geschweister Form; ehemalige Kanne von: Dor. Chr. Francke, geb. Henzold, 1742. Zinn.

Kelch aus dem 18. Jahrhundert, mit: A.M. Ackerin und gravirtem Crucifix auf dem Sechspass-Fuss. Kugelknauf. Kupfer, vergoldet gewesen, 21 cm.

Bildniss des Pfarres Henzold, 1736.

Glocken. 1) 1796 von Ulrich in Apolda mit: Ehre sei Gott etc. und Fries. 63 cm. — 2) 1832.

Haufeld, 10,25 (8) km südwestlich von Blankenhain; um 1381 Howfeld, 1455 Hauenfeld. — Kronfeld, Landesk. II, S. 57. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 133 (um 1381). — Sagittarius, Histor. d. Grafsch. Gleichen, S. 269. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 153 über Siegel. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 83.

Kirche, Filial von Rittersdorf. Grundriss-Form:

in der Anlage im Uebergangsstil, sein 7,2 m langes, 5,3 m breites Erdgeschoss jetzt Chor; Triumphbogen rund, aber höher, als ursprünglich, Chorbogen vorhanden, nur etwas verhauen. An der südlichen Aussenfront des Ostbaues tritt ein Stein mit daran hängender Rosetten-Verzierung vor, in dem wir den in seltener, aber sehr ansprechender Weise gezierten Kämpferstein von der Mittelsäule eines ehemaligen, wohl im Thurm gewesenen Fensterpaares zu sehen haben; vielleicht von einem der Fensterpaare, deren zwei Kleebogen noch, wenn auch vermauert, bezw. verstümmelt,



Aussen vermauerter Stein an der Kirche zu Haufeld.

im Thurm-Obergeschoss an der Ostund West-Seite sichtbar sind. gothischer Ostbau statt der ursprünglichen Apsis, 3,3 m lang, 3,9 m breit, jetzt Sacristei. Ein Kreuzgewölbe und östlich und westlich je ein Stück Tonnengewölbe decken den Raum: seine kehlprofilirten (V) Rippen ruhen auf verkehrt pyramidenförmigen Consolen. An der Ostwand dieses Raumes eine rechteckige, an der Südwand eine spitzbogige Blende, in der Nordost-Ecke ein Sacramentshäuschen, ähnlich einem Bildstock, nämlich ein auf einem Pfeiler mit Gliederungen ruhender, im Spitzbogen geöffneter Aufsatz, der von einer Giebelblume bekrönt ist. An der Ostseite ein schmal-spitzbogiges Fensterpaar (von dem Bau des Uebergangsstils genommen), an der Südseite ein grösseres, zweitheiliges Maasswerk-

Fenster. Aussen das steinerne Dachgesims mit Kehlprofil. Im Uebrigen Bau späterer Zeiten, so 1757 (Jahreszahl über dem Triumphbogen). Von daher das 9,7 m lange, 6,2 m breite Langhaus, die Flachdecke über dem Chor, die Holztonne über dem Langhaus, die rechteckigen Fenster (im Thurm-Erdgeschoss und Langhaus an der Südseite; die Nordseite ist fensterlos) und die Westthüren unten, sowie zur Empore. Den um ein Geschoss erhöhten Thurm deckt eine Schweifkuppel etc.

Kanzelbau in der Triumphbogen-Oeffnung, einfach.

Taufstein, in der Sacristei, aus dem 16. Jahrhundert, pokalförmig, mit rundem Fuss, Schaft und Halbkugel-Becken. Sandstein.

2 Altarleuchter, von: H.F.1788, mit getriebenen Ornamenten am dreiflächigen Fuss. Zinn.

Kelch, aus dem 16. Jahrhundert. Sechspass-Fuss. Am Knauf Würfel mit: V.D.M.I.E., dazwischen Eier, doch mit gravirten Maasswerken. Kupfer, sehr gut vergoldet, 21 cm hoch.

Glocken. 1) 1827. — 2) Ohne Inschrift, Form des 14. Jahrhunderts. 62 cm Durchmesser.

Heilsberg, 15 (12) südsüdwestlich von Blankenhain; soll von Bonifacius besucht und mit einer "Heilsquelle" begabt worden sein (Habelchesberge, Dronke, Trad. fuld., S. 38?), 1458 Heilssberg, auch Haylsberg etc. — Kronfeld, Landesk. II, S. 51. — Martin, Urkundenb. von Jena I, S. 543. 544. — Rein, Thuringia sacra. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 150, über das Siegel (Bonifacius). — Worneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 76.

Kirche, von Stadtremda aus besorgt, der Sage nach von Bonifacius gegründet. Chor und Langhaus sind zusammen 19,5 m lang, Grundriss-Form: 9,1 m breit, der Westthurm 4,2 m lang, 5,7 m breit. Der Thurmbau ist der Anlage nach romanisch, aus dem 12. Jahrhundert; von erhaltenen Einzelheiten jener Zeit bemerken wir an seiner Nordost-Ecke ein Stück Gesims mit den Gliederungen einer Kehle zwischen Wulsten, die durch Plättchen getrennt sind (Umbildungs-Form der attischen Basis), ferner, abgesehen von einigen Fensterschlitzen, in seinem obersten Geschoss an der Südseite und Westseite ein rundbogiges Fensterpaar auf Mittelpfeiler, von denen das erste im 17. Jahrhundert verstümmelt ist; eines an der Nordseite ist im 15. Jahrhundert spitzbogig gestaltet und jetzt mit einem hässlichen, hölzernen Mittelpfeiler statt des verlorenen, alten versehen. Im mittelsten Thurmgeschoss der Westseite ist ein einfaches Rundbogen-Fenster später zugemauert. Die Kirche, welche, wie so viele, drei hauptsächliche Wandlungen durchgemacht hat, dürfte in romanischer Zeit (von daher wohl die berühmte Inschrift, s. S. 128) im Wesentlichen nur aus diesem Thurmbau bestanden haben; san diesem schloss sich östlich eine Apsis an. westlich vielleicht ein kleiner Raum, vielleicht auch nicht.] Eine bedeutende Bauthätigkeit lässt sich in der Zeit der Spätgothik um 1500 (annähernd datirt durch einen vermauerten Grabstein von 1484) feststellen. Die Kirche war um diese Zeit hoch berühmt, jedenfalls als Wallfahrtskirche viel besucht und reich begabt (wie auch die Reste vieler Altäre bezeugen). Damals muss westlich an dem Thurm, der nun als Chor diente, ein grösseres Langhaus angebaut worden sein. sieht man in der jetzt wieder zugemauerten Westfront die Linie des spitzbogigen, einstigen Triumphbogens und oben (unter dem zugemauerten Rundbogen-Fenster) die Anschluss-Spuren des einstigen Giebeldaches. Ferner rühren von daher: an der Thurm-Südseite unten die spitzbogige, mit Kehlen profilirte Eingangs-Thür, darüber das Spitzbogen-Fenster mit Fisch-Maasswerk: D, welches das Gesims durchbricht, darüber (über einem Fensterschlitz) das rechteckige Fenster, sodann im Erdgeschoss das Kreuzgewölbe, dessen kehlprofilirte (V) Rippen auf verkehrt pyramidenförmigen Wandconsolen ruhen und eine Rosette als Schlussstein haben, und eine Spitzbogen-Blende an seiner Ostwand. Weitere Bauthätigkeit nach den Schäden des dreissigjährigen Krieges und in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts: 1764 (Jahreszahl aussen an der Westhür des Thurmes), 1780 (Jahreszahl darüber an dem Fenster). Das Langhaus der Westseite und der etwa vorhandene Osttheil wurden abgerissen und östlich an den Thurm, der nun als Vorhalle diente, das jetzige Langhaus gebaut. Es erhielt eine im Querschnitt nach der Form: A gebogene Holzdecke, rechteckige, regelmässig angelegte Fenster, eine ebensolche Thür zum Thurm, während die Thurm-Westseite zugemauert wurde und unten eine Flachbogen-Thür, darüber ein Flachbogen-Fenster bekam; dies letztere ist später wieder bis auf ein kleineres Kreisfenster zugesetzt worden. An den West-Ecken des Langhauses machten sich kurze Strebepfeiler nöthig; den Thurm deckt der in der Gegend übliche Aufbau. In neuester Zeit wurde die Kirche besonders im Innern wiederhergestellt und freundlich durch Ausmalung gestaltet, die zwei Geschoss-Emporen mit grauer Marmorirung. — Hoss, in Thüring. Vereins-Zeitschr. VI, S. 174.

(Taufgestell, neu, hübsch, pokalförmig, achteckig, mit Spitzbogen-Fuss am Becken. Holz.)

Kanzelbau hinter dem Altar, aus dem 18. Jahrhundert, gefällig durch einfache Linienführung. Zunächst tritt der ganze Bau vor der Ostwand als Sacristei-Verschlag in der Grundriss-Form: Uvor, an den Mitten der Schrägflächen, an den vorderen Kanten und an der Vorderfläche, rechts und links von der Kanzel, mit korinthischen Pilastern besetzt; sodann die Kanzel nochmals im Grundriss: U, mit einigen aufgelegten Fruchtbündeln an den Flächen und mit Ecksäulchen, deren Schafte in der dem Holzstil angemessenen Weise als zwei umeinander gewundene, herauflaufende Bänder (Spiralen) frei gearbeitet sind (ein in der Gegend öfter wiederkehrendes Motiv). Holz.

17 Figuren von Heiligen, aus Holz mit Farben und Vergoldung, meist von Altarwerken der Zeit um 1500, von verschiedener Grösse und Bedeutung, jetzt auf Consolbrettern rechts und links vom Kanzelbau angeordnet, sind Reste und Zeugnisse des einst überreichen Schmuckes der Kirche. [Ein Theil dazu gehöriger Figuren wurde 1816 nach Weimar gebracht und dort in der Bibliothek aufgestellt (s. dort) und dadurch wohl noch manches damals vollständige Altarwerk zerstört.] Die Figuren sind willkürlich durcheinander gestellt; in Folgendem soll aber (da auch der Plan einer dem Werth der Kunstwerke entsprechenden Aufstellung vorliegt) versucht werden, die Figuren, wie sie wenigstens nach meiner Vermuthung zusammengehören, zu ordnen.

Anna selbdritt (Lichtdruck), Apollonia (A), Ottilia (Lichtdruck) und ein heiliger Hirt, vielleicht Bernhardinus (Lichtdruck), welche entschieden zusammengehören (sowohl der Technik, als auch äusserer Gleichförmigkeit, z. B. der Schrift auf den Vergoldungen und den als bergige Partien geschnitzten, grünen Sockeln nach), bilden die künstlerisch werthvollste Gruppe, sind von ganz hervorragender Schönheit und mit liebevollster Sorgfalt geschnitzt. Die Figur der heiligen Anna enthält unten am Saume die Worte: (links) SANCTA ANNA (rechts) SELBDRIT. Sie ist durch einige Falten zwischen Nase und Mund als ältere Frau, sonst aber im Gesicht nur in ernster, reifer Schönheit und liebevoller Mütterlichkeit gebildet. Die in tradionell kleinerer Figur, aber als völlig erwachsene Jungfrau gedachte Maria sitzt etwas steif auf der Mutter linkem Arm, sieht uns aber lieblich an mit ihrem



Figuren von ehemaligen Altarwerken in der Kirche zu Heilsberg.

hübschen Köpfchen, dessen braune, in Locken aufgelöste Haare anmuthig zum Theil vor, zum Theil hinter ihre Schulter herabwallen. Das Jesuskind, gegen die Maria zu gross gebildet, welches, mit einem Apfel in der Hand, auf der Grossmutter rechtem Knie steht, ist im Gesicht mittelmässig, im Körper sehr niedlich und verständnissvoll modellirt. An der ganzen Gruppe fällt uns ein Zug künstlerischer Freiheit auf, den ich kurz andeuten möchte. Bei Michelangelo's (übrigens ungefähr gleichzeitiger) Pietasgruppe in der römischen Peterskirche haben Kunstgelehrte darauf aufmerksam gemacht, wie der grosse Meister die Schwierigkeit, einen Manneskörper in die Arme einer Frau zu legen, dadurch künstlerisch gelöst habe, dass er das Gewand der sitzenden Mutter unten nur in grossen Falten, gewissermassen als Draperie und blossen Hintergrund der darauf ruhenden Figur In dem gleichen, künstlerischen Gefühl ist hier bei der noch gebildet habe. schwierigeren Aufgabe der schwere, goldene Mantel der heiligen Anna unten mehr zu einer reichen Draperie geformt, und Mariens goldenes Kleid vereinigt sich in geschicktem Fluss der Falten mit diesem Mantel. - Apollonia steht, wie die übrigen Figuren dieser Zusammenstellung, in einfacher Haltung da. An ihrem Mantelsaume liest man oben: 21ve reg (ave regina coeli etc., Anfang des alten Liedes: Sei gegrüsst, Königin des Himmels), unten: VIRGO SANCTA APOLLONIA QVANTA MERVISTI (Jungfrau, heilige Apollonia, wie viel hast du Verdienste). Sie trägt eine Krone, ein braunes Mieder und Aermel mit weissen Puffen, blau und grau quergestreiften Rock; der innen blaue, aussen goldene, mit blauem Saum versehene Mantel fällt über ihre rechte Schulter; die Heilige zieht ihn mit der linken Hand, in der sie ein Buch hält, etwas hinauf bis zur Brust, so dass bei der starken Erhebung des rechten Armes [in dessen Hand ihr Märtyrerzeichen, die Zange, ruhte] ein lebhafter Faltenwurf des Mantels entsteht. Ihr ovales, feines Gesicht mit den ernst blickenden Augen ist von dunkelbraunen Locken umrahmt, die, wie bei der Maria, theils vor, theils hinter dem Mantel herabfallen. - Ottilia ist das zweisellose Gegenstück zur Apollonia, wie auch ihr Mantel über die linke Schulter herabfällt und von ihrer rechten Hand mit dem Buch an der Brust zusammengenommen wird. Am Saum desselben steht oben rechts: ANIMA MEA LIQV. FAC (Meine Seele, mache dich flüssig, d. h. erweiche dich), links: GLORIAE, unten: ORA PRO NOBIS SANCTA OTILIA VT NOS BEAMVS (? - wenn statt: BEEMVS dann: Bitte für uns, heilige Ottilia, dass wir uns selig machen). Die Heilige, mit einem weissen Kopftuch bedeckt, das auch das Kinn umgiebt, hat durch die Schräg-Stellung ihrer Augen einen etwas wehmüthigen Ausdruck; in der Rechten hält sie ein Buch (aber nicht, wie sonst öfter, ihr Attribut der geheilten Augen), in der Linken hält sie ein kleines Kreuz. Ihr Mantel ist aussen golden, innen blau, mit Lilien gemustert. -Der heilige Hirt ist ohne Inschrift, aber ganz zu den vorigen Figuren gehörig. In edler Haltung dastehend und von mildem Ausdruck, fesselt er uns auch durch die liebevolle Wiedergabe der Tracht. Sein Klapphut ist vorn mit einem: H versehen; lange Locken und grauer Bart geben dem Antlitz Würde; in den über einander gefalteten Händen hält er einen Stab nach oben, an dessen Ende Hirtenschaufel und Krummstab in sichtlicher Nachahmung der Wirklichkeit vereinigt sind. Sein bräunlicher, mit Blumen gemusterter Rock lässt, die Beschäftigung des Heiligen charakterisirend, die Füsse, die mit weissen Strümpfen und schwarzen Schuhen bekleidet sind,

bis zu den Knöcheln frei. Diese Figur ist die schönste aller heilsberger Figuren. -Sie haben alle eine durchschnittliche Höhe von 106 cm. - Ein heiliger Erasmus (A) ist ein wenig grösser (108 cm hoch), auch völliger geschnitzt und im Sockel etwas abweichend, also wohl von einem anderen Altarwerk, gehört aber in Stil, Technik und Ausführung ganz mit den vorigen Figuren zusammen. Er hat sogar am meisten Charakter und Individualität und ist als älterer Mann aufgefasst, mit etwas schräg gestellten Augen, Locken, welche unter seiner Bischofsmütze vorquellen, und rasirtem Bart. Am Saume seines Mantels steht: O SANCTE ERASME ORA PRO NOBIS VT DIGNI EFFICIAMVR (O heiliger Erasmus bitte für uns, dass wir würdig werden), am rechten Aermel der Anfang des Liedes an die Jungfrau AVE MARIS STELLA (Ave maris stella, dei mater alma etc., sei gegrüsst des Meeres Stern etc.), am linken: MARIA MATER GRACIE MATER (Maria, Mutter der Gnade, Mutter . . . .). Der Heilige hält in der rechten Hand den Kelch [das Attribut der linken Hand, vielleicht sein Märtyrerzeichen, die Winde oder Haspel, fehlt]. - Diese Figuren gehören einer trefflichen, von Franken beeinflussten, aber selbständigen, der mittelsächsischen (freiberger?) in Manchem ähnlichen Werkstatt an.

Magdalena mit der Salbenbüchse, von roher Arbeit, 83 cm hoch.

Bischof, wohl Bonifacius, mit rothen Handschuhen [Attribut war in der linken Hand, fehlt], von strengem Gesichts-Ausdruck (an Hanno in mehreren Figuren im Saalfeldischen erinnernd), ganz gut, etwas gedrungen; ungefähr 80 cm hoch (wenn ohne Bischofsmütze gedacht). Maria, stehend mit dem Kind, dessen Stellung der bekannten auf dem Pergersdörfer'schen Grabmal von Adam Krafft in Nürnberg gleicht, von conventioneller Auffassung. Urbanus (A), kenntlich als solcher an der Papstkrone und an der Traube auf dem Buch in seiner linken Hand [die Rechte mit seinem zweiten Attribut: Schwert und Krummstab, fehlt], besser gelungen, von ganz gut durchgearbeitetem Kopf, in neuerer Zeit mit bunten Farben übermalt. — Diese Figuren scheinen wiederum in einem Altarwerk zusammengehört zu haben und sind 75 cm hoch, fränkischer Schulrichtung.

Von einer Anbetung der Könige sind die Figuren des knieenden, weissbärtigen ersten Königs (Caspar), von einfach tüchtiger Arbeit, und des (einst dahinter) stehenden Mohrenkönigs (Balthasar), welcher die Mütze mit der rechten Hand lüftet, übrig; letztere Figur 63 cm hoch.

Maria sitzend, in der Haltung, die sie in den Gruppen der Krönung der Jungfrau zu haben pflegt; der dazu gehörige Christus, die sie krönende Hand erhebend; ferner von den Seitenflügeln des Altars, dessen Mitte die Krönung Mariens eingenommen haben muss, die Heiligen Katharina und Dorothea, durch Abzeichen und Sockel-Inschriften bezeichnet. Sie dürften der Herstellungszeit nach früher, als die übrigen heilsberger Figuren, etwa um 1460—1470 fallen, haben noch die S-förmige Körperbiegung der Hochgothik, die ungeschickte Puppentheater-Bildung mit zu grossen Köpfen, zu langen Hälsen und zu geringen, besonders nach unten hin dürftigen Körpern und Gewandungen, aber zum Theil in den Köpfen selbst gute Modellirung und jene alterthümliche Feierlichkeit. Sie leiden übrigens durch moderne, dicke Uebermalung. Durchschnittliche Höhe 50 cm.

Bonifacius, durch Unterschrift bezeichnet [Attribute fehlten], ganz charaktervoll, mit lächelndem Gesicht, 50 cm hoch; die Arbeit der saalfelder Werkstatt verwandt.

Paulus, durch Haltung, Tracht, Bart und Knauf des [fehlenden] Schwertes, an das er die Hand legt, gekennzeichnet, handwerklich; 48 cm hoch.

Relief der heiligen Sippe in kleinen (ungefähr 25 cm hoch zu rechnenden) Figuren, von einer Altarstaffel her, ein reizendes Genrebild, weniger durch sehr feine oder künstlerisch im Einzelnen durchgebildete Figuren, als durch heiter-lebendige und individuelle Auffassung und behagliche Zeitschilderung fesselnd. Die Darstellung ist die bekannte (vgl. S. 106), doch ist die Mittelgruppe der heiligen Anna mit Maria und dem Jesuskind in dieser Composition stärker als sonst isolirt, bezw. vor den übrigen, vor dem Vorhang auf einer Bank sitzenden Vätern und Müttern herausgehoben.



Relief der heiligen Sippe in der Kirche zu Heilsberg.

Dies geschah offenbar mit Absicht, da das Relief nicht bloss eine Verherrlichung der heiligen Sippe, sondern gewissermassen des Mittelpunktes derselben, der heiligen Anna, darstellt. Darum auch am Vorhang die Inschrift: HILF SANCTA ANNA; vielleicht, dass dies Relief in die Staffel desselben Altarwerkes gehört, das, oben beschrieben, im Mittelschrein die Gruppe der heiligen Anna selbdritt enthielt. Die hier dargestellte Figurenreihe stellt übrigens nur den engeren Theil von Jesu Verwandtschaft dar (mit Ausschluss des Täufers Johannes und seiner Eltern) und erklärt sich der goldenen Legende folgend am ungezwungensten. Die Frauen ausser der Jungfrau Maria und Anna sind die beiden anderen sogenannten Marien (der Jungfrau Stiefschwestern). Links nämlich von der Mutter Gottes sitzt Maria, Tochter des Kleophas und der Anna, neben ihr ihr Gatte Alphäus und dazu, um beide vertheilt, ihre vier Kinder: Jacobus der Jüngere und Barnabas, die in des Vaters Buch schauen, Simon auf der Mutter Schooss und Judas Thaddäus an ihrem Kleide unten sitzend; rechts von Anna die Maria, Tochter des Salome und der Anna, hinter ihr

stehend ihr Gatte Zebedäus und dazu deren zwei Kinder, Jacobus der Aeltere, der eben vom Schooss der Mutter gleitet, und Johannes der Evangelist, mit dem Buch in der Hand zum Vater hinaufschauend. Hinter dem Vorhang aber steht, der Maria zunächst, links ihr Gatte, Joseph (charakteristisch baarhaupt), der aber doch, wie öfter, als alter Mann mit den drei Gatten der Anna rangirt, nämlich mit Kleophas, welcher auf derselben Seite, wie seine Tochter, steht, Joachim (welcher als der Jungfrau Maria Vater zunächst der Anna den Platz hat) und Salome, wieder über der ihm zugehörigen Familie. So ist bei aller Beweglichkeit der Composition doch Symmetrie und, wie man sieht, die herkömmliche Berechtigung jedes Einzelnen gewahrt. Bemerkenswerth ist die überraschende Aehnlichkeit der Composition, besonders der rechten Gruppe, mit dem Cranach'schen Holzschnitt: Die heilige Familie in der Schule (Bartsch, Peintre-graveur Nr. 5), welcher um das Jahr 1508 zu setzen ist. Leider ist das Relief recht beschädigt und wurmzernagt. — Ueber die Figuren: Hess, Bildwerke, S. 44. — Lotz, Kunsttopogr., S. 287.

Grabstein im Thurm-Erdgeschoss an der Nordwand, übrigens verkehrt vermauert, daher das untere (früher also obere) Stück fehlt. Ein Wappen über Ornamenten ist von der Umschrift umgeben: ..... mcccclpppiv obiit strenv.vir cristofer de (cranchfelt?.....)

[Inschrift-Tafel, vielleicht die Inschrift des romanischen Baues enthaltend, 1816 im Thurm gefunden, nach Weimar gebracht, siehe dort, Bibliothek.]

Beschlag an der südlichen Thurmthür, aus dem 16. Jahrhundert, Querstangen mit einfachen Ranken. Eisen. (Hier auch das sagenhafte Hufeisen von dem Pferde des Bonifacius, durch das die Heilquelle aufgeschlagen sein soll (vgl. Kronfold, 8, 59), Erzeugniss des 17. Jahrhunderts.)

Glocken. 1) 1754 in Erfurt gegossen, mit zwei Friesen und Relief eines heiligen Bischofs, wohl des Bonifacius. 102 cm Durchmesser. — 2) und 3) von 1874.

Ehemaliger **Edelhof**, jetzt Wohnhaus des Herrn Bürgermeisters G. Heyder. Das im Uebrigen einfache Gebäude aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts zeigt im Mittelbau Flachbogen-Fenster mit seitlichen Verkröpfungen oben (Ohren) und Schlusssteinen, daran ein Akanthusblatt. Die Eingangs-Thür ist von Pilastern mit Troddelwerk als Capitellen im Regentschaftsstil eingefasst; darauf verkröpftes Gebälk mit

Fries-Verzierung im gleichen Stil und einem Gebälk von der Form: , an dessen Ecken, sowie oben, stehende Zapfen, in dem Felde selbst zwei Wappen, links das Kökeritz'sche mit: V. K., rechts eines mit drei Lilien und: V. K. angebracht sind.

Im Besitze des Herrn Heyder, von einem älteren Hause stammend, 4 Alabaster-Tafeln; die 1. mit: 1609, einem Wappen (Mond und Stern) und: G.I:M.T., die 2. mit: 1620, einem Wappen von Wurm (Basilisk) und: M.H.Z.G., die 3. und 4. mit: A.V.PFORTEN.

Hetschburg, 7,7 (61/2) km nordnordwestlich von Blankenhain; 1119 Heydingesburch (Schultes, Direct dipl. I), dem Grafen Wichmann (s. S. 98) gehörig, Sitz eines Adelsgeschlechtes von Heytingesberg [ohne dass eine Burg oder ein Frohnhof nachzuweisen wäre, es sei denn, letzterer habe in dem jetzt wüsten Niederheitingsborg gestanden]. Maroldus de Hetingsberc zuerst 1252 in Urkunden der Gräfin von Berka erwähnt (W. Staatsarchiv)\*+. Die von Heyting-, Heidings- etc. -burg waren orlamünder Ministerialen und Burgmänner (1348 auf Buchfart) und wurden mit anderer ehrbarer Mannschaft 1427 an die Grafen von Schwarzburg gewiesen, standen aber auch in landgräflichen und mainzer Diensten (1425 auf der Sachsenburg, mehrere 1413—1432 in Tonndorf), besassen bis 1440 Dorf Buchfart und starben Ende des 15. Jahrhunderts mit Mertin von Heydelsbergk aus\*+. 1420 Heythingesburg. — Burkhardt, Urkundenb. v. Arnstadt, S. 203 ff. (Heitingesburg). — Döring, in Thüringen u. d. Harz I, S. 170, bei Buchfart. — Franke, Das Rote Buch, S. 26. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 58\*+. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 133 (um 1381). — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 76.

Kirche, Filial von Buchfart [1119 von Graf Wichmann dem erfurter Marienstift übergeben; doch siehe auch unten]. Die jetzige Kirche, ein bescheidener Bau mit spitzbogiger Sacramentnische an der Ostwand, sonst aus neueren Zeiten, Rechteck 12,5 m lang, 5,3 m breit, mit Holztonne vom Querschnitt: A, Flachbogen-Fenstern und Rechteck-Thür. West-Dachreiter von Bretterwerk, viereckig mit Schweifkuppel. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 58.

Kirchstuhl und ein Emporen-Theil mit durchbrochen geschnittenem Gitter.

Kanzelbau hinter dem Altar.

2 Altarleuchter aus dem 18. Jahrhundert, mit dreiffächigem, etwas getriebenem Fuss. Zinn.

Kelch. Auf der Kuppe die Stifter-Inschrift des fürstlich sächsischen Jägers J. Fr. Weinschenke zu Hitzschburck 1700. Sechspass-Fuss, Knauf rund, mit gravirten Blättern. Silber, vergoldet, 16 cm hoch.

Hostienbüchse, oval, mit dem gravirten Einsetzungs-Spruch, Crucifix und: 1718. Silber, vergoldet.

Glocken, neu.

Kirchhof. Grabsteine aus dem 18. Jahrhundert, ohne Bedeutung.

Befestigung aus vorgeschichtlicher Zeit, sogenannte Martins-Kirche, östlich von Hetschburg, in der Mitte zwischen diesem und Buchfart. Hier erhebt sich auf dem rechten (südlichen) Ilm-Ufer ein Hügel von annähernd fünfseitiger Form, so dass an seine ungefähr 100 m lange, durch eine schwache, breite Senkung von dem dahinter höher ansteigenden Buchfarter Forst getrennte Südseite sich die Ostund West-Seite rechtwinklig anschliessen, die erstere in gerader Richtung etwa 250 m nach Norden läuft, die letztere ebenso etwa 150 m weit, während dann die fünfte Seite, in stumpfem Winkel hier angeschlossen, in nordöstlicher Richtung so weit läuft, bis sie die Ostseite in einer Spitze erreicht. Diese vier Seiten fallen steil nach dem Thal ab, die Nordspitze nach der neuen Chaussee Hetschburg-Buchfart. Diese

ganze Hochfläche war durch einen Wall geschützt, welcher bis vor kurzem noch an der Aussenseite bis zu einer senkrechten Höhe von 8 m, an der Innenseite bis zu einer solchen von 2-3 m sich erhob, jetzt aber, der vollständigen Zerstörung preisgegeben. bald ganz verschwunden sein wird. In eigenthümlicher Weise war dieser Wall, bezw. die Mauer dadurch gebildet worden, dass Steinschichten mit solchen aus Lehm abwechselten und mit Hilfe von zwischengepacktem Holz, das dann angezündet wurde, zu einem einheitlichen Gefüge von Stein, Backstein und Schlacke zusammenschmolzen. Die sich jetzt dort vorfindende Masse lässt dieses (mehrfach am Rhein, in Schottland etc., auch in der Bronzezeit des Alterthums vorkommende) Verfahren erkennen. In der Mitte der Südfront muss ein Thor gelegen haben, ein zweites, rechts und links geschütztes, an der Nordspitze; der Haupt-Zugang dürfte aber in der ungefähren Mitte der Westmauer (ausserhalb deren sich noch Spuren eines äusseren Mauerzuges erkennen lassen) seinen Platz gehabt haben, wo der Wall zu gleicher Zeit eine Vertiefung, sowie eine starke Einbuchtung nach innen aufweist. Einige dort gefundene Gefässscherben ergeben das 7. Jahrhundert v. Chr. als annähernde Erbauungszeit; andere Funde weisen auf spätere Bewohner slavischer Cultur. Wann die Bau-Anlage aufgegeben wurde, ist durchaus unbekannt.

Eine wenn auch kleine Kirche dort hat der Befestigung, welche zugleich altgermanische Cultus- und Gerichts-Stätte war, den jetzigen Namen verliehen. Die Fundamente nahe der Südost-Ecke der Umwallung waren bis 1889 noch deutlich erkennbar. Herr Generalmajor Franke kam nach seiner Mittheilung gerade noch dazu, als sie zur Gewinnung von Steinen von den Bauern ausgegraben wurden. Sie bestanden aus ziemlich grossen, behauenen Steinen, meist Sandsteinen, und liessen genau den Umfang der Kirche erkennen. Danach betrug die Länge 8,50 m, die Breite 6,50 m. Eine Unterwölbung zeigte sich nicht; das Fundament lag etwa 0,75 m unter der Oberfläche. Eine Anzahl zerbrochener Hohlziegel, von denen noch jetzt viele umherliegen, bezeichnet ebenfalls den Standpunkt der kleinen Kirche. Es ist möglich, dass es diese Kirche ist, welche 1119 vom Grafen Wichmann der Marienkirche -"eine zu Heidingesburch" (Schultes, Direct. dipl. I, S. 251) - geschenkt ward. Sie stand demnach zwischen Ober- und Nieder-Heitingsburg als Gemeingut derselben, bis in Oberhetschburg eine andere gebaut wurde, die umfangreicher und auch dem St. Martin geweiht ist. Unter den wenigen Trümmern der kleinen Kirche wurde ein wahrscheinlich zu derselben gehöriger Schlüssel gefunden, mit rhombenartigem Griff und schlangenartigem Bart, etwa dem 13. Jahrhundert angehörig. Er befindet sich im Besitz des Oberförsters Caspari in Buchfart.

A. Götze, in Weimar. Zeitung 1890, 12., 13., 14. Februar. — Kronfeld, Landeskunde a. a. O. — Mitzschke, in Weimar. Zeitung 1883, 5. Aug., Sonntagsbeilage.

[Niederheitingisburg war ein Dorf (Burg?) nordöstlich von Hetschburg auf dem linken Ilm-Ufer gegenüber der Martinskirche, auch Niederheidelsbergk, landgräfliches Lehn der Herren von Hetschburg (1406 urkundlich), dann (1534) der Herren von Witzleben. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 59.

Hochdorf, 5,4 (4) km südsüdwestlich von Blankenhain. Der Ort gehörte unter der Oberlehnsherrlichkeit der Grafen von Orlamunde den Herren von Blankenhain, doch hatten dort fünf erfurter Klöster Grundbesitz, so das Peterskloster (1143), das Severistift (1271), das Augustiner (Eremiten)-Kloster (1342), das Weissfrauen-Kloster (1307) und das Martins-Kloster (1366)\*. Es kam nach dem Aussterben der Herren von Blankenhain an die Grafen von Gleichen, gehörte zur Grafschaft Blankenhain und theilte deren Schicksale. - Kronfeld, Landeskunde II, S. 59 \*. - Martin, in Thuring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 133 (um 1381). — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 159. 168. 218. 238. 245.

Kirche (Pfarrer 1350 erwähnt; — Martin, Urkundenb. v. Jena, S. 231). im Osten (sein Erdgeschoss ist 4,6 m lang, 5,3 m breit), frühgothische Anlage; von daher noch der Triumphbogen-Pfeiler [der Bogen selbst beseitigt], das schmale Spitzbogen-Fenster der Ostseite und darüber aussen eine kleine Rundbogen-Blende, auch oben Spuren zugemauerter Fenster. Im Uebrigen einfacher, aber grossräumiger Bau, nach dem Brand von 1800 im Jahre 1801 (Jahreszahl aussen an der Südseite oben nach Westen zu) ausgeführt, regelmässig mit rechteckigen, grossen und hohen Fenstern (unter theilweiser Zumauerung älterer) und Westthür. Langhaus 10,3 m lang, 7,3 m breit. Flache Decke über Chor und Langhaus. Auf dem Thurm ein beschiefertes Achteck-Geschoss, Schweifkuppel etc.

Gefässe neu, desgl. Glocken von 1803 und 1838.

**Gabritz**, 1/2 km südlich vom Ort; Dorf, 1366 Gaberwitz, im Bruderkriege zerstört. Steine ehemaliger Wohngebäude gefunden. - v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, 8. 245.]

Hohenfelden, weimarischen Antheils, 14,5 (13<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km westnordwestlich von Blankenhain; 1438 Hoefelden, früher auch Haunenfelden, Niederhohenfelden, gehörte zu <sup>2</sup>/<sub>s</sub> zu Mainz, bezüglich als Lehn den Grafen von Gleichen-Blankenhain, zu <sup>1</sup>/<sub>s</sub> zur Herrschaft Kranichfeld; mit dem Amte Tonndorf ging es 1815 an Sachsen-Weimar über +. Brand 1810. - Kronfeld, Landeskunde II, S. 59 +. - Stark, in Thuring. Vereins-Zeitschr. II, S. 149, über Siegel. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 43. 44.

Kirche, dem (würzburger Bischof) Burkhard geweiht gewesen. Der Chor, welcher den Thurm trägt, ist 3,2 m lang, 6,7 m breit, das Langhaus 15,6 m lang, 9,4 m breit. Der Thurmbau ist, soweit er massiv ist (Erdgeschoss und erstes Obergeschoss), gothisch, wenn auch nach dem Brande von 1810 restaurirt, durch einen jetzt an der Südseite des Langhauses (nach Osten zu) eingelassenen Rest, wohl eines Sacramentschreines, bezeichnet, von welchem der Obertheil in Form einer Fialen-Architektur mit der Ueberschrift: [24]nno dni mccccppip erhalten ist. Dieser Thurm hat im Chor ein

mittelgrosses Spitzbogen-Fenster an jeder Seite, oben kleine, aus einem Steine ausgehauene, jetzt rundbogige Oeffnungen. Im Uebrigen ist die Kirche (1689 durch Emporen, 1691 durch Reparatur verändert) der Zeit nach durch eine über der vorigen angebrachte elliptische Tafel mit: AEDES HAEC EXSTRVCTA SVB E.M. L.F.P.P.F.W.A.B.S.F.E.C.v.B. (sub Episcopo moguntino Lothario Francisco proprincipe F. W. v. Boyneburg satrapa Francisco Emerico Caspari von Bielstein) ANNO 1718 festgestellt; wozu noch die Reparatur 1811 nach Brandbeschädigung kam. Der Chor hat eine flache Holzdecke, das Langhaus grössere, regelmässig angeordnete Rundbogen-Fenster und eine Holztonne, der Thurmbau nach Abtragung des alten Oberbaues (in Folge Blitzschlages vor 1692) einen beschieferten Achteck-Aufsatz mit Schweifkuppel etc.

Innen-Ausstattung aus dem 18. Jahrhundert, Taufgestell rund, pokalförmig. Altar mit etwas Verzierung von gebogenen Eckpilastern etc., Kanzelbau hinter dem Altar als untere, von Thüren und Fenstern durchbrochene Wand und rund vor der Balustraden-Empore vortretende Kanzel oben, alles einfach, von Holz, weiss mit Gold.

Glocken in einem Glockenhaus südlich von der Kirche. 1) und 2) neu. — 3) von Jacob Pappe in Erfurt, mit: principe francisco anselmo proprincipe VValpoth VVagtelo satrapa. Bina haec fVit aere refVsa (Unter dem Fürsten Franz Anselm, dem Proprinceps Waldbot, dem Statthalter Wagtel ist diese Glocke zum zweiten Mal in Erz gegossen. Das Chronogramm giebt 1687) und: Zu Gottes Wort ruf ich die Leut, der heilige Geist das Herz bereit (bereite). 77 cm Durchmesser. — Ortschronik mit Angaben über die älteren Glocken, so eine von 1487 zu Ehren des heiligen Ciliacus.

Kirchhof. Spitzbogen-Eingang. Grabstein für Pfarrer J. Fr. Thauer, † 1789. mit üblichem, emblematischem Figurenschmuck.

[Oberhohenfelden war ein Dorf 1 km nordwestlich von Hohenfelden. — Wetterode, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> km nördlich von Hohenfelden, war ein Dorf mit Kirche, deren letzte Trümmer bis 1850 zu sehen waren. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 60.]

Kiliansroda, 7 km nördlich von Blankenhain; um 1381 Kyliansrode, 1441 Killigesrode, kam mit dem Besitz der Herren von Blankenhain an die Grafen von Gleichen-Blankenhain und wurde von diesen 1539 an die Familie Schütz verkauft, die es alsbald zurückgab<sup>+</sup>, gehörte später den Herren von der Planitz. — Kronfeld Landeskunde II, S. 60<sup>+</sup>. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 137 (um 1381). — Sagittarius, Histor. d. Grafsch. Gleichen, S. 236.

Kirche, Filial von Mechelroda, unbedeutend. Rechteck, 12,8 m lang, 5 m breit, mit Flachdecke und rechteckigen Fenster- und Thür-Oeffnungen; über dem Westtheil ein viereckiger Holz-Dachreiter, darauf, durch Knicke vermittelt, ein Achteck-Helm.

Bibel von 1720, mit Messing-Beschlägen am Einband.

Glocken. 1) 1862. — 2) 1807 von Ulrich in Laucha.

Messbuch im Schulhaus, aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts [Titel fehlt], gedruckt, doch mit gemalten und vergoldeten Initialen.

[Hainroda, 4 km westnordwestlich von Kiliansroda, Wüstung, 1464 Hanrode. - Kronfeld II, S. 60. - Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. S. 125.]

Kirchremda, 17 (13) km südsüdwestlich von Blankenhain; um 1381 Rechremede. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 60. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 133 (um 1381).

Kirche, Filial von Stadtremda. Ost-Thurm, im Erdgeschoss jetzt Sacristei und 3,5 m lang, 5,7 m breit, romanisch; erhalten: je ein kleines Kreisfenster nördlich und südlich im Obergeschoss, aus der Mitte (wo ein Rechteck-Schlitz) nach Westen gerückt, aussen kaum sichtbar, ferner eine Thür, oben an der Westseite, jetzt zur Empore führend, der Triumphbogen und der Chorbogen, beide auf Pfeilern mit Gesims:

mauert bis auf eine rechteckige Thür und ebensolches Fenster darüber (in der Vermauerung eine Grab-Inschrift des 18. Jahrhunderts). Spätgothisch das rippenlose Kreuzgewölbe auf verkehrt pyramidalen Consolen in der Sacristei. Aus späteren Zeiten, besonders 1756 (Jahreszahl aussen über der westlichen Emporenthür) das 12,1 m lange, 7,7 m breite, mit einer Holzdecke vom Querschnitt: bedeckte Langhaus, die sämmtlich rechteckigen, regelmässig angelegten Fenster und Thüren und der etwas zurückgesetzte Thurm-Oberbau, dieser ein Viereck-Geschoss von geputztem Fachwerk, darauf noch ein beschiefertes Achteck-Geschoss mit Schweifkuppel, ungewöhnlich hohem Tabernakel-Aufsatz und Schweifkuppelchen.

Kanzelbau hinter dem Altar, nach einer auf einem früher daran befindlichen (jetzt auf dem Kanzelboden liegenden) Brett angebrachten Inschrift 1713 von Vater und Sohn Alex gefertigt, einfach, von Holz, unten als Wand mit Flachbogen-Durchgang, über deren Gebälk die Kanzel im Grundriss: U gerade aufsteigt. Was den Kanzelbau jedoch auszeichnet, ist, dass ein spätgothisches Altarwerk vollständig und die Figuren eines zweiten Altarwerkes an und bei ihm angebracht sind. Von einem grösseren und bedeutenderen Altarwerk befindet sich der Mittelschrein hoch oben über der Kanzel. Hier durch Sockel-Inschriften bezeichnete Figuren: in der Mitte, höher als die anderen, weshalb auch das Mittelstück und sein Baldachin höher gerückt sind, die gekrönte Maria mit dem Kinde im Arm, links die Heiligen Wolfgang mit der Kirche [der Bischofsstab fehlt] und Anna selbdritt, rechts Katharina (Knauf des Schwertes erhalten) und Dorothea mit dem Blumenkorb. Ferner links von der Kanzel aufgehängt der einstige rechte Flügel, darin die Figuren der Heiligen Petrus, Paulus (Schwertknauf

erhalten) und Johannes der Täufer mit dem Lamm; rechts von der Kanzel der linke Flügel, darin Margaretha mit dem Drachen, Elisabeth mit Kanne und Brotteller, Barbara mit Kelch. Die in Farben, Vergoldungen und Attributen verhältnissmässig gut erhaltenen Figuren sind einfach tüchtig geschnitzt, die Frauen etwas conventionell, die Männer charaktervoller, am besten die drei männlichen Heiligen links von der Kanzel. Uebrigens kann man verschiedene Künstler unterscheiden. So ist die Maria der mittelfränkischen Schule am verwandtesten, die Dorothea der nordthüringischen, Elisabeth der saalfelder. Das Gleiche gilt von den Faltenwürfen. Die Hintergründe der Schreine sind in neuerer Zeit grellblau übermalt, die die Ueberhöhung des Mittelstückes deckenden Aufsatz-Bretter der Seitenflügel haben statt der einstigen, gemalten Prophetenbilder blaue Kreise mit goldenen Füllungsmustern erhalten. Die Aussenseiten der Flügel sind mit Gemälden der Verkündigung und Geburt, die



Maria (Christi Geburt) von einem ehemaligen Altarwerk zu Kirchremda.

Aufsatz-Bretter mit singenden Engeln (Gloria in excelsis) und einer anderen Darstellung bemalt, doch diese Bilder kaum zu sehen, da sie zum Theil von dem die Kanzel rückwärts haltenden Brettergerüst verdeckt, beschädigt, in den Farben eingeschlagen und voller Kalkflecke sind. Doch verrathen sie gute, nürnberger Schule (so ist besonders der Joseph auf dem Bilde der Geburt eine Wohlgemuth'sche Figur) in Composition und Stellung, conventionelle Art in Gesichtern und Gewändern. Von dem zweiten Altarwerk sind die einzelnen Figuren benutzt, welche kleiner und weniger bedeutend sind. An den Flächen der Kanzel selbst sind die an Attributen erkennbaren Heiligen Barbara, Margaretha befestigt; zu den Seiten des unteren Durchganges hat man jedesmal oben eine ganz einfache, rundbogige und unten eine rechteckige Nische gezimmert und grellblau angestrichen. In diese hinein ist links oben (wohl von der ehemaligen Staffel) eine auf dem Bett liegende Maria gesetzt, welche das [jetzt

fehlende] Kind im Arme hielt, während Krippe und Kopf von Ochs und Esel jetzt an die Nische des Hintergrundes genagelt, der einst zur Seite sitzende Joseph aber aus Platzmangel auf die Krippe gesetzt ist (!), unten die stehende, betende Maria mit weissem Kopftuch; rechts sind oben Petrus, Simon Judas und ein dritter Apostel [ohne Attribut] zusammengestellt, unten ein heiliger Diakon, wohl Stephanus. Die liegende Maria ist die beste Figur, von zartester Ausführung und einer an Hochgothik anklingenden Lieblichkeit und Stellung, dagegen die betende Maria und der Diakon typisch, aber angenehm in der Erscheinung, die übrigen Figuren weniger bedeutend, zum Theil unter dem Streben nach Individualisirung leidend.

Gotteskasten aus dem 16. Jahrhundert, mit reichem, trefflichem Eisenbeschlag (A).

2 Altarleuchter aus dem 18. Jahrhundert, Roccoco, einfach. Zinn.

Weinkanne, von 1766, in Seidelform. Zinn.

Kelch, aus dem 17. Jahrhundert. Fuss rund, am Knauf Rautenwürfel. Bronze,  $17^{1}/_{2}$  cm hoch.

Glocken. 1) 1604 von Hermann Konigk in Erfurt. Arabeskenfries. 100 cm Durchmesser. — 2) 1829.

Kleinlohma, 5,5 (5) km ostnordöstlich von Blankenhain; 1330 Lome, 1376 Wenigenloma, gehörte den Gutsherren von Magdala. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 60.

Ehemalige Kapelle, jetzt Gemeindehaus, verfallender Bau, in Zimmer getheilt (zuletzt vom Schafhirten, jetzt gar nicht mehr bewohnt), an dem nur noch ein theilender Rundbogen und das in dem Mauerwerk ausgesparte Kreuz die ehemalige Bestimmung verrathen. Noch hängt eine Glocke mit: anno dmi mocccelpput Waria, und Stricklinien. 50 cm Durchmesser.

Krakendorf, 4,4 (3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km südwestlich von Blankenhain; Krackindorff etc. [doch das 1283 genannte ist die jetzige Wüstung bei Gaberndorf\*], gehörte den Grafen von Orlamünde, 1311 als deren Lehn den Herren von Blankenhain, theilte später die Schicksale der Herrschaft Blankenhain, war unter erfurter Herrschaft Mittelpunkt eines eigenen Amtes (s. Einleitung). — O. Franke, Das Rote Buch von Weimar, S. 43. — Gregorii, Das jetzt florirende Thür, S. 216. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 60°. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 133, Cranckendorf um 1381?

Kirche, Filial von Thangelstedt. An den älteren Osttheil, welcher den Thurm trägt, ist in gleicher Breite das Langhaus westlich angebaut (Stein aussen an der Westfront mit: ANNO 1593 ABEL), so dass innen ein gemeinsamer Raum von 13,9 m Länge und 7 m Breite entsteht. Aus jener Zeit ein jetzt vermauertes Rundbogen-

Fenster an der Langhaus-Südseite; aus dem 17. bis zu unserem Jahrhundert: die Holztonne über dem Innenraum mit darauf gemalter Himmelsglorie, die theils flachbogigen, theils rechteckigen Fenster- und Thür-Oeffnungen, auf dem Thurm Schweifkuppel etc., Alles ohne besonderen Werth.

Kanzelbau, hinter dem Altar, in der Mitte, aus dem 18. Jahrhundert. Unten zwei Pforten und Flachbogen-Durchgang. Oben korinthische Säulen mit gewundenen Schaften und durchbrochen geschnitzte Einfassungs-Bretter, dazwischen die Kanzel, im Grundriss: U, mit aufgelegten Fruchtbündeln an den Flächen und spiralisch frei um einander gewundenen Ecksäulen, zu oberst verkröpftes Gebälk mit dem Schalldeckel und auf den Gebälk-Enden zwei Engel.

Kelch, von: 1651 mit rundem Fuss und Knauf. Zinn.

Glocken. 1) 1885. — 2) 1783 von Joh. Mayer in Rudolstadt, mit: SOLI DEO GLORIA und Arabeskenfries. 60 cm Durchmesser.

Kranichfeld, weimarischen Antheils, 10<sup>3</sup>/<sub>4</sub> km westlich von Blankenhain; 1143 Crannechfeld, Hauptort einer Herrschaft gleichen Namens, welche den Herren von Kranichfeld\* gehörte. Nach mancherlei Theilungen und Wiedervereinigungen erfolgte 1172 eine endgültige Theilung in Oberkranichfeld und Unter- oder Niederkranichfeld, bezw. Kirchheim; letztere Linie wohnte im Niederschloss, verpfändete einige Theile an die Grafen von Schwarzburg, starb aber 1310, das ganze Haus 1380 aus. Die Herrschaft kam an die Burggrafen von Kirchberg (1398 als landgräfliches Lehen), welche Unterkranichfeld, vermehrt um die 1412 von Schwarzburg zurück erworbenen Theile, zu einem Afterlehn von Oberkranichfeld machten. Während aber Oberkranichfeld selbst von den Burggrafen 1451 an die Herren von Reuss-Plauen, dann, nach mannigfachem Besitzwechsel an Sachsen-Gotha und so 1826 an Sachsen-Meiningen kam (s. Bau- u. Kunstdenkm. Thur., Heft Kranichfeld, Geschichtl. Einleitung), wurde Unterkranichfeld von den Söhnen des Burggrafen an Herrn von Entzenberg verpfändet, von dessen Söhnen ein Theil 1346 an den Marschall von Isserstedt. Beide Antheile kamen zusammen durch Kauf bald darauf an Herrn von Heldrungen, ebenso 1455 an die Grafen von Gleichen-Blankenhain, bei welcher Gelegenheit das Erzstift Mainz die seit 1290 über Theile der Herrschaft erworbene Lehnshoheit erwarb; bei dem Aussterben der Herren von Gleichen-Blankenhain 1633 durch Erbfolge an den Besitzer der Herrschaft Blankenhain, den Grafen von Mörsberg, nach dessen Tode 1668 an die Grafen, später Fürsten Hatzfeldt, dann, nach deren Aussterben, 1794 an Kurmainz heimgefallen, 1803 an Preussen, 1806 an Frankreich, 1813 wieder an Preussen und 1815 an Sachsen-Weimar. - Brückner, Landerkunde von Meiningen I, S. 51 f. 143; II, S. 777 f. 789. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 61 f. -Topf, Gesch. d. Herrsch. Kranichfeld o., bes. S. 75 f. 114 f. 137 f. 169 f. - Früherer Besitz der Grafen von Kevernburg oder Abstammung der Herren von Kranichfeld von diesen ist nicht nachzuweisen; Kronfeld, der jene Angabe macht, verschweigt die Quelle; Cohn, Stammtafeln, Junghans, Schwarzburg. Regesten, Topf, Kranichfeld, sagen nichts davon\*. - Ueber die Geschichte der Stadt und ihren zu Sachsen-Meiningen gehörenden Theil mit Kirche und Oberschloss siehe Bau- u. Kunstdenkm. Kreis Saalfeld (Hett Kranichfeld-Camburg) S. 144 f.



Nordwest-Ansicht des Niederschlosses zu Kranichfeld, nach einer Zeichnung des Herrn Bauraths Kriesche.

Niederschloss, oder unteres Schloss der Linie Kranichfeld-Kirchheim, 1172 erbaut (?), 1223 zuerst urkundlich erwähnt, 1275, wie das Oberschloss, zerstört, dann wiedergebaut, 1818 verkauft, gehört verschiedenen Besitzern. Es dehnte sich, den Resten der Mauer nach, riesig aus, ist aber in weit geringerem Maasse erhalten als das Oberschloss. Das Erhaltene verräth das spätere Mittelalter. Die Burg liegt auf dem Schlossberg (östlich vom meiningischen Ort), welcher nach der westlich, dann in spitzem Winkel um die Nordseite nach Südosten und dann südlich fliessenden Ilm steil abfällt, von den anderen Seiten zugänglicher ist. Der eigentliche Burgbezirk bildet ein ungefähres Fünfeck, dessen drei Seiten, dem Osten, Norden und Westen annähernd entsprechend, rechtwinklig zusammenstossen, während die zwei anderen Seiten im stumpfem Winkel heraustreten und so eine südwestliche und südöstliche Begrenzung bilden. Wo diese beiden Seiten in der Südspitze zusammenstossen, ist der Unterbau eines heraustretenden Thurmes erkennbar, an welchen sich Mauerwerk zu beiden Seiten anschloss. An dem westlichen Stück, das im Uebrigen von einem dürftigen Fachwerk-Schuppen überbaut ist, verräth nach aussen hin ein gut erhaltenes, kräftig profilirtes Spitzbogen-Fenster den Beginn des 16. Jahrhunderts; einige Fenster und Bögen rechts und links davon sind minder gut erhalten. Nach dem Hof hin ein Rundbogen-Thor mit Profilen des 17. Jahrhunderts. Der Hauptthurm der Burg stand in der Südost-Ecke; sein Unterbau ist wieder von einem dürftigen Fachwerk-Gebäude (Scheune) überbaut. Das Gleiche gilt von den (zum Theil auch neuen) Baulichkeiten, welche die Nordost-Ecke und die Mitte der Nordseite (hier stand der Hauptsache nach das 1817 abgerissene Schloss) sowie die Südwest-Ecke einnehmen. Am besten in Würden erhalten ist das die Nordwest-Ecke einnehmende Gebäude, welches dem Zimmermeister Witzmann und dem Tischlermeister Schroepfer gehört; das Erdgeschoss, der Ueberlieferung nach die alte Kapelle, enthält (zwischen Speisekammer und Nebenkammer) einen im Profil: U gebildeten, rundbogigen Gurtbogen und Rechteck-Fenster mit Profilen. An die Südecke dieses Gebäudes schliesst sich das rundbogige Eingangs-Thor, das sonach ziemlich in der Mitte des Burgbezirkes liegt. — Interessant ist die Verfolgung der Befestigungs-Mauern. Von dem Eingangs-Thor läuft eine den Eingangs-Weg an der Nordseite deckende Mauer ein ziemliches Stück (etwa 30 m) lang in gerader Richtung westwärts, und senkt sich hier der alte Weg herab. Ungefähr in ihrer Mitte biegt sich in stumpfem Winkel eine zweite Mauer nach Südwesten zu ab, verläuft aber jetzt im Felde, ebenso wie die ihr parallele Mauer, welche die südliche Bewehrung des Burghof-Einganges bildet und nach entsprechendem Lauf nach Südwesten abbiegt. Jene erste Mauer aber läuft so weit, dass eine von der äusseren Nordwest-Ecke der Burg

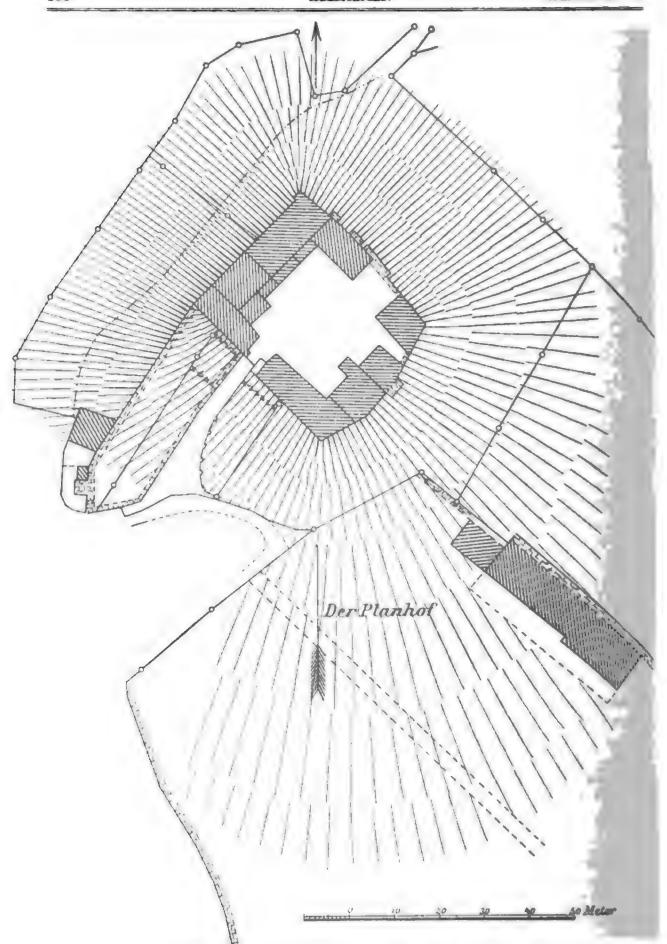

Lageplan des (weimarischen) Niederschlosses zu Kranichfeld.

nach Westen zu laufende Mauer, ihr anfangs parallel, sich dann im Bogen zu ihr hinzieht und sie trifft (so dass wir das von diesen beiden Mauern eingeschlossene Stück als Zwinger zu erkennen haben), sich in einem rundbogigen, noch erhaltenen Aussenthor öffnet und dann erst ausgebogen, dann eingebogen, im Ganzen aber in südlicher Richtung wohl an 300 m weit läuft. Hier endet sie an dem jetzigen Ruhmenberg-Weg, biegt sich dann in spitzem Winkel um, läuft in nordöstlicher Richtung, in der Mitte von einem äusserlich rundbogigen, aber innerlich durch Nischenbildung darüber flachbogigen Thor (also späterem Erweiterungs-Bau) unterbrochen, so weit, bis sie etwa der Mitte des eigentlichen Burgbezirkes gegenübersteht, und dann nordwärts (also hier mit stumpfer Ecke gebrochen) in gerader Linie auf die Burg zu, deren nach Süden gerichteten Mittelthurm sie also erreichte. In diesem letzten Stück fehlt diese Mauer. Hier nämlich hatte man für nöthig gefunden, während sonst der Abfall zur Ilm nur eine einfache Befestigung erforderte, einen im Bogen um die Südseite gehenden (aber westlich an die vorher erwähnte, vom inneren Burgthor westlich gehende Mauer anstossenden, östlich sich allmählich verlaufenden), doppelten Graben und Zwischen-Wall anzulegen, wobei der äussere Graben starke Fels-Ausbrechung erforderte. Das fehlende Stück nun dieser auf die Südspitze bezw. den dort befindlichen Thurm der Burg zu gehenden Mauer muss über diesen doppelten Graben und Wall gesetzt haben, so eine Quer-Abschliessung dieser Festungs-Anlage nach Osten bildend. Alle diese Mauern sind durchschnittlich 3-4 m hoch erhalten. Innerhalb dieses so geschilderten, also äusseren, bezw. südwestlichen Burgbezirkes findet sich nichts von früheren Gebäuden. Vielleicht haben wir darin nur einen in Kriegszeiten geschützten Bering für das Landvolk und ihr Vieh zu suchen. So stellt sich diese Anlage als eine einst sehr umfangreiche und reichem Besitz entsprechende dar, giebt jedoch kein einheitliches und klares Bild, wie auch die eigentliche Burg selbst, nur von der Nordseite unten, dem Ilm-Ufer aus gesehen, durch das hier hoch aufragende Nordwest-Gebäude mit seinen vielen Fenstern einen beherrschenden, doch nicht künstlerisch ausgebildeten Charakter trägt. - Hoss, in Thuring, Vereins-Zeitschr, VI. S. 176. - Kronfeld a. a. O. - Sagittarius, Histor. d. Grafschaft Gleichen, S. 249, ganz leidliche Abbildung des Schlosses im Zustande von ungefähr 1700, von der Westseite aus. - Saxonia, mit Lithogr. - Scherff, Lithogr.

Im Zimmer des Herrn Witzmann befindet sich ein grosser Schrank des 18. Jahrhunderts von schöner Arbeit und trefflicher Erhaltung bezw. Wiederherstellung.

Lengefeld, 4 km südlich von Blankenhain; 1360 Lengeuelt, um 1381 Lengevelt, Lehn der Herren von Blankenhain<sup>+</sup>. Sitz einer seit dem 14. Jahrhundert erwähnten Familie. — Alberti, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1891 (N. F. VII), S. 576; Berichtigung zu Franke, Das Rote Buch, S. 104. 105 Anm. 12 üb. d. Familie. — Jovius, Chronik. — Kronfeld II, S. 63<sup>+</sup>. — Martin, Urkundenbuch der Stadt Jena I, Nr. 300 (1360). — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 133 (um 1381). — v. Reitzenstein, Regesten. — Sagittarius, Histor. d. Grafschaft Gleichen, über die Familie. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 147, über Siegel. — v. Tettau, in Erfurter Gesch-Ver.-Mitth. XIII, S. 245. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 83, Lengesfeld.

46

Kirche, provisorisch Filial von Hochdorf. Der 7,1 m lange, 4,2 m breite Chor, welcher den Thurm trägt, ist gothisch; zwei schlanke Spitzbogen-Fenster an der Ostseite, ferner der Triumphbogen vorhanden, doch später höher rundbogig geführt; ein schlank spitzbogiges, doch verstümmeltes Fensterpaar im ersten Thurm-Obergeschoss an der Nordseite. Sonst Bau von 1764 (Jahreszahl am Triumphbogen nach dem Langhaus hin) und aus späterer Zeit, besonders 1882 (Jahreszahl ebenda). Langhaus 10,1 m lang, 7,8 m breit. Flache Decke über dem Chor, tonnenförmige über dem Langhaus. Fenster, zum Theil hübsch profilirt, und (neue) West-Thür rechteckig. Auf dem massiv bis etwas über das Langhaus-Dach aufsteigenden Thurm ein beschiefertes Achteck-Geschoss mit Tabernakel-Aufsatz von ungewöhnlicher Höhe, Schweifkuppel. In neuerer Zeit (1882) ist der Chorgang hübsch teppichartig ausgemalt.

Kanzelbau hinter dem Altar, in üblicher Bildung, einfach.

Crucifix auf dem Altar, aus dem 15. Jahrhundert, Christus mit geschlossenen Augen und hagerer, doch guter Körperbildung. Holz, neu von Edm. Herger in Weimar bemalt, der Körper 67 cm hoch.

Weinflasche mit Schraubdeckel, von: J. Fr. Frenckler und Frau, geb. Werner, mit gegossenem, aufgelöthetem Crucifix. Zinn.

Kelch aus dem 17. Jahrhundert. Sechspass-Fuss; runder Knauf mit Eiern. Silber, vergoldet. 18 cm hoch.

Kelch, von: Chr. Erbrse 1661; runder Fuss und sechsgliedriger Knauf. Zinn, 18 cm hoch.

(2 Oelgemälde an den Seiten der Kanzel, Kreuzigungsgruppe und Auferstehung, von Herger, ganz schön.)

Glocken. 1) 1780 von Ulrich in Apolda. Ornamentfries. 90 cm Durchmesser. - 2) 1865.

Kirchhof. Grabsteine, aus dem 18. Jahrhundert. Sandstein.

[Gerbersdorf, östlich von Lengefeld, Wüstung. - Werneburg, S. 98, nach Staatshandbuch.]

Lotschen, 5,3 km ostsüdöstlich von Blankenhain; Lutzschen, Letzschen, um 1381 Lotzhain, 1464 Lotschen. — Martin, in Thüring. Vereine-Zeitschr. 1886, S. 133. — Sagittarius, Histor. d. Grafsch. Gleichen, S. 210. — Stechele, in Thüring. Vereine-Zeitschr. N. F. II.

Kirche von 1749 (Jahreszahl aussen über dem Westlichen Süd- und mittelsten Nord-Fenster). Der rechteckige, im unteren Bau gothische Chor, welcher den Thurm trägt, ist 4,2 m lang und 3,8 m breit; das Langhaus 10,7 m lang, 6,4 m breit. Hölzerne Flachdecke über dem Chor, Holztonne über dem Langhaus. Rechteckige Fenster und ebensolche Thür, das Chor-Ostfenster schlank spitzbogig, zugemauert. Thurm massiv bis zum Langhaus-Dach, dann beschiefertes Achteck-Geschoss, Schweifkuppel etc.

Taufkanne: E. M.S. 1796, in Seidelform.

2 Kelche mit rundem Fuss und Knauf und mit gravirtem Crucifix auf der Kuppe, der eine mit: H. H. 1727, 22 cm hoch; der andere mit: G. F. Helbing 1789, 21 cm hoch. Zinn.

Glocken. 1) ANNO DNI 1506 IAR. 76 cm Durchmesser. — 2) 1579 von Chr. Eckh. Kucher, mit: SPES MEA IN CHRISTO. 54 cm Durchmesser.

Ehemaliger Taufstein, im **Hofe** des Herrn Lemser, achteckiger, gegliederter Sockel, achteckiger Schaft mit eingemeisselten Kleeblättern und anderen blumenartigen Gebilden an den Flächen; Becken gebogen, achtkantig mit: A.K. 1625 und ähnlichen, gemeisselten Figuren. Sandstein. — Ehemaliger Tauf-Engel im Hause an der Treppe, aus der Kirche, aus dem 18. Jahrhundert, ungefähr  $^3/_4$  Menschengrösse, derb gearbeitet. Holz. — Klingelbeutel, aus der Kirche, mit Silberbeschlag von 1752.

[Kottenhain, Rittergut, früher ein Dorf gewesen, um 1381 Kotenhain. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 133.]

Magdala, 9,6 km nordöstlich von Blankenhain; (Madaha statt Madalaha, um 876?), Madala, Madela, gehörte den von 1206-1309 hier erwähnten Herren von Madala als Lehn der Grafen von Orlamunde, welche im 13. Jahrhundert eine Münze hatten und dem Ort Marktrecht gaben, zum Theil auch (1292. 1295) den Grafen Zwischen 1284 und 1302 wurde der Ort zur Stadt erhoben, von Schwarzburg. blühte, fiel nach dem Aussterben der Herren von Madala an die Grafen von Orlamünde, welche ihn (um 1381: Maldilla) ihrerseits seit 1395, nachdem über die Abtretung schon 1393 verhandelt worden war\* (Weimar. Staatsarchiv), von den Landgrafen zu Lehn nahmen. Von ihnen kam Magdala (1402 Madela), 1428 an die Grafen von Schwarzburg verpfändet, im 15. Jahrhundert an die Vitzthume, ward deshalb auch im Bruderkriege von Kurfürst Friedrich zerstört. Von Herzog Wilhelm wurde 1480 die Pfandschaft von Schwarzburg eingelöst und aus Magdala mit Göttern, Gross- und Klein-Lohma und einigen jetzt zum Amtsgerichtsbezirk Jena gehörigen Orten ein Amt gemacht. Dies ward jedoch an einzelne Besitzer gegeben; ein solcher war 1643 Herr von Gersdorf. 1624 brannte die Stadt ab., dann 1663. — Alberti, in Vogtländ. Jahrb. L. LI, S. 16, über Stadtrechte. - Burkhardt, Urkundenb. v. Arnstadt, S. 167. - Förstemann, in Hallesche Neue Mitth. a. d. Geb. hist. ant. Forsch. 1834, I, S. 1034. -Franke, Das Rote Buch, S. 95. - Freyberg, in Weimarische Zeitung 1888, Nr. 171. 177. 189, üb. d. Gesch. - Hess, in Thuring. Vereins-Zeitschr. VI, S. 177. - Heydenreich, Histor. d. graft. H. Schwarzburg 1748, S. 129. 435. - Kronfeld, Landeskunde II, S. 57. 64°. - Martin, Urkundenb. d. Stadt Jena I, S. 4. 35; Pfarrer, S. 172; Ritter, S. 9. 26. 29 u. c. - Martin, in Thuring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 136 (um 1381). — Müller, Weimar. Staatshandb. 1851, S. 150. — Rein, Thuringia sacra II. - v. Reitzenstein, Regesten, S. 209. - Stark, in Thuring. Vereine-Zeitschr. II, S. 138, über Stadtsiegel. - Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1879 (N. F. I), S. 324, Nr. 50, nach Dronke, Cod. dipl. fuld., Nr. 610, bezw. Dronke, Tradit. fuld. c. 47. - Thuring. Chronica n. d. Alphab. 1712, S. 225. 226. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 10. — Wette, Histor. Nachr. von Weimar 1737, S. 261.

Kirche, Grundriss-Form: Der Chor ist 11,5 m lang, 7,5 m

breit, der Nordbau 4,6 m lang und 3,9 m breit, das Langhaus 15,3 m lang, 9,8 m breit, der Westthurm im Erdgeschoss 4,9 m lang, 5,2 m breit. Verschiedene Bauzeiten. Hochgothischer Bau im 14. Jahrhundert. Von daher der Nordbau, wohl der ursprüngliche Thurmbau, erhalten in dem tonnengewölbten, einstigen Erdgeschoss, das jetzt aber halb in der Erde steckt und ausser Verbindung mit der Kirche [zugemauerte Thür nach dem Chor hin], von aussen durch eine Flachbogen-Oeffnung an der Ostseite zugänglich, als Bahrenraum dient, sowie in dem ersten Obergeschoss, welches ein Kreuzgewölbe, nach Norden eine Lichtspalte und darunter den ehemaligen Ausguss (Piscina), nach Westen innen eine spitzbogige Sacramentnische (nach Osten ein rechteckiges, modern verbreitertes Fenster) hat. Dieser Raum lag bei dem ursprünglichen Bau wohl um ein Geschoss höher, als der Chor; doch bei dem Bau von 1513 wurde der Chor erhöht, der Nordraum durch vier (in diesem Raum befindliche) Stufen und durch eine Spitzbogen-Thür vom Chor aus zugänglich und zur Sacristei gemacht (damals die Piscina). Dabei wurde ein alter Grabstein als Fussboden-Platte (gerade unter der Thür, noch vor den Stufen) benutzt. Jetzt ist diese Sacristei als solche wieder aufgegeben und dient als Ablagerungs-Raum. erwähnte, spätgothische Bau, zeitlich bestimmt durch eine Inschrift aussen an der Südseite bei der Südost-Ecke: Anno dni movorino in — honore iois (Johannis) baptiste spi. incho. chor. pns. structur. (?) (Im Jahre des Herrn 1513 ist zur Ehre Johannis des Täufers begonnen des Chores gegenwärtiger Bau), ist ein sehr bedeutender gewesen. Ihm verdankt der Chor von imponirender Höhe und Ausdehnung seine Hauptgestalt und ebenso das Langhaus ungefähr in seiner östlichen Hälfte (soweit die grossen, schönen Maasswerk-Fenster und aussen das gute, gekehlte Sockel-Gesims reichen). Von Einzelformen jener Bauzeit sind noch erhalten: das Ostfenster, das Südost-Fenster und die beiden Südfenster des Chores, alle zweitheilig [das 1. Südfenster des Zwischenpfostens beraubt], mit Fischblasen: D und anderen spätgothischen Maasswerken (die Lilie im Maasswerk des 2. Südfensters ist nachgearbeitet; die Chor-Nordseite ist um der Sacristei willen fensterlos, die Nordost-Seite hatte wohl ein Fenster, jetzt nur unten eine moderne, rechteckige Thür für den Pfarrer); ferner die mittelste der drei südlichen Eingangs-Thüren als ein Spitzbogen, umfasst von einem Schweifbogen: A, mit Gabelung und Kreuzung der zierenden Kantenstäbe, dann eine Schweifbogen-Blende an der Nordseite des Chores (an dem Stück östlich vom Sacristei-

Vorbau), eine Blende von der Form: in an der Chor-Südseite zwischen dem

1. und 2. Fenster (darin das Steinmetz-Zeichen: ) und eine Blende von gleicher Form, welche an der Westseite des Westthurmes im Erdgeschoss wieder Verwendung gefunden hat. — Von einer Bauthätigkeit im Todesjahr Luther's 1546 [auf welche sich ein von Joh. Strigel verfertigter, am Gewölbe angebrachter Vers: Fortis et extremae verax aetatis Elias — Celsa pius coeli tecta Lutherus adit bezog] ist nur das westliche der Südportale geblieben, welches, rundbogig, gute Profilirung mit kräftigem Wulst und Kehle aufweist. — Nun erfolgte aber nach dem Brand 1624 ein umfangreicher Bau. Damals dürfte wohl auch der Nordthurm bis auf den jetzigen Rest

abgebrannt oder abgetragen sein. Dagegen wurde das Langhaus bis zu seiner jetzigen Länge vergrössert und der mächtige Westthurm, der durch Gesimse in drei Haupttheile gegliedert ist, gebaut (am Langhaus fängt hier aussen das flache Sockelgesims an). Von diesem Bau haben wir die östliche der Südthüren, mit ganz guten, aber doch den Charakter der Spätzeit verrathenden Profilen und dem Schlussstein, ferner das Spitzbogen-Fenster an der Westseite des Langhauses, wo dieses gegen den Westthurm vorspringt, und am Thurm selbst im obersten Geschoss die Spitzbogen-Fenster. (Eine zugemauerte Flachbogen-Oeffnung im Mittelgeschoss an seiner Westseite war wohl nur hergestellt worden, um Glocken hineinzubringen, wobei auch an diesen Stellen die Zwischengesimse zerschlagen wurden.) Das Langhaus erhielt in seinem westlich angebauten Stück noch an der Nord- und Süd-Seite je zwei Fenster. Doch sind diese wiederum in einer Vergrösserung des 18. Jahrhunderts auf uns gekommen, mit einiger Verzierung an der Fensterbank und mit Schlusssteinen in den Flachbogen ihrer Ueberdeckung. (Das rechte dieser Fensterpaare an der Südseite hat dann wiederum in unserem Jahrhundert diese Verzierungen verloren.) Aus dem 18. und unserem Jahrhundert stammt die Holztonne, welche Chor und Langhaus gleichmässig deckt, ferner das Thurmdach in Gestalt einer Schweifkuppel, welche unvermittelt in senkrechte Form übergeht, darauf Tabernakel-Aufsatz und Helm (Wasserkaraffen-Form) und Anderes, aber Alles werthlos. — An der Nordseite ist aussen zwischen die beiden Westfenster des Langhauses ein bärtiger Manneskopf eingemauert, von so roher Ausführung, auch sichtlich später noch kindlich überarbeitet, dass seine Datirung unmöglich, auch gleichgültig ist. - Gregorii, Das jetzt florirende Thüringen 1711, S. 79 f., mit dem Vers. - Hiess, S. 177.

Kanzelbau hinter dem Altar, von 1739, frei in der Mitte stehend, aber dem grossen Raum entsprechend auch von stattlicher Grösse, weniger künstlerisch durchgebildet. Die Wirkung wird dadurch erzielt, dass nicht, wie sonst oft, ein zweigeschossiger Bau hergestellt ist; vielmehr ist ein grosser Rundbogen von frei vorgestellten, korinthischen Säulen auf hohen Postamenten und dann noch von ebensolchen Pilastern eingefasst und enthält in seiner oberen (durch Bretterwerk bis auf die Thür zugesetzten) Oeffnung die Kanzel (d. h. auf einem Querbalken ruhend), welche im Grundriss: U, von geschweiftem Aufriss, vortritt. Am Bogen oben der Schalldeckel. Auf den Säulen und Pilastern verkröpftes Gebälk, in der Mitte ein Dreieck-Giebel, in dessen Feld ein Cartouchen-Schild mit Spruch aus Jesaias 52, v. 7, an den Ecken die schlechten Figuren Johannis des Täufers und Mosis. Ueber bezw. hinter dem Mitteltheil steigt ein grosser Kanzel-Aufsatz von der Form: auf, an welchem Engel einen Rahmen halten (dieser jetzt leer, durch eine Lutherbüste ausgefüllt); darüber eine Cartouchen-Tafel mit Inschrift, wonach die 1739 vom Tischler ausgeführte Kanzel 1763 vom Maler (und zwar recht geschmacklos) ausgeziert wurde. - Kronfold. Landeskunde II. S. 64, mit der Inschrift.

Grabstein im Fussboden des Nordbaues unter der Thür (vor den Stufen), daher sehr abgetreten und zum Theil verdeckt. In der Mitte ein Wappenschild mit oberem und unterem Feld, die beide rechtsschräg getheilt sind. Umschrift: + ARO. DO..... C...XII..IR....WIGIS.DEG.....AR +.

Gedenktafel an der Nordost-Wand (von der Kirche aus zum Theil durch den Kanzelbau verdeckt), gross und wirkungsvoll (Lichtdruck). Die als Vorhang geformte Inschrift-Tafel unten, welche von zwei Engeln gehalten wird, enthält die Worte: Der Hoch Edle gestreng und Ehrenvest Herr Paull Klein von gleen uff Magdala, weiland Sein Majestät zu Schweden hochemiritirter Oberster Leutenant zu Ross, ward gebohren su Herstgrunn in Oestreich Ao 1596 starb su Magdala d. 15 Aprilis Ao 1686 sein Alter 90 Jahr. Oben in einem Cartouchen-Schild sein grosses Wappen; darüber ist die (etwa dreiviertel lebensgrosse) Minerva von manieristischer, doch schwungvoller Die Kriegsgeräthe, Waffen, Fahnen, Sattelzeug und Musik-Instrumente, welche die Figur und den Wappenschild umgeben, auch den Zwischenraum zwischen Schild und Inschrift-Tafel ausfüllen, sind sämmtlich genau der Natur nachgeschnitzt, einzeln und mühevoll zu einer mächtigen Trophäe zusammengestellt. Alles ist von Holz, bei dem neuen Anstrich der Kirche ebenfalls neu bemalt (das Wappen heraldisch bunt, die Körpertheile der Figuren und die Fahnentücher sowie Bander weiss, alles Uebrige golden) und mit grosser Sorgfalt wieder an der Wand befestigt worden, nur der antike Schild, den die Göttin offenbar in der rechten Hand gegen das Knie stützte, ist fälschlich links hinter den einen Kanonenlauf gehängt worden.

Gedenktafel, der vorigen entsprechend, an der Südost-Wand, ihr auch nachgebildet, nur viel kleiner, auch unbedeutender. Wappenschild, wie der vorige (nur die Taube hier schwarz, dort weiss) in einem Kranz, darüber Mars in kleiner Figur sitzend, von Waffen umgeben, unter dem Wappen ein Band mit dem Wahlspruch: Viget post funera virtus (Verdienst strahlt erst nach dem Tode) und ein Fruchtbündel. Holz, das Wappen farbig, sonst schwarz und golden.

Gedenktafel an der Chor-Nordwand, barock, in bekannter, architektonisch gegliederter Form einer umrahmten Mittel-Tafel, mit geschnitzten Einfassungen, eines unten hängenden Gliedes, das an den Seiten und unten von Schnitzwerk eingefasst ist, und eines Aufsatzes mit gebrochenem Giebel. Im Aufsatz steht die Inschrift des Inhalts, dass der 80jährige Bürgermeister Johann Frobe 1610 dies Epitaph seiner Frau machen liess; im Mitteltheil ein in Composition und Formen recht gutes, in (Leim-) Farben minder gelungenes Gemälde der Auferstehung; im unteren Theil ein handwerkliches Gemälde der knieenden Familie.

Oelgemälde als Denktafel, lebensgrosses Bildniss des "Valten von Harras, † 13. Juny 1586" in stehender Figur, mit langem, grauem Bart, in schwarzer Patricier-Kleidung, doch die Rechte auf ein Schwert stützend, von vier Wappen umgeben, ausgezeichnet gemalt gewesen (Cranach'sche Schule), doch verdorben (übermalt und verblasst).

Kelch, 1712 vom Bürger und Brotbäcker M. Sam. Seb. Franke laut Inschrift unter dem Sechspass-Fuss; Schaft mit Blättern; Knauf birnförmig. Silber, vergoldet; 22 cm hoch.

2 Hostienteller, mit: C.B.D. 1728, bezw. C. Müller 1718. Silber, vergoldet. Glocken. 1) ECKHART KVECHLER GOS MICH GEHOERICH ZV RVFFEN. DIE CHRISTEN — ZV HOFFE DAS SE LEREN DEN WECK DES HERN. 1567 IN ERFORT. GOSSEN. Fries von verkehrten Weinblättern und stilisirten Lilien und mit dem gleichischen Löwen. 120 cm Durchmesser. — 2) ICH RVFFE EVCH



Phot. Bräunlich in Jena

Lichtdruck von Römmler & Jonas in Dresden.

Gedenktafel des Herrn von Gleen in der Kirche zu Magdala.

ALLE DVRCH MEINEN KLANCK DER GEIST EVCH TROST DVRCH SEIN GSANCK BIS DAS IR KOMET IN HIMEL HINNEIN DOHE EWIGER SABAT VNDT FREVD WIRT SEIN MAGDALA ECKHART KVCHER GOS MICH MDLXXX. Arabeskenfries mit Halbfiguren. An der Fläche vorn und hinten der gleichische Löwe. 100 cm Durchmesser. — 3) Im Schallloch hängend, daher nur halb zu lesen, wohl aus dem 18. Jahrhundert. Oben: .... ERRETTE DICH SOBALDT DV HOEREST KLINGEN MICH .... EVTZ REG CONS M. GERHART GOTTFRIED RANIS PA .... Arabeskenfries. Unten die lateinische Angabe, dass sie auf Kosten der Bürger von Magdala gegossen. 64 cm Durchmesser.

Rathhaus. Nur die dem Markt zugekehrte Westfront ist von einiger Bedeutung. Hier links ein Rundbogen-Portal im Hochrenaissance-Stil in trefflichen Verhältnissen (A), datirt durch die Jahreszahl im Giebelfeld: 1571, neben der das Steinmetz-Zeichen: (ähnlich dem des Nicolaus Teiner, vgl. Bau- und Kunst-



Portal des Rathhauses zu Magdala.

denkm. Thür., Amtsger. Apolda, S. 358). Die Archivolten sind nach römischen Studien verziert, die Sitze in den Muschel-Nischen der abgeschrägten Pfeiler sind zwar in antikisirender Weise mit vertieften Eiern gemeisselt, ruhen aber noch auf spiralisch

cannelirten Schaften, welche Anordnung übrigens geschmackvoller, als die sonst gewöhnliche Consolen-Bildung ist. Die einfassenden Säulen auf hohen, mit Diamantquadern versehenen Postamenten zeichnen sich durch gute Profile der attischen Basen und toscanischen Capitelle aus; weniger gut ist die Verkröpfung über ihnen, ungeschickt das Relief des Männerkopfes zwischen Ranken im Giebel-Dreieck. Rechts von diesem Portal ist im Erdgeschoss noch ein kleines Rechteck-Fenster bereits mit Diamantquadern von der Form eingefasst, wie sie zu Anfang des 17. Jahrhunderts hier angewendet ward. Darüber ein gepaartes Rechteck-Fenster mit Profilen des 17. Jahrhunderts, zwei ebensolche im obersten Geschoss. Ueber dem Portal ist aber noch eine Tafel aus dem 16. Jahrhundert eingemauert, rechteckig, mit dem schlechten Relief eines Frosches und Männerkopfes in Blattwerk, eingefasst von zwei auf Consolen ruhenden, guten, korinthischen Säulchen und bekrönt von einem Dreieck-Giebel. Die Südfront des Rathhauses zeigt im Untergeschoss Fenster mit Diamantquadern, im Geschoss darüber einfache, im obersten Geschoss gepaarte Rechteck-Fenster mit Profilbildung des 17. Jahrhunderts; die Eingangs-Thür dieser Seite ist modern, flachbogig. Die Ost- und West-Front des Rathhauses ist ohne Werth.

Ehemaliger Edelhof der Herren von Harras, jetzt Kammergut, an Herrn Wernsdorf verpachtet. Ausser zwei alten, rundbogigen Eingangs-Thoren in der Mauer ist noch am jetzigen Stallgebäude ein schönes Rundbogen-Portal mit der Jahreszahl: 1596 erhalten, dessen verzierte Archivolten auf Muschel-Nischen (mit Sitzconsolen darin) ruhen.

Burg, am östlichen Ende der Stadt neben dem Edelhofe, 1452 zerstört, war eine Wasserburg. Auf ziemlich runder, ungefähr 22 m im Durchmesser haltender Hochfläche befinden sich an einigen Stellen kleine, formlose Mauer-Ueberreste, an der dem Edelhofe zugewendeten Seite ein grösseres und breiteres Stück, etwa 2,5 m hoch, 1 m stark, welches der Theil eines runden Baues gewesen sein muss. Ein zweiter Hügel zeigt in den abfallenden Seiten viele in der Erde steckende Steine durcheinander geworfen, nur an einer Stelle kann man die Spuren einer im rechten Winkel an die Aussenlinie sich anschliessenden Mauer erkennen. - Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. IV, S. 311. 326. — Kronfeld, S. 64. — Lommer in Osterl. Mittheil. II, S. 141.

Maina, 8 km nordöstlich von Blankenhain; 1444 Muna von den Herren von Harras an das Kloster zu Berka a. I. verkauft. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 65.

Kirche, Filial von Magdala, ganz bescheidener Bau; Rechteck von 11,9 m Länge und 9,3 m Breite mit Holstonne, rechteckigen, regelmässigen Fenstern an der Ost-, Nordund Süd-Seite, rechteckiger Thür an der Westfront; darüber noch eine grosse Rundbogen-Thur, diese noch mit Profilen des 16. Jahrhunderts; auf der Ostpartie ein Dachreiter, viereckig, verbrettert, mit Schweifkuppel und Helm darauf. — Kronfeld a. a. O.

Taufkanne, mit: C.I.T. 1779. Zinn. 2 Kelche aus dem 18. Jahrhundert, deren einer mit: C. E. H. 1777 an der Kuppe, mit rundem Fuss, der in mehrfacher Gliederung in den Schaft übergeht, und kugeligem Knauf. Zinn.

Glocken. 1) 1737 von Rose in Apolda, mit Arabeskenfries und: AVF MEINEN KLANG FOLGT GOTTES WORT, DANN SÄVM DICH NICHT VND EILE FORT. 50 cm Durchmesser. — 2) 1874.

Mechelroda, 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> km nordnordöstlich von Blankenhain; 1319 Mechtylderode, wo 1328 Heinrich von Swinsberch ein Rittergut hatte, um 1381 Mechilderode, gehörte zum Theil im 13. und 14. Jahrhundert den Marschallen von Tiefurt, im 16. den Herren von Meusebach. — Franke, Das Rote Buch, S. 89. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 65. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 187.

Kirche [1580 begonnen, 1707 abgetragen], 1707 gebaut, Rechteck von 12 m Länge und 7,8 m Breite, mit einer Holzdecke, die über den Emporen erst schräg ansteigend, dann flach, über dem Mitteltheil korbbogig, also im Ganzen im Querschnitt: gebildet ist. Viereckige Thür und Fenster, zum Theil roh in Holz gefasst; auf dem Westtheil ein neu beschieferter Dachreiter, viereckig, mit Schweifkuppel etc. Im Innern ist die Kirche und ihre Ausstattung in neuester Zeit sehr gefällig ausgemalt, vorwiegend hell- und dunkel-braun und weiss, mit etwas Gold.

Kanzelbau, hinter dem Altar in der Mitte, aus dem 18. Jahrhundert. Unten ein Flachbogen-Durchgang auf Pfosten; oben die Kanzel, vom Grundriss: U, zwischen korinthischen Säulen und Einfassungs-Brettern; Gebälk mit dem Schalldeckel; Aufsatz mit Giebel. Holz.

Altar. Zur Vorderseite ist ein Grabstein benutzt, der im unteren Stück abgeschlagen und beschädigt ist, aber recht gut gewesen sein muss. Die Figur eines betenden Mädchens, mit Umschrift: ANNO 1578 AM SONTAG SEPTVAGESIMAE IST DIES TVGENDSAME . . . . . . EL. ROTH GEBORN VND IST VORSCHIETEN 1581 DEN 13 IANVARI DER GOT GENEDIG SEI. Die erhaltenen oberen zwei Wappenschilder haben einen Lindenzweig und zwei Kränze über einem Menschenkopf. Sandstein.

Kelch, aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, jedenfalls aus einer katholischen Kirche. Der Fuss ist rund, doch an der Oberfläche im Sechspass getrieben und auf einem Feld ein kleines Crucifix und links davon ein Wappenschildchen (drei gereihte Seeblätter, wie die der Familie von Seebach und drei gereihte Lindenblätter) befestigt [ein rechts gewesenes Wappen fehlt]; auf den anderen Feldern die Heiligen Christoph, Franciscus, Maria mit dem Kind, Johannes der Täufer und Georg gravirt. Knauf kugelig, gerippt. Silber, vergoldet, 21 cm hoch; Augsburger Goldschmiedezeichen.

Glocken. 1) 1731 von Ulrich in Apolda. 2) 1852.

Taufstein-Becken aussen an der Nordseite der Kirche, rund, vom Querschnitt: 

. Sandstein.

[2 Rittergüter, deren eines der Gleichische Hof, 1642 wüste, jetzt ganz verschwunden. — Kronfeld II, S. 65.]

Nauendorf, 15 (12) km westnordwestlich von Blankenhain; 1539 Newendorf, kam mit der Herrschaft Tonndorf an Kurmainz, dann unter dessen Lehnshoheit 1420 an einen Edlen von Querfurt, 1448 an Apel Vitzthum von Tannroda, darauf an die Grafen von Gleichen-Blankenhain, von denen es 1448 an die von Bünau verkauft wurde<sup>+</sup>. Trotz der Einsprache von Mainz behauptete Sachsen die Lehnsoberhoheit (Weimar. Staatsarchiv, Sächs. Nachr. u. Doc. XX, 8. 692) und zog nach Günther's von Bünau 1680 erfolgtem Tode mit Tannroda auch Nauendorf ein. — Kronfeld, Landerkunde II, 8. 66<sup>+</sup>. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, 8. 46.

Kirche, Filial von Hohenfelden. Die Sacristei, welche den Thurm trägt, ist 2,4 m lang und ebenso breit, das Langhaus 9,8 m lang, 7 m breit. Aus älteren Zeiten stammt die Anlage, romanisch, wie die rundbogige Oeffnung zwischen Sacristei (früher Chor) und Langhaus bezeugt; eine gothische, spitzbogige Sacramentnische befindet sich an der Langhaus-Südseite nahe der Ostecke. Im Uebrigen ist die Kirche Ergebniss des Baues von 1820 (Jahreszahl aussen über der Westthür), einfach, mit rundbogigen Fenstern und flacher Holzdecke in der Sacristei, rechteckiger Westthür und rundbogigen Fenstern und Holztonne im Langhaus.

Taufstein, aus dem 16. Jahrhundert, rund; Fuss durch einen modernen Sockel ersetzt, Schaft flachgekehlt, Becken mit einfacher Umgürtung. Sandstein.

Kanzelbau hinter dem Altar, einfach. Holz.

Grabstein an dem südlichen Stück der Langhaus-Ostwand, in die Wand eingelassen, Figur eines Kindes in einer Rundbogen-Blende; Umschrift: ANNO 1599 DEN 20 IVNI IST SIBYLLA (?) MARIA VON BINAV... VORSCHEIDEN.GOT SEI IHM (so!) GENEDIG. AMEN. Sandstein, überweisst.

Grabstein, oberhalb des vorigen an der Empore, Figur eines betenden Mädchens in Rundbogen-Blende; Umschrift: ANNO 1599 DEN 22 AVGVST IST DES EHRNVES. HEINRICH VON BINAV SEIN TOCHTER ANNA ELISABET IN GOT VORSCH. WAR 7 FIRTEL IAR ALT. Sandstein, überweisst.

Altarleuchter, aus dem 18. Jahrhundert, mit dreiflächigem Fuss, daran einige Ornamente in bekannter Weise getrieben, und mit mehrknaufigem Schaft. Messing.

Taufkanne, in Seidelform, mit: M.S.1688.N. Taufschale, mit: A.C.H. 1719. A.E.H. Zinn.

Kelch, mit: N.T.1693 auf dem runden Fuss und mit mehrfach gegliedertem Knauf. Zinn, 19 cm hoch.

Glocken. 1) Neu. — 2) 1802 von Ulrich in Apolda.

Gemeindeschenke, an der Stelle eines Jagdschlosses des Herzogs Ernst August, von dem einige theils rechteckige, theils flachbogige Thür-Einfassungen mit Schlussstein, aus rothem Sandstein, am Hauptgebäude und Stallgebäude erhalten.

[Wetterode, 4 km südwestlich von Nauendorf, Wüstung. — Werneburg, 8. 129 mit Hinwels auf Dominikus, Erfurt II, 8. 276.]

Neckeroda, 6 km südlich von Blankenhain; um 1381 Nowekenrode, 1587 Neuckerode, gehörte unter sächsischer Oberlehnsherrlichkeit den Grafen von Gleichen-Blankenhain, dann den Grafen von Hatzfeldt (Weimar. Staatsarch., 8. 692. 77. 91) und wurde bei deren Erlöschen 1794 von Sachsen-Weimar eingezogen +. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 66 +. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 133. — Sagittarius, Histor. d. Grafsch. Gleichen, S. 304. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 120.

Kirche, Filial von Hochdorf. Grundriss-Form: Der Chor ist noch eine romanische, runde Apsis, 3,9 m breit bei 3,4 m Länge, mit einem kleinen Rundbogen-Fenster an der Ostseite und der steinernen Halbkuppel erhalten. An die Apsis schliesst sich das Chor-Rechteck an, welches den Thurm trägt. Doch ist an dieses wohl 1606 (Jahreszahl an der Wetterfahne) das Langhaus in gleicher Breite angebaut, so dass nun im Innern ein zusammenhängender Raum von 9 m Länge und 6,1 m Breite entstand und auch aussen die Mauer glatt durchgeht. Im Uebrigen einfache Gestaltung späterer Zeiten. Holztonne über dem Langhaus. Gute, rechteckige, von Steinen eingefasste Fenster (auch eines an der Apsis-Südseite) und ebensolche Westthür (an der Südseite eine vermauerte Thür), schlechte Rechteck-Fenster für die Emporen gelegentlich einer Höherführung der Kirche. Ueber dem Langhaus-Dach steigt noch bis zu dessen First der Thurm massiv auf, dann folgt ein beschiefertes, viereckiges Geschoss mit Achteck-Helm.

Kanzelbau, hinter dem Altar, aus dem 18. Jahrhundert, mit gewundenen, korinthischen Säulen und geschnitzten Einfassungs-Brettern; dazwischen die Kanzel, im Grundriss: U, mit einigen geschnitzten Blumen an den Flächen und frei um einander geschnitzten Windungen der Ecksäulen. Schalldeckel; oben schlechte Figuren von Engeln. Holz, neuerdings sehr bunt und golden bemalt.

(Altar-Crucifix, 2 Leuchter, Taufgefässe, Kelch neu, reich, recht gut, besonders der silbervergoldete Kelch nach gothischem Muster.)

Kelch, aus dem 18. Jahrhundert. Sechspass-Fuss von ungewöhnlicher Grösse (17 cm unterer Durchmesser), kugeliger Knauf mit Querleiste. Kupfer vergoldet, 26 cm hoch.

Kelch, mit: Georgius Andreas Preys. Pfarher, Erhard Müller Altarmann, und aufgelegtem Crucifix an der ungewöhnlich grossen, eiförmigen Kuppe (13 cm hoch, 13 cm im oberen Durchmesser), sowie: Nevcarda (d. h. Neckeroda) Anno 1671 auf dem runden Fuss. Knauf eigenartig als ausgezackte Platte. Zinn, 22 cm hoch.

Glocken. 1) Ohne Inschrift, Stricklinien; Form des 15. Jahrhunderts. 86 cm Durchmesser. — 2) 1849.

Kirchhof. Taufstein aussen vor der Südwest-Seite der Kirche, aus dem 16. Jahrhundert, runder Schaft und achteckiges Becken vom Profil: — mit einigen Zwischengliederungen. Sandstein.

Ehemalige Befestigung. Doppelter, niedriger, schmaler Wall und Grabenvertiefung (bepflanzt) im Kreis um das Dorf erhalten.

Niedersynderstedt, 8,4 km ostnordöstlich von Blankenhain (s. a. Obersynderstete; Sintherestete, 1150 Zunnerstete etc.); Sitz der 1156 zuerst genannten Herren von Sinderstete, die in den 90er Jahren des 16. Jahrhunderts ausstarben (Schultes, Direct dipl. II, 8. 125+), gehörte im 17. Jahrhundert denen von Harras, später denen von Griesheim. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 66+. — Martin, Urkundenb. von Jena, 8. 218; Pfarrer, 8. 188 u. ö.; Ritter, S. 44. 147 u. ö. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 136 (um 1381). — Rein, Thuringia sacra II, S. 116. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, 8. 147, über das Siegel. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 54.

Kirche. Grundriss-Form: . Thurm an der Nordseite. Anlage von 1550 (diese Jahreszahl und: E.H.S.V.M. aussen über dem Nordost-Fenster). Von daher die gepaarten Spitzbogen-Fenster der drei Schlussseiten, das Kreuzgewölbe des Thurm-Erdgeschosses, eine rundbogige Thür von diesem Erdgeschoss zur Kirche, eine ebensolche mit guten Profilen erhaltene an der Langhaus-Nordseite (westlich vom Thurm), die Rundbogen-Fenster des obersten Thurmgeschosses. Durch dessen massives, hohes Ansteigen neben dem Chor und durch die Anordnung der Chor-Fenster sieht die Ostseite der grossen Kirche ganz gut aus; das Uebrige leidet aber durch die mangelhafte Gestaltung aus späteren Zeiten, besonders durch die unregelmässigen, grossen und kleinen Rechteck-Fenster der Südseite und der öden Westseite. Chor und Langhaus, zusammen 16,3 m lang und 8,6 m breit, haben eine gemeinsame, nach dem Chorschluss hin walmförmige Holztonne, der Thurm eine achteckige Schweifkuppel und darauf unmittelbar einen verhältnismässig hohen Helm.

Kanzel bau, hinter dem Altar, aus dem 18. Jahrhundert, einfach, doch ganz wirkungsvoll aufgebaut, im Grundriss: \_\_\_\_\_\_. Unten drei Flachbogen-Durchgänge, oben rechts und links achteckige Felder mit Gemälden (der auferstandene Christus bei den Jüngern und Abendmahl), dazwischen die im Grundriss: \_\_\_\_\_\_ vortretende Kanzel. Darüber ein trapezförmiger Aufsatz mit dem Schalldeckel, oben Figur des segnenden Christus (zum Theil verdeckt durch eine davor gestellte Lutherbüste). Holz, farbig.

Taufschale, mit: BRE 1718. Zinn.

Kelch, aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Fuss rund, mit Randmuster von Diagonal-Kreuzungen und Vierpässen darin; Knauf (aus späterer Zeit) kugelig, gerippt; darüber, bezw. darunter: maria bi (hilf) und: ibesvs blf. 17 cm hoch. Hostienteller dazu. Silber, vergoldet.

2 Glocken, 1741 von Christ. Rose in Apolda, mit Wappen des Herzogs Ernst August, Namen und Akanthusfries, von 70 cm, bezw. 57 cm Durchmesser.

Kirchhof. Grabkreuz, aus dem 18. Jahrhundert, mit Rankenwerk. Schmiedeeisen.

**Rittergut**, jetzt Herrn Rennau gehörig. Gebäude neu. Hintere Mauer (zur Wiese) mit Rundbogen-Durchgang, daran: B.v.H.1594 (wohl Harras), und daneben grössere Rundbogen-Thorfahrt, deren Bogen, mit Diamantquadern verziert, auf Kämpfern und Pfeilern ruht.

[Sickendorf, Wüstung, 1/2 km von Niedersynderstedt nach Magdala zu, ehemals Sichmannsdorf, Dorf, 1298 erwähnt. — Alberti, in Thüring. Vereine-Zeitschr. 1887, N. F. V, S. 335 f.]

**Obersynderstedt**, 7,2 ( $5^{1}/_{2}$ ) km östlich von Blankenhain; 1331 Obersynderstete. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 67.

Kirche, Filial von Niedersynderstedt, aus dem 18. Jahrhundert, unbedeutend, Rechteck 14,3 m lang, 5,8 m breit, mit Holztonne und unregelmässigen, theils rechteckigen, theils flachbogigen Fenster- und Thür-Oeffnungen. An Emporen und Decke kindlichste Malereien (Scenen aus der Bibel, Propheten und Apostel; Himmelsglorie). Die Kirche ist aussen sauber geputzt und auf den westlichen Theil ein Dachthurm gesetzt, der, in abweichender Weise von den Dachreitern der Gegend, als zweigeschossiger, viereckiger Bau, wenn auch nur von Fachwerk und mit Holzgesimsen, doch weiss geputzt und mit Schweifkuppel gedeckt, der ganzen Kirche ein gefälliges Aussehen giebt.

Tauf-Engel, aus dem 18. Jahrhundert, ohne Bedeutung, von Holz.

Figuren, auf der 2. Empore liegend, um 1500, Sebastian, Barbara, Johannes der Evangelist und drei andere Heilige, leidlich gemacht, sehr zerstört. Holz, 60 cm hoch.

Crucifix, ebenda liegend, aus dem 16. Jahrhundert, leidlich. Holz.

Taufkanne: M. M. G. 1737, Seidelform. — Taufschale: D. G. L. 1694. Zinn.

Glocken. 1) mcccccliss gloria patri. 63 cm Durchmesser. — 2) Ohne Inschrift, mit Strickornamenten, Form der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts. 42 cm Durchmesser.

58

Oction, 8,7 (71/2) km nördlich von Blankenhain (985 Iteri villa, in Cod. dipl. Sax. I, S. 11, von Posso, Werneburg u. A., für Eythra bei Zwenkau gehalten<sup>+</sup>), gehörte zur Herrschaft Blankenhain, um 1381 Otterer, 1424 Otteren als Besitz der Grafen von Gleichen-Blankenhain genannt<sup>+</sup>. — Förstemann, Altdeutsches Namenbuch, S. 928. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 67<sup>+</sup>. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 137 (um 1381). — Rein, Thuringia sacra II. — Sachsen-Weimarisches Staatshandb. 1843. — Sagittarius, Histor. d. Grafsch. Gleichen, S. 186. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 147, über das Siegel. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 31.

Kirche', Filial von Mechelroda. An der Südseite nahe der Westecke aussen unten ein Stein mit: . . . . mcccclriib; doch hat die jetzige Kirche keine älteren Reste bewahrt. Sie ist unbedeutend, aus dem 18. Jahrhundert, ein Rechteck von 13,3 m Länge und 6,7 m Breite, mit Flachdecke und unregelmässigen, theils rechteckigen, theils rundbogigen Fenster- und Thür-Oeffnungen nur an der Süd- und West-Seite, und mit einem hölzernen Dachreiter auf dem Westtheil, welcher viereckig, eine Schweifkuppel, darauf Tabernakel Aufsatz und Schweifkuppel trägt. Im Innern ist die Kirche um 1865 ausgemalt.

Kelch, aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts, recht hübsch, Sechspass-Fuss, auf einem Feld ein Wappen (Eichelzweig). Am Knauf treten Rautenwürfel (mit verjüngten Seitenflächen) vor, dazwischen kleine, gravirte Maasswerke. Kupfer, vergoldet, 17 cm hoch.

Kelch für Kranke, mit: G.S.1863. Fuss rund, Knauf in mehrere Abtheilungen gegliedert. Zinn.

Glocken. 1) 1698 von Joh. Rose in Volkstädt, mit Arabeskenfries. 59 cm Durchmesser. — 2) 1726 von Christ. Rose in Apolda, mit Fries. 44 cm Durchmesser.

"Otternburg", westlich vom Orte auf vorspringendem Berg, Reste einer altgermanischen Befestigung mit wohlerhaltenem Erdwall und Graben als Abschluss gegen Süden. Der Wall ist in derselben Weise verschlackt, wie der der Martinskirche bei Hetschburg, deren Anlage die hiesige überhaupt gleicht. 1441 Zegenburg (Ziegenburg am Ziegenthal; Weimar. Staatsarch.). — Generalmajor Franke, Mittheil.

[Dammfurt, östlich von Oettern, Wüstung, 1326 erwähnt. — Werneburg. 8. 86, nach Staatshandbuch.]

[Fördern, südöstlich von Oettern, Wüstung, 1120 Vurtheren, 1136 Worthern. — Werneburg, S. 31, mit Literaturangaben.]

Ottstedt bei Magdala, 9,2 (8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>) km nordöstlich von Blankenhain; (Zuzerstat?; Dronke, Tradit fuld., 8. 8); Utstete, lag 1354 wüst. Besitz hatten zu dieser Zeit dort die Grafen von Schwarzburg und das Marienstift zu Erfurt<sup>+</sup>. 1437 Otstete. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 67<sup>+</sup>. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 147. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, 8. 53.

Kirche, Filial von Magdala. Der rechteckige, 3,3 m lange, 4,4 m breite Chor ist gothischer Anlage (Triumphbogen rund zugehauen), im Uebrigen die Kirche aus späteren Zeiten (I. H. SEITER 1785 auf einem Stein aussen an der Chor-Nordseite, die gleiche Jahreszahl und darüber: 1888 über dem Scheitel des Triumphbogens an der Langhaus-Seite), unbedeutend. Flachdecke über dem Chor, Holztonne über dem 9,3 m langen, 6,3 m breiten Langhaus; Fenster theils rechteckig, theils flachbogig. Auf dem steinernen Chor statt des ehemaligen Thurm-Oberbaues ein viereckiges Brettergeschoss mit Schweifkuppel, auf welcher unmittelbar ein Helm. Oestlich vom Chor eine moderne, in drei Seiten geschlossene Sacristei.

2 Altarleuchter, von: 1749, mit dreiflächigem, glattem Fuss. Zinn.

Kelch, von: 1804, mit rundem Fuss. Auf Fuss, Knauf, Kuppe und Deckel ist eine Verzierung von Linien, mit Knöpfen unterbrochen, unregelmässig aufgelegt. Zinn.

2 Glocken, 1793 von Gebr. Ulrich in Apolda, mit Fries von einzelnen Akanthusblättern; die 1) mit: SOLI DEO IN EXCELSIS, 70 cm im Durchmesser; die 2) mit: SOLI DEO, 55 cm Durchmesser.

[Eicher, südöstlich von Ottstedt; Wüstung. — Werneburg, S. 114, nach Staatshandbuch.]

Rettwitz, 5,6 (4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km südwestlich von Blankenhain; gehörte zur Herrschaft Blankenhain, deren Schicksale es theilte. 1639 und 1808 durch Brand verwüstet.

— Ackermann, Blankenh., S. 40. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 47. 67.

Kirche, Filial von Thangelstedt. Der 3,8 m lange und 4,3 m breite Chor und Thurm darauf und das 9,9 m lange, 6,9 breite Langhaus sind aus dem Uebergangsstil; von Einzelformen erhalten: das steinerne Tonnengewölbe im Chor [Triumphbogen-Pfeiler fehlen], ein kleines, schmales Fenster an der Ostseite des Chores, ein zugemauertes Fenster in der Mitte der Langhaus-Südseite, im mittelsten Thurmgeschoss ein mit mehrfachen Ringen umzogenes Kreisfenster, im obersten Thurmgeschoss die gepaarten Fenster (an der Ostseite schwache Spitzbogen auf Mittelsäule mit Sockelbasis und etwas verziertem Würfelcapitell, an der Südseite Kleebögen auf Mittelsäule mit Sockelbasis und Würfelcapitell, an der Nordseite Rundbögen auf Mittelsäule mit jüngst erneuerter, trapezförmiger Basis und ebensolchem Capitell). Von einem spätgothischen Umbau stammt das südliche Chorfenster in Vorhangbogen-

Form: mit Kreuzung der Kantenstäbe in der Einfassung. Im Uebrigen schlichter Bau vom Anfang unseres Jahrhunderts, mit rechteckiger Westthür und zwei Langhaus-Südfenstern (sonst fensterlos). Im Langhaus eine Holztonne, auf dem Thurm eine Schweifkuppel, ungewöhnlich hoher und weit geöffneter Tabernakel-Aufsatz und Schweifkuppel. 1876 ist die Kirche neu gemalt, doch die Farbe schon wieder vielfach abgegangen.

Taufstein, mit: I.VND.H.G.A.W.W.H.I.D.L.D.H.VGA.G G † 1606 auf der Oberfläche und dem: LASET DIE KINDLEIN etc. an dem oberen, glatten Theil des cylindrischen Beckens, das im unteren Theil etwas profilirt ist. Das Becken ruht jetzt unvermittelt auf dem kurzen, viereckigen, durch mehrere Wulste senkrecht gegliederten Schaft, dieser mit einiger Vermittelung von Gliedern auf dem viereckigen, mehrfach gegliederten Fusse, welcher die Form einer attischen Basis hat und zum Theil in dem Boden steckt.

Sacristei-Verschlag, aus dem 18. Jahrhundert, mit durchbrochen geschnittenen Gittern und Bekrönungs-Brettern in Form von Vasen und Blumen. Holz.

Kanzelbau über dem Altar, aus dem 18. Jahrhundert. Auf 2 Pfosten ruht der nicht sehr grosse Oberbau; korinthische Säulen mit gewundenen Schaften und durchbrochen, mit Weintrauben und Passionsblumen geschnitzte Einfassungs-Bretter; in der Mitte die Kanzel, im Grundriss: Uvortretend, mit freigearbeiteten Spiralwindungen der Ecksäulen und einigem Blumen-Schnitzwerk an den Flächen (an der Vorderseite ein von Herger gemalter Christuskopf). Oben verkröpftes Gebälk und Schalldeckel. Holz neu gestrichen. Auf den Consolen vor den gewundenen Säulen stehen 2 Figuren eines ehemaligen Altarwerkes von 1500, die heilige Elisabeth mit Kanne und Brot und die Jungfrau Maria mit dem Jesuskind. Hoch über dem Kanzelbau und dem Triumphbogen an einer Bretterwand hängt der Mittelschrein eines solchen Altarwerkes; Maria, gekrönt, auf der Mondsichel mit dem Christuskind, welches einen Apfel hält, links die heilige Elisabeth mit Teller und Kanne, rechts Jacobus mit Buch und Messer unter durchbrochen geschnitzten Baldachinen. Auf dem Schrein die Kreuzigungsgruppe. Alle diese Figuren sind von mässigem Werth, 1876 neu bunt bemalt, wohl auch etwas daran geschnitzt.

Kelch, aus dem 18. Jahrhundert. Fuss rund, doch an der Oberfläche im Sechspass herausgetrieben. Knauf kugelig. Auf die Felder am Fuss, um den Knauf sowie um den unteren Theil der Kuppe sind Blumen, zum Theil naturalistisch, und Rankenwerke, zum Theil durchbrochen geschnitten, in Silber getrieben aufgelegt. Kupfer, vergoldet, 25 cm hoch.

2 Glocken. 1807 und 1884.

Kirchhof. Grabsteine an der Südseite, aus dem 18. Jahrhundert, darunter solche mit den kleinen Relief-Figuren eines Mannes und einer Frau in treu wiedergegebener Zeittracht. Rittersdorf, 9<sup>1</sup>/<sub>s</sub> km westsüdwestlich von Blankenhain; um 1381 Rittersdorf, gehörte zur Herrschaft Blankenhain, deren Schicksale es theilte. — Ackermann, Blankenh., S. 40. — Kronfold, Landeskunde II, S. 47. 68. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 133 (um 1381). — Sagittarius, Histor. d. Grafsch. Gleichen, S. 269. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 90.

Kirche, einst des heiligen Georg. Der Thurm, in dessen Erdgeschoss sich die 3,8 m lange, 3 m breite Sacristei, einst Chor-Rechteck befindet, und das 14,2 m lange, 7 m breite Langhaus sind der Anlage nach romanisch. Erhalten: der ssich einst nach einer später abgebrochenen Apsis öffnende, nun aber] bis auf ein grosses Fenster zugemauerte Chorbogen, der Triumphbogen, die einfachen, so: 🗡 geformten Kämpfer der Pfeiler an der nördlichen und südlichen Ostecke in der Sacristei, welche den Chorbogen trugen (die Pfeiler selbst stecken in zwei Tragebögen, welche zur Sicherung bezw. Unterfangung der nördlichen und südlichen Thurmwand später eingespannt worden sind und nun an diesen beiden Seiten tiefe Rundbogen-Nischen bilden; die Triumphbogen-Kämpfer sind beseitigt), eine (vermauerte) Rundbogen-Thür an der Langhaus-Nordseite, ein kleines Rundbogen-Fenster an der Westseite, ferner die auf Mittelsäule gepaarten Rundbogen-Fenster: im obersten Thurm-Geschoss an der Ost- und Nord-Seite. Im Uebrigen Bau späterer Zeit, so 1716 (Jahreszahl, nebst: Pax intrantibus, salus exeuntibus aussen an der Westthür), das steinerne Tonnengewölbe (vielleicht Verstärkung eines älteren) in der Sacristei, die Holztonne im Langhaus, die rechteckigen Fenster in Sacristei, Langhaus, Süd- und West-Seite des obersten Thurmgeschosses, die westliche Eingangs-Thür und das Thurmdach, dies als eine Schweifkuppel mit Tabernakel-Aufsatz und Helm, auf dessen Wetterfahne die Reiterfigur des heiligen Georg mit dem Lindwurm ausgeschnitten ist.

Kanzel, hinter dem Altar, an der den Triumphbogen füllenden Holzwand, aus dem 17. Jahrhundert, in maassvoller Spätrenaissance, 1876 restaurirt und neu bemalt; Grundriss: U, gedrehte Ecksäulen; durchbrochen geschnitzte Einfassungs-Bretter, welche bis zu dem in der Form: vortretenden Schalldeckel reichen. Holz.

Kelch, Sechspass-Fuss. Knauf (verkehrt eingesetzt) mit vortretenden Würfeln, welche die Buchstaben: IESVS N (Nazarenus) tragen. Am Knauf vertiefte Blend-Maasswerke. Am Fuss ein gravirtes Crucifix. Kupfer, vergoldet, 18 cm hoch.

Kelch, Fuss rund, mit geschweiften Rippen getrieben. Knauf rund. An der Innenseite des Fusses: INL mit: 1763. Fuss Silber, vergoldet, das Uebrige Messing. 21 cm hoch.

Glocken. 1) 1654 von Chr. Rose zu Volkstädt. Arabeskenfries und Namen. 87 cm Durchmesser. — 2) 1835.

Wohnhäuser, mehrfach mit rundbogigen Thorfahrten und Durchgängen, daran Jahreszahlen und Anfangs-Buchstaben der damaligen Besitzer; Haus Nr. 32 von 1572, Nr. 28 von 1599, Nr. 26 von 1695, Nr. 23 von 1724, Nr. 36 von 1735.

[Ramsdorf, 3 km südlich von Rittersdorf, Wüstung. - Werneburg, S. 100.]

Blankenhain. 62

Rottdorf, 1,6 km ostsüdöstlich von Blankenhain; (874 Rottorph?; Schultes, Direct. dipl. I, S. 42), 1119 Radorf (Stumpf, Acta Mog. - Schultes I, S. 251) dem Grafen Wichman gehörig (Schultes I, S. 251), Ruttdorp, Rottdorf (Schultes I, S. 256, 321), 1179 Rothdorf, Reichslehn der Grafen von Orlamunde (Schultes II, S. 262), später mit den Schicksalen der Herrschaft Blankenhain verflochten+. - Kronfeld, Landeskunde II, S. 66+. - Martin, in Thuring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 133. - Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 96.

Kirche, Filial von Blankenhain. [Eine frühere Kirche 1119 dem erfurter Marienstift überlassen. Der Chor, welcher den Thurm trägt, ist 5,5 m lang, 4,1 m breit, im Unterbau gothischer Anlage (kleines Spitzbogen-Fenster an der Nordseite, daneben eine zugemauerte Rundbogen-Thür des 16. Jahrhunderts, an der Südseite ein grösseres Rechteck-Fenster mit sich kreuzenden Kantenstäben und schweifbogigem Scheitel), sonst, wie das 12 m lange, 4,5 m breite Langhaus, aus dem 18. und unserem Jahrhundert. Flache Decke im Chor, korbbogige Holzdecke im Langhaus, ein rechteckiges Fenster an der Chor-Nordseite, spitzbogige Fenster am Langhaus und ebensolche Westthür (aus neuerer Zeit). Auf dem Chor ein beschiefertes Rechteck-Geschoss, Schweifkuppel etc. - Kronfold, Landeskunde II, 8. 68.

Altarwerk, auf der 1. Westempore trefflich aufgestellt, um 1500. Im Mittelschrein Figuren und zwar in der Mitte Maria mit dem Kind, zu den Seiten kleinere Figuren, so dass sie in zwei Reihen übereinander stehen, links oben Thaddaus, unten Barbara, rechts Bartholomäus [kenntlich am Typus, das Messer fehlt], unten Katharina [Schwert fehlt ebenfalls]. Mittelgute Arbeit, am meisten werth durch die gute Erhaltung, auch der Farben und geschnitzten Baldachine. Das Gleiche gilt von den Gemälden auf den Flügeln (innen Heimsuchung, bezw. Himmelfahrt Mariens über den den Sarg umstehenden Aposteln, aussen Verkündigung) und auf der Staffel (Abendmahl). Wenn auch das künstlerische Vermögen des Malers nicht ausreichte, so entsteht doch durch Anschaulichkeit der Figuren und des landschaftlichen Hintergrundes und durch die saftigen Farben ein so guter Gesammteindruck, dass das Altarwerk zum Schmuck der ganzen Kirche dient und so die ihm zu Theil gewordene, sorgliche Pflege belohnt.

Kelch, aus dem 18. Jahrhundert. Sechspass-Fuss, runder Knauf mit Eiern. Silber, vergoldet.

Glocken. 1) 1835. — 2) 1560, mit Spitzbogen-Fries und: Verbum domini etc. 70 cm Durchmesser.

Saalborn, 4,1 km nordnordwestlich von Blankenhain; 1136 Sarburnen, wo Güter von dem Grafen Wichmann der Hauptkirche zu Halberstadt gegeben wurden (Schulte's Direct. dipl. I. S. 322), 1179 als Reichslehn an die Grafen von Orlamünde gegeben (Schultes II, S. 262)+, 1328 Sarborn, 1370 Soorborn, gehörte zur Grafschaft Berka, 1550 Salbron. - Kronfeld, Landeskunde II, S. 67+. - Martin, in Thuring. Vereins-Zeitschr. 1888, S. 133 (um 1881). - Sagittarius, Histor. d. Grafsch. Gleichen, S. 110. - Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 73.

Der Chor, welcher den Thurm trägt, ist 3,3 m lang und ebenso breit. das Langhaus 11,9 m lang, 5,7 m breit. Der Osttheil stammt aus der Zeit des Uebergangsstils, und es finden sich, zum Theil recht versteckt, mehrere bemerkenswerthe Einzelheiten von daher. Es sind eine kleine, rundbogige Sacramentnische an der Chor-Ostwand, der Triumphbogen, ebenso ein Stück des Chorbogens [dahinter war einst eine Apsis, nach deren Beseitigung die Bogen-Oeffnung zugemauert wurde]; im Chor-Rechteck an der Ostseite nördlich und südlich die Eckpfeiler [für ein ehemaliges Gewölbel, von denen der nördliche (jetzt an der Kanzeltreppe) das charakteristische. in mehrfachen Kehlen und Wulsten gegliederte Kämpfergesims bewahrt hat. Doch ist dieser Theil der Kirche in Folge der äusseren Erd-Aufschüttung unterirdisch und kaum beleuchtet; der südliche Kämpfer ist um des hier angebrachten Uhrwerkes willen abgeschlagen. An der Thurm-Südseite ist im Mittelgeschoss ein kleines Kreisfenster, im obersten Thurm-Geschoss an der Nordseite ein rundbogiges, an der Südseite ein kleebogiges Fensterpaar, jedoch der Mittelsäule beraubt und zugemauert (eine Säulenbasis hinein vermauert), daher nur in den Bögen selbst erhalten. Das Uebrige ist Bau von 1718, einfach. Flache Holzdecke über dem Chor, tonnenförmige über dem Langhaus; rechteckige Fenster und Thür. Auf dem Thurm ein beschieferter, viereckiger Aufsatz und schlanker Achteck-Helm von 1870.

Altarcrucifix, dessen Kreuz sehr interessant ist. Es ist eine ganz ausgezeichnete Arbeit des 12. Jahrhunderts, ursprünglich ein Vortragekreuz gewesen. Ein Christuskörper war vermuthlich an der einen Seite angebracht, obgleich es nicht zweifellos sicher (auch bei solchen Kreuzen nicht nöthig) ist; zwei kleine Löcher ziemlich in der Mitte des senkrechten Balkens scheinen dafür zu sprechen. Dagegen sind mehrere an den Enden des Querbalkens vorhandene Löcher, zu weit abstehend von der Mitte für anzunehmende Arm-Befestigung, wohl zur Anbringung von Edelsteinen bestimmt gewesen. Auf der vorderen Seite ist am oberen Ende des senkrechten Balkens, ganz im Stil romanischer Kreuze, eine aus den Wolken reichende, zwei Finger nach unten streckende Hand, durch die lateinische Inschrift als "Rechte Gottes" erklärt, getrieben und aufgenietet (nicht mit gezeichnet); unten Spuren eines entsprechend hergestellten Gegenstandes, wohl eines Kelches. Eine Inschrift in sehr deutlichen, romanischen Majuskeln ist auf dem etwas erhabenen Rand der Vorderseite gravirt; es sind vier gleich lange Zeilen eines bestimmten Gedichtes, aber die Buchstaben, da der wagerechte Kreuzarm kürzer ist, als der senkrechte, an dem ersteren weit zusammengedrängter, als am letzteren, übrigens die Worte durch Punkte getrennt, die Verszeilen-Anfänge durch Kreuze angemerkt. Danach ergiebt sich am Querbalken entlang (oben): Hujus opus signi - vetiti reparatio ligni, (unten): sanctificat munit — beat instruit expiat unit; am Querbalken (links herunter): Mortificat fortem — mors mortis mortua mortem (rechts herunter): vita prior mundi - redit Ade morte secundi (Dieses Zeichens Ersinnung, - verbotenen Holzes Gewinnung\*). — heiligt, befestiget, reinigt, — belehret, beseligt, vereinigt. Nun des Gestorbenen Sterben macht tot des Todes Verderben - wieder der Welt

<sup>\*)</sup> Dies geht auf die mittelalterliche Legende, wonach aus dem Baum der Erkenntniss das Hols zum Sarge Adam's und hernach zum Kreuze Christi gewonnen wurde. Vgl. Bau- u. Kunstdenkm. Thür., Heft Schleis, Teppich, S. 84, die angef. Literatur und Meyer, in Münchener Akad. Jahresber., Abhandl. über die Legende und Calderon's Festspiel dansch.

hat das Leben der Tod eines Adam gegeben.) Auf der Rückseite des Kreuzes sind in kennzeichnend romanischen Umriss-Linien in der Mitte in einem etwas grösseren Kreis das Gotteslamm mit dem Kreuz, auf dem Buche stehend, an den Ecken die vier Evangelisten-Zeichen und zwar die drei Thiere auf Büchern stehend, der Engel (in antikem Faltengewande) das Buch in Händen tragend. Das Kreuz ist von vergoldetem

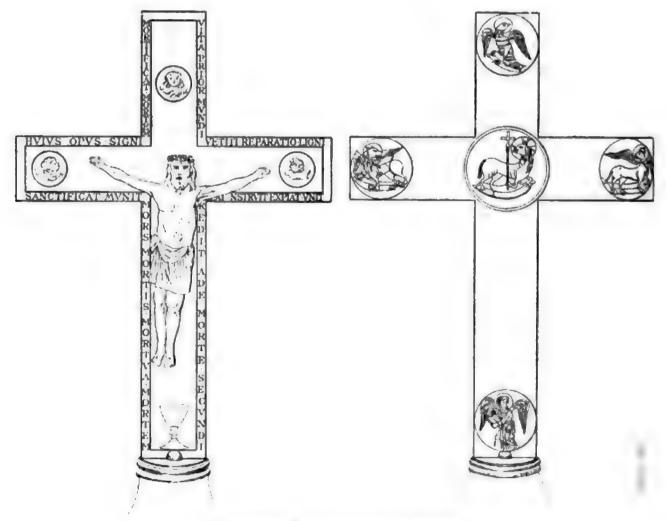

Altarkreuz in der Kirche zu Saalborn.

Kupfer, 42 cm hoch, 30 cm breit. Es wurde vor wenigen Jahren verwahrlost und verschmutzt in einem verborgenen Winkel des Thurmraumes von Herrn Pf. Bürkner gefunden, von ihm seiner kunstgeschichtlichen und epigraphischen Bedeutung nach erkannt, in der Prüfer'schen Kunstwerkstatt zu Berlin ausgezeichnet hergestellt, an der Vorderseite mit einer Christusfigur aus versilberter Bronze versehen, welche höchst geschickt romanischen Typus mit unserem Geschmack vereinigt (mit Rücksicht auf die vorhandenen Löcher etwas schräg gestellt), an den drei oberen Balken-Enden mit nachgeahmten Edelsteinen, unten mit einem Kelch nach den vorhandenen Spuren, und bildet nun in neuem Glanze einen ganz hervorragenden Schmuck der Kirche. -R. Bürkner, trefflicher, eingehender Aufsatz im Christlichen Kunstblatt 1890, S. 52 f., mit genauer Schilderung, auch der Uebersetzung und Erklärung der künstlichen, lateinischen Verse.

Kelch. Unter dem Sechspass-Fuss die Stifter-Inschrift von 1671. Knauf gedrückt-kugelig, mit Querleiste. Silber, vergoldet, 20 cm hoch.

Kelch für Kranke, mit: 1700 und Monogramm. Zinn, 141/2 cm hoch.

Glocken. 1) 1566, mit: GOTTES WORT BLEIBT EWIGK. 76 cm Durchmesser. — 2) 1687 von Hans Wolf Geyer in Erfurt. 57 cm Durchmesser.



Gravirungen am Altarkreuz in der Kirche zu Saalborn.

Kirchhof. Grabstein an der Südmauer der Kirche, aus dem 18. Jahrhundert, schon classisch aufgefasst (A), nur am Sockel mässige Roccoco-Schweifungen. Eine weibliche Gestalt in trauernder, edler Haltung und Ausdruck, mit einem Kreuz im rechten Arm, stützt diesen auf eine neben ihr stehende Tafel, welche so hoch ist, dass der anmuthige Frauenkörper nur leise geneigt ist. Die Tafel enthält die Inschrift für Frau Katharina Magdal. Hoffmann, † 1758, unten in Relief eine Taube neben dem aus einem Baum spriessenden Oelzweig. Sandstein.

Schwarza, 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> km südwestlich von Blankenhain; um 1381 und 1392 Swarza. Der Ort öfter verwechselt mit Schwarza im Fürstenthum Rudolstadt. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 69. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, 8. 133 (um 1381). — Rein, Thuringia sacra. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 147 über Siegel. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, N. F. XII, 8. 12.

Kirche, Filial von Blankenhain. Die Sacristei im Osten, auf welcher der Thurm ruht, ist 2,3 m lang und 4,3 m breit, das Langhaus 12,4 m lang, 6,8 m breit; unbedeutender Bau, meist von 1716 (Inschrift aussen an der Langhaus-Südseite nach

Westen und leeres Wappenschild über der Westthür). Flache Holzdecken; rechteckige Fenster- und Thür-Oeffnungen; auf dem Thurm eine Schweifkuppel etc. Renovirt 1885 (Jahreszahl innen an der Westwand), besonders innen geweisst.

Figuren im ersten Thurm-Obergeschoss, an der Wand befestigt, aus der Zeit um 1500, von einem Altarwerk, die Jungfrau Maria mit dem Kind, Martin mit dem Bettler, eine gekrönte Heilige mit Beutel [anderes Attribut fehlt] und ein des Kopfes beraubter Heiliger mit Buch, alle ganz gut gewesen, besonders der Kopf des heiligen Martin, aber sehr zerstört. Ebenso der darüber hängende, der Arme beraubte Christuskörper von einem Crucifix. Alle von Holz, durchschnittlich 80 cm hoch.

Kelch, laut Inschrift auf dem dazu gehörigen Hostienteller, von: E.C.V. 1667. Der Kelch hat runden Fuss, der oben zum Sechspass getrieben ist, und an dessen Feldern, wie am kugeligen Knauf, einige geschnitzte Ranken-Verzierungen. Silber, vergoldet,  $19^{1}/2$  cm hoch.

Glocken. 1) 1856. — 2) 1761 von Joh. Mayer in Rudolstadt. Zwei Friese. 62 cm Durchmesser.

Söllnitz, 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> (6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km ostnordöstlich von Blankenhain; orlamündisches Lehn, im 14. Jahrhundert Selnitz, der Familie Schick von Magdala gegeben, dann landgräflich (die Familie von Scheidefeld dort begütert), im 15. Jahrhundert den Vitzthumen auf Magdala gehörig, danach von Sachsen eingezogen<sup>+</sup>, im dreissigjährigen Kriege abgebrannt. — O. Franke, Das Rote Buch von Weimar, S. 80. 96. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 69<sup>+</sup>.

Kirche, Filial von Niedersynderstedt, im dreissigjährigen Kriege abgebrannt, bis dahin eigene Pfarrei gewesen, bescheidener Bau des 17. Jahrhunderts. Der dreiseitig geschlossene Chor und das Langhaus, zusammen 14,5 m lang und 7,2 m breit, haben eine Holztonne; im Chorschluss kleine Rundbogen-Fenster aus dem 17. Jahrhundert, im Langhaus grössere Flachbogen-Fenster und ebensolche Westhür aus dem 18. Jahrhundert. Westlich ein Dachreiter als achtseitiges Brettergeschoss mit Zwiebelkuppel und kurzem Helm darauf.

Kanzel hinter dem Altar, einfach.

Kelch, aus dem 18. Jahrhundert. Sechspass-Fuss: O, Knauf mit flach zwischen Eiern getriebenen, etwas punktirt gravirten Rauten. Silber, vergoldet, 23 cm hoch, oberer Kuppen-Durchmesser 14 cm.

Glocken. 1) 1755 von Martin Rose in Apolda, mit zwei schmalen Akanthusfriesen und Namen. 65 cm Durchmesser. — 2) 1854.

Stadtremda, 17,85 (14) km südsüdwestlich von Blankenhain; Remmidi (Remnidi?) im hersfelder Güterverzeichniss (8. bezw. 12. Jahrhundert), 1133 Remede (Schultes, Direct. diplom. II, S. 307), mit gleichnamigem Rittergeschlecht, stand unter Lehnshoheit der Grafen von Schwarzburg, bezw. Schwarzburg-Leutenberg, von denen die Stadt (Statremede um 1381) 1383 den Landgrafen zu Lehn aufgetragen wurde, kam 1432 an die Grafen von Gleichen-Blankenhain und bildete eine eigene Herrschaft, später Amt, mit Altremda, Kirchremda, Sundremda, Heilsberg, Kottenhain, Lossnitz, Tromlitz und Ramsla (s. d. in Amtsgerichtsbez. Weimar). 1450 ward das Schloss zerstört, die Stadt hart mitgenommen. Beim Aussterben der Grafen von Gleichen-Blankenhain kam die Herrschaft als sächsisches Lehn 1633, um Lossnitz, Tromlitz und Ramsla vermindert, unter die Akademie zu Jena, als eigenes Gericht, das vor 1827 dem Amt Jena, 1830 dem von Blankenhain einverleibt wurde. Brände 1728 und 1744. — Burkhardt, Urkundenb. von Arnstadt, S. 106. — Galletti, Gesch. u. Beschr. d. Herzogthums Gotha. — Gregorii, Das jetzt florirende Thüringen 1711, S. 108. — Heydenreich, Histor. d. graft. Häuser Schwarzburg 1743, S. 436. — Kronfeld, Landeskunde III, S. 44. 70. — Martin, Urkundenb. von Jena I, S. 356 über die Ritter. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 133 (um 1381). — Merian, Topographia super. Saxoniae, S. 106. — Schumann IX, S. 116. — Sagittarius, Histor. d. Grafsch. Gleichen, S. 205. - Staatshandbuch f. S.-Weimar 1827. - Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 138 über Stadtsiegel. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. (N. F. I) 1879, S. 126, nach Wenk, Hess. Landesgesch. II, bezw. Landau, in Hess. Vereins-Zeitschr. X. - Thüring. Chron. nach d. Alphab. 1712, S. 296. - Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 84.

Kirche. Oestlich der Thurm, im Erdgeschoss 5,7 m lang, 5,8 m breit, jetzt Vorraum (nebst abgeschlagener Sacristei und Thurmtreppen-Aufgang), ist noch gothisch; ein spitzbogiges Kreuzgewölbe ist an seinen Rippen bis zur Unkenntlichkeit verhauen (sie dürften Birnprofile gehabt haben). Im Uebrigen Brand der Kirche und darauf Neubau 1744. Langhaus 22,3 m lang, 10,5 m breit, mit Holztonne vom Querschnitt: A, flachbogige Fenster unten (rechteckige in die Decke eingeschnitten), flachbogige Westthüren unten und zur Empore. Auf dem Thurm ein beschiefertes Viereck-Geschoss mit Schweifkuppel etc. Am Schiefer des obersten Geschosses: 1882, in welchem Jahre eine umfangreiche Reparatur, besonders eine ganz bemerkenswerthe Ausmalung des Innern stattfand. Die Chorwände erhielten teppichartige Behandlung und Wandbilder (an der Ostseite unten das Gebet Christi, wobei die anbetenden Hirten Bildnisszüge einheimischer Geistlicher tragen, und die Auferstehung, oben über dem Kanzelbau eine ganz grosse Composition, die Kreuzigungsgruppe, umgeben von Johann Friedrich I., Gustav Adolph, Bach, Paul Gerhard, Hermann Francke etc., eine Modernisirung Cranach'scher Ideen in Kaulbach'scher Schulrichtung, an den Chor-Langseiten Luther und Melanchthon, Alles von dem aus Stadtremda gebürtigen Maler Herger ausgeführt); die Stühle und die jetzt ganz regelmässig in zwei Geschossen auf Pilastern angeordneten Emporen sind vorzugsweise in Braun (etwas zu gelblich) gehalten, wozu Blau, Roth und Weiss an den Pilastercapitellen und den Brüstungsfüllungen der Emporen tritt. Auch die Wände und Decken haben einige, doch bescheidenere Muster in Malerei erhalten.

Die Ausstattung der Kirche ist eine ziemlich einheitliche aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, noch ganz im derbsten Barockstil, von Holz, der Hauptsache nach

braun gemalt, mit Verwendung von Weiss und Gold, sowie etwas Grün, Roth, Hellblau, Marmorgrau, also bunt genug. Der Altar mit vertäfelten Seiten, an welchen Kränze hängen, und mit balusterförmigen Eckpilastern, daran Roccoco-Schnörkel; vor dem Altar rechts und links bilden einfassende Schranken, durchbrochen geschnitzt, eine recht hübsche Bereicherung. - Das Taufgestell, im Ganzen achteckig-pokalförmig, mit allerlei Knöpfen und Facetten, mit Engelsköpfen am Schaft und an den das Becken (als überflüssige Verzierung) an jeder Seite bekrönenden, acht durchbrochen geschnitzten Aufsatz-Brettern. Ist diese Gestaltung schon etwas unkirchlich gedacht und gewöhnlich ausgeführt, so gilt dies noch mehr vom Deckel, der, in mehreren Etagen abgesetzt und durchbrochen, mit Knöpfen, Schnörkeln und Knorpeln besetzt, mit jenen hellebardenartigen Spitzen und anderen Schnitzwerken bereichert, oben die Figur eines Christus trägt und ein höchst interessantes Beispiel von liebevoller, fleissiger Ausführung und kleinlichem Geschmack ist. - Der Kanzelbau, welcher an der Ostwand vortritt, ist dagegen einfacher, würdiger, schon classischer. Zwei korinthische Pilaster auf hohen Postamenten fassen unten den rechteckigen Durchgang zur Sacristei, oben die im Grundriss: U (mit ganz kurzen Schrägseiten) vortretende, in bereits mässig gebrochenem (statt geschweiftem) Aufriss aufsteigende

Kanzel ein (ihre Hauptform ist: ); oben verkröpftes Gebälk mit dem Schalldeckel, in der Mitte gebrochener Giebel.

[Grab måler der Grafen von Gleichen, so von Ernst's XIV. Sohn Hans II., † 1514; der Gemahlin Georg's I. (dritten Sohnes Gebhard's I.) Barbara, geb. von Kitlitz, † 1565; von Hans' II. Sohn Hans IV., † 1571; von Hans' IV. Sohn Georg Rudolph, Letztem der Linie Remda, † 1596; von Ludwig's II. Sohn Karl III., † 1599; von Karl's III. Tochter Katharina, † 1601; Figuren und Inschriften, 1684 vorhanden gewesen, jetzt nicht mehr. — Sagittarius, Histor. d. Grafsch. Gleichen, S. 242. 238. 247 (verdruckt 347). 248. 317. 318 mit genauer Wiedergabe der Inschriften.)

[Bildniss Hans' IV. im Herrschaftsstuhl, 1569 gemalt, ebenfalls nach 1684 fortgekommen. — Sagittarius, S. 247.]

Taufkanne und Taufschale, von origineller Form und Verzierung (Licht-Die Zeit der Herstellung ist die um 1680, den gebogenen Hauptformen und den als Hauptverzierung getriebenen Tulpen, Passionsblumen und Blattwerken nach; die Zeichen schwer erkennbar: C.B, L (oder B?) und V (?). Die Hauptform der Kanne entspricht noch dem Geschmack der Spätrenaissance auf kunstgewerblichem Auf dem im Grundriss runden, im Aufriss gekehlten Sockel ist die den Schaft ersetzende Figur des Negers mit dem Pfeil in der Rechten jedenfalls die Verbildlichung Afrikas. Die von seinem Kopf und linken Arm getragene Schale ist im Ganzen die Nachahmung eines Blumenkelches, aber nach oben elliptisch gezogen und mit Ausguss versehen, und durch Buckel in immer stärkerer Heraustreibung nach oben zu gegliedert, so dass oben im Querschnitt die Form eines fünflappigen Blattes entsteht. Ein solches dient denn auch als Deckel der Kanne und ist mit dieser selbst dadurch verbunden gewesen, dass es sich an der Stelle, wo bei dem Blatt der Stiel sitzt, in einem breiten und nach oben rund gebogenen Lappen an einen entsprechenden, an der Kanne befestigten, breiten, gebogenen Deckelhalter anschloss und sich durch ein Scharnier öffnen und schliessen liess. Das Scharnier ist zerbrochen gewesen und in schlechter Weise das Deckelblatt an den Deckelhalter festgelöthet, so dass sich der Deckel nicht mehr recht öffnen lässt. Auf dem Deckelhalter ist der



Phot. Orduntich in Iona.

Lichtdruck von Kömmler & Jonas in Dresden.

dünne, rankenförmige Handgriff angegossen. - Die der Hauptform nach elliptische Schale, welche am aufgebogenen Rand die Blumen-Ornamente zeigt, soll in den zwei einander gegenübersitzenden Figuren, welche den Boden schmücken, Europa und Asien darstellen. Rechts Europa, als gekrönte Frauengestalt mit Scepter, die Sinnbilder der Wissenschaft (Globus) und des Krieges zur Seite, die der Kunst (Säule) dahinter. Links verkörpert den Welttheil Asien, bezw. das damals populärste Volk desselben ein Mann in Türkentracht (zu seinen Füssen der Halbmond-Schild), als Darbieter der Natur-Erzeugnisse, Aehren in der Linken, die Rechte auf eine Muschel gestützt, hinter ihm der Palmbaum. Die Schale ist 45:40 in den Durchmessern. — Die Arbeit ist eine derbe und besonders sind die pflanzlichen Ornamente zum Theil roh gepunzt, aber die Figuren lebendig und flott aufgefasst, und so wirken die Geräthe, welche von Silber mit Vergoldung des Grundes (aus welchem also früher vor der Abnutzung des Goldes die Reliefs noch lebendiger vortraten) getrieben sind, reich und prunkvoll. Die Vermuthung liegt nahe, dass sie ursprünglich weltlichen Zwecken gedient haben, ferner, dass noch ein oder zwei Gefässe dazu gehörten, an welchen Amerika und Australien repräsentirt wurden; wenigstens würde dies dem damaligen Geschmack entsprechen.

Abendmahlsdecke, aus dem Ende des 17. Jahrhunderts. Ein Mittelwappen (Pferd) und vier Eckwappen (vergangen) zwischen Rankenwerken. Sehr beschädigt. Die Umrisse sind durch dünne, seidene Bänder gebildet, die, wie auch die farbigen (aus ausgeschnittenen Seiden- und Sammet-Stücken gebildeten) Füllungen mit Fäden auf den blauen, starkfädigen Leinwandgrund genäht sind. Die Arbeit würde, aufgefrischt, ausserordentlich schön sein.

3 Glocken von 1872.

Rathhaus, nach dem Brande von 1744 neu gebaut, später öfter erneuert, unbedeutend, mit kleinem Dachreiter mit Schweifkuppel.

Ehemaliges Schloss (Martin, Urkundenb. von Jena I, S. 377), dann Amtsgericht, ietzt akademisches Gut der Universität Jena. Die eigentlichen Gebäude sind neu. Doch befinden sich noch im nordwestlichen Theil des Gutes, wo sich an den Haupthof ein kleinerer Hof anschliesst, an dessen drei Seiten Gebäude mit älteren Resten. Ein westliches Gebäude, das alte Amthaus, besteht aus einem längeren Westflügel und kurzen Nordflügel und Südflügel; in die Ecke zwischen West- und Süd-Flügel ist der in drei Seiten des Achtecks vortretende Treppenthurm (jetzt nicht über die Dachhöhe des Uebrigen reichend) gelegt. Die rechteckigen Fenster der zwei Geschosse (am Thurm, der Treppensteigung entsprechend, rautenförmig) haben Profilirung des 16. Jahrhunderts, ebenso einige innere Steinthüren von der Treppe aus; eine Thür in dem Nordflügel ist rundbogig. Das Gebäude dient als Lagerraum. [Alles von Kunstwerth fortgekommen, auch ein Bildniss des Grafen Wilhelm von Henneberg, Karl's IV. von Gleichen Schwiegervater, 1535 gemalt, erwähnt bei Sagittarius, 8. 316; wohl das jetzt in der grossherzogl. Bibliothek zu Weimar befindliche.] Gegenüber das östliche, jetzige Brennereigebäude mit einem südlichen und einem östlichen Flügel. In dem südlichen bemerken wir Fenster, wie am Amtsgebäude. In dem östlichen steckt das alte, befestigte Thorhaus; eine (jetzt mit Holz überdeckte) Durchfahrt geht zugleich in die Höhe und in schräger Richtung (der besseren Vertheidigung wegen) zum Hofe, das Hof-Portal ist noch spitzbogig (daneben einige Blenden und Luken), dasjenige nach aussen jetzt rundbogig. Dieser Bautheil ruht auf der ehemaligen Stadtbefestigung (deren Nordseite bildend). Hier ist ein Stück der Nordmauer der Stadt erhalten, durch Schrägstreben gestützt; ausserdem die Aussenterrasse (Contre-escarpe) und der Graben, dieser zum Theil nass. Die Befestigungslinie war viereckig; an der Nordost-Ecke stand bis 1890 der Rest eines Eckthurmes im Pfarrgarten. Ein ganzes Stück der Nordmauer steht nach Westen zu, von dem Schloss jetzt durch die Weimarische Strasse getrennt. Sie schliesst sich an das jetzige Forsthaus an, in dessen Hausflur noch eine rundbogige, aber mit Gabelung und Kreuzung der Kantenstäbe der Einfassung versehene, steinerne Thür zum Keller dem 16. Jahrhundert angehört; darüber der gleichische Löwe. Am Ende des zum Forsthaus gehörigen Gartens ist zugleich die Nordwest-Ecke der Stadt; hier noch ein runder, bis zu etwa 10 m wohl erhaltener Eckthurm. Im westlichen Zuge ist die Mauer, meist bis auf wenige Schichten, zum Theil ganz eingelegt, nur bei der Südwest-Ecke mehr erhalten, wo wiederum ein Eckthurm, wie der vorige, steht. An der Südseite ist die Mauer durchweg in einigen Schichten erhalten, ebenso der Graben, der hier den fliessenden Bach (die Rinne) benutzt. Etwa ein Drittel vor der Südost-Ecke unterhalb der Mauer eine trefflich gefügte, rundbogige Wasserkanal-Oeffnung sichtbar. Weiterhin ein kleiner, runder Halbthurm. Der südöstliche Eckthurm und die Ostmauer sind bis auf geringste Reste abgetragen und überbaut. - Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. VI, S. 167.

Sundremda, 19,7 (15<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km südsüdwestlich von Blankenhain; Suntremde um 1381, Sunt-Rembda 1564, im Besitze der Grafen von Gleichen-Blankenhain<sup>+</sup>; seine Geschicke mit denen von Stadtremda verbunden. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 71<sup>+</sup>. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 133 (um 1381). — Sagittarius, Histor. d. Grafsch. Gleichen, S. 245.

Kirche. Der Ostthurm (der Sage nach zu einem Kloster gehörig) ist romanisch. Im 3,2 m langen, 4,6 m breiten Erdgeschoss, das als Sacristei, Vorraum und Treppen-Aufgang dient, finden sich an der Ostseite die Eckpfeiler [welche einst ein Gewölbe trugen] mit Kämpfern, welche durch Schmiege, Wulst und Platte, sowie mehrere Zwischenplättchen reich und gut gegliedert sind; ferner der rundbogige Triumphbogen zum Langhaus und die Umriss-Linie des später zugemauerten Chorbogens, sowie darüber die Linien des Giebeldaches (welches die hier einst anstossende Apsis bedeckte]. Sodann der ohne Gesimse mächtig aufsteigende Thurmbau; derselbe enthält im ersten Geschoss der Südseite ein Kreisfenster; was aber ihn vor allen anderen romanisch erhaltenen Thürmen der Gegend im höchsten Maasse auszeichnet, ist, dass auf allen Seiten grosse, auf Mittelsäulen gepaarte Rundbogen-Oeffnungen nicht nur in einem, sondern in den beiden obersten Geschossen übereinander angeordnet und wohl erhalten sind. Die Mittelsäulen sind an den Basen mit Eckblättern, an den Würfelcapitellen mit einfachen, aber wechselvollen Rosetten und ähnlichen Mustern bereichert. Die über den Mittelsäulen der Fenster die Vermittelung zur grösseren Dicke der Thurm-Mauern übernehmenden Kämpfer sind in hübschem Schwung volutirt, aber zum Theil verstümmelt. Ein Vergnügen sonderbarer Art machte sich der Steinmetz, indem er am linken Fenster des unteren Fensterpaares der Nordseite im Bogenscheitel einen Männerkopf anarbeitete (A), der nun grotesk zu hängen oder herauszuschauen scheint. (Eine ähnliche, aber berechtigtere Verzierung vgl. in Haufeld, S. 122.) Das Dach ist in neuester Zeit zwar mehr im gothischen Sinne (nach

nürnberger Vorbildern), als romanisch, doch recht geschmackvoll und sauber ausgeführt und zwar als Walmdach, belebt durch vier Dach-Erker mit Giebeln und in der Mitte von einem Dachreiter mit Helm bekrönt, so dass der ganze Thurmbau allen den verstümmelten und mit Schweifkuppeln bedeckten Thürmen der Nachbarschaft als gutes Beispiel einer Restauration dienen kann. Im Uebrigen ist die Kirche ein Bau vorzugsweise von 1740 (Jahreszahl aussen über dem Mittelfenster nördlichen Langhaus-Seite). Das 17,7 m lange, 8,5 m breite Langhaus hat eine Holzdecke vom Querschnitt: A und regelmässig angeordnete, rechteckige Fenster (an den Langseiten) und Thüren (an der Westseite); ebensolche Thür und Fenster darüber an der Thurm - Ostseite unten (im zugemauerten Chorbogen). In neuester Zeit ist die Kirche innen restaurirt worden und weiss, an den zwei Geschossen der Emporenbrüstungen noch mit etwas Gold bemalt worden.



Thurm der Kirche zu Sundremda.

Kanzelbau, aus dem 18. Jahrhundert, hinter dem Altar in der Mitte, einfach. Unten ein rechteckiger Durchgang zwischen Pfosten, neben denen oben durchbrochen geschnitzte Consolen die Erweiterung des Oberbaues tragen; oben die im Grundriss:

vortretende Kanzel, wie auch der gleich gebildete Schalldeckel zwischen Säulen mit gewundenen Schaften und Compositcapitellen und mit aussen einfassenden, etwas geschnitzten Brettern. Holz, weiss mit Gold.

Crucifix, aus dem 17. Jahrhundert; der Körper grässlich durch das dick aus der Seitenwunde quellende Blut, sonst ganz gut. Holz, 1/3 Lebensgrösse.

2 Altarleuchter, von: IOHANN LEUDDLOFF 1697, rund, plump. Zinn.

Kelch. Fuss aus dem 16. Jahrhundert, in Sechspass-Form, mit Randmuster von Diagonalkreuzungen, in denen (blinde) Vierpässe; Knauf aus dem 18. Jahrhundert, gedrückt-kugelig, mit schlecht gearbeiteten Blättern, die gelappt, mehrere Umriss-Linien zeigen. Silber, vergoldet, 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm hoch.

Glocken. 1) 1593 von Melchior Moeringk, mit zwei Friesen. 105 cm Durchmesser. — 2) und 3) 1873.

Pfarrgarten. In der hinteren, nahe der Kirche (nordöstlich von ihr) laufenden Mauer ist der abgebrochene Obertheil eines aus einem Stück gearbeiteten, spätgothischen, spitzbogigen Fensters (der Ueberlieferung nach vom Kloster) mit glatten, schrägen Leibungen vermauert. Im vorderen Garten ein als Blumen-Einfassung dienendes Taufstein-Becken, romanisch, achteckig, mit Rundbogen-Fries. Sandstein.

Kreuzstein, 1/2 km nordöstlich von Sundremda, an der Strasse nach Stadtremda.

Tannroda, 7,3 km westlich von Blankenhain; 1046 Tannenrode, Stammsitz der Herren von Tannenrodde, welche, alten Adels, seit 1194 hier erwähnt, in der Umgegend reich begütert waren, aber um 1383 ihr bis dahin freies Gut (um 1381: Tanrade) den Landgrafen zu Lehn auftrugen. (Sie übersiedelten nach ihrer Besitzung Straussfurt, wo sie 1433 ausstarben.) Vielleicht Verwandte von ihnen, die Herren von Querfurt, wurden seit 1392 mit Tannroda belehnt, welches sie 1418 an eine Linie der Vitzthume verkauften. Da die Vitzthume gezwungen wurden, 1465 Thüringen zu verlassen und alle ihre Güter aufzugeben (obgleich ihr Verzicht erst 1486 erfolgte), ward Tannroda von dem Lehnsherrn Herzog Wilhelm an die Grafen von Gleichen-Blankenhain gegeben, von diesen Schloss und Stadt (nebst Vorwerk Cottendorf u. A.) 1485 weiter an die eine Linie der Familie von Bünau verliehen, bezw. verkauft, von dieser (1506: Tunrode) das Rittergut in Tannroda (nebst Cottendorf) an die Herren von Gleichen, ein Geschlecht, welches wohl dem ältesten Adel Thüringens angehörte, dessen Beziehungen zu dem gleichnamigen Grafengeschlecht unsicher sind. (Ihre Abstammung von Burgmannen der Grafen lässt sich in keiner Weise nachweisen.) Doch waren im 16. Jahrhundert auch die Herren von Wittern hier begütert (s. Kirche). Bei dem Aussterben der Bünau'schen Linie 1680 (s. Grabstein in der Kirche S. 168) ward deren Besitzhoheit von der weimarischen Landesherrschaft an die Familie Thangel verkauft\*, bei deren Erlöschen 1726 eingezogen, ebenso das Rittergut bei dem Aussterben der Familie von Gleichen 1776, dies jedoch an Seitenverwandte der Familie, die Freiherren von Gleichen-Russwurm 1854 durch Vergleich zurückgegeben (Lehnsakten im weimarischen Staatsarchiv A. 4630-4676). Der Ort litt durch grössere Brände 1701, 1762, 1777. -- Alberti, in Vogtländ. Jahrb. L. LI, S. 16, mit Hinweis auf Schmidt, Stadtrechte. - Burkhardt, Urkundenb. von Arnstadt, S. 47. 89. 289. — O. Franke, Das Rote Buch von Weimar, S. 144. — Galletti, Gesch. u. Beschr. d. Herzogth. Gotha. - Frhr. v. Gleichen-Russwurm, Schriftl. Mittheil. - v. Hagke, Urkundl. Nachrichten d. Kr. Weissensee, S. 650-661. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 71\*. — Martin, Urkundenb. von Jena I, S. 386. 387. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 133. — Rein, Thuringia sacra. — Sagittarius, Histor. d. Grafsch. Gleichen. — Schmidt, Urkundenb. d. Vögte v. Weida etc. I, S. 152. 472. 840. 980. — Schwier in Weimar, Photogr. mit d. Schloss. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 139, über Siegel. — Stechele, in Reg. subs., Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. II, S. 59. — Thüring. Chron. n. d. Alphab. 1712, S. 359. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 121.

Kirche [an Stelle einer vor der Reformation errichteten], 1825 gebaut, einfach. Oestlich die Sacristei, darauf der Thurm, oben achteckig, mit Schweifkuppel etc. Chor und Langhaus bilden zusammen ein Rechteck mit Holztonne und rundbogigen Fenstern. Zwischen Sacristei und Chor der hölzerne Kanzelbau. — Kronfeld II, S. 71.

Figur (aus der älteren Kirche) in der Südmauer nahe der Ostecke, von einem spätgothischen Altarwerk, Maria auf der Mondsichel stehend, mit dem Jesuskind, ganz gut gearbeitet und erhalten. Holz, farbig, 80 cm hoch.

[Figur Christi, in das Museum zu Weimar gekommen.]

In die Wande der Kirche sind mehrere Denkmäler aus der älteren Kirche eingelassen.

2 Grabsteine an der Ostwand, links und rechts vom Kanzelbau. Eine Tafel aus schwarzem Holz an der Nordwand nahe der Ostecke enthält in vergoldeten Buchstaben eine Inschrift in deutschen Versen, wonach Elisabeth von Wittern, geborene von Bernsted, die Denkmäler dem Gatten und der Tochter errichten liess. Die Grabsteine sind von gleicher Anordnung: Sockel, darauf viereckige Platte mit Kleebogen-Blende auf Pilastern; in der Blende eine stehende Relief-Figur, in der Bogen-Umrahmung ein Bibelspruch, an den vier Ecken der Platte die Familienwappen. dem Grabstein links (nördlich) vom Kanzelbau, mit der Umschrift: [ANNO] CHRISTI 1583.21 IANVARII IST DER EDLE GESTRENGE VND EHRNVHESTE HIERO-..... steht der Verstorbene gerüstet, doch den Helm zu Füssen, mit langem Bart, den Kommandostab in der Rechten gegen die Hüfte gestemmt, die Linke am Schwertgriff, etwas langhalsig, aber sonst wohlgebildet, in sorgfältiger Ausführung, zumal der reliefirten Rüstung. - Auf dem Grabstein rechts vom Kanzelbau ist, durch die Umschrift bezeichnet: Ao CHRISTI MDLXXXV DEN XXVII SEPTEMB. IST DIE EDLE VD VIELTVGETSA IVNGKFRAV ELISABET V WITTEN IHRES ALTERS XVII IHAR II MONAT VD III TAGE IN CHRISTO ENTSCHLAFF. GOTT VERLEIH IHR EINE FRO[ELI]CHE AVF[ERSTEHVNG], die Tochter dargestellt, mit feinen Gesichtszügen, aufgelösten Haaren, etwas knöchernen, aneinander gelegten Händen, mit Halskrause, blusenartig weit gefälteltem Kleid, welches unter dem mit einer Schleife gebundenen Gürtelband am Rock mit Mustern gravirt ist. -Die Grabsteine sind von Sandstein, am linken findet sich: P.F. (P. fecit?); die Sockel verwittert. - v. Hagke, Kr. Weissensee, S. 716-728, über Hieron, v. Wittern auf Wundersleben (seinem Familiensitz, s. Grabstein S. 173), welcher vermuthlich einen Freihof in Tannroda besass.

Grabstein am nördlichen Theil der Westwand (A); Platte mit vier Wappen an den Ecken und einer auf Pilastern (mit etwas Renaissance-Mustern an deren unterem Stück) ruhenden Rundbogen-Blende. Darin unten der Spruch aus Offenbarung 4, v. 8: Heilig etc., oben die Umschrift: ANNO DÖINI 1606 DEN 2. IVLI IST DES EDLEN GESTRENGEN VND EHRNVHESTEN HEINRICH VON

BINAVV (Būnau) THANRODA ERSTER SOHN GVNTHER IN GOT SELIG ENTSCHLAFF. Sandstein.

Grabstein am südlichen Theil der Westwand. Eine ovale Inschrift-Tafel für Günther von Bünau auf Tannroda, Eichelborn und Nauendorf, † 1680, in einem Tulpenkranz, wird bekrönt von der fast ganz frei herausgearbeiteten Büste des Verstorbenen, welche, mit Allongenperrücke und Knebelbart, die kennzeichnenden Bestrebungen der damaligen Bildnerei, Lebendigkeit und Uebertreibung, aufweist. Inschrift und Büste treten an einer viereckigen Platte vor, welche an den vier Ecken mit Wappen, an den Seiten mit herabhängenden Laubsträngen und zur Ausfüllung des Raumes zwischen Büste und Inschrift-Umrahmung noch mit einem Schädel und einer geflügelten Sanduhr, unten mit einem Engelskopf besetzt ist. Diese Platte ruht auf einer Sockelplatte, welche mit einem recht hübsch gezeichneten Blattornament gefüllt ist, und wird von einem Dreieck-Giebel bekrönt, darin ein geflügelter Engelskopf. Schöner, weisser Alabaster.

Wappentafel an der Westwand neben dem vorigen Grabstein; das grosse Wappen von Bünau 1680 unter einem geflügelten Engelskopf, umgeben von kleineren, angenagelten Familienwappen [welche zum Theil jetzt fehlen] und eiförmig von einem Eichenkranz umrahmt, an einer viereckigen Tafel mit an den Kanten herabhängenden Blumensträngen; als Raum-Ausfüllung noch oben ein geflügeltes Herz mit: Evolemus (Lasst uns aufschwingen), unten (ungeschickt) ein geflügelter Engelskopf zwischen zwei Muscheln. Holz, farbig.

Wappen an der Brüstung des als Herrschaftsstand von der übrigen Empore abgetheilten, östlichen Stückes, derer von Gleichen, aus dem 17. Jahrhundert. Holz, farbig.

[Gedenktafeln derer von Gleichen, während des Kirchenbaues entfernt; ein Stück von einer derselben von den Freiherren von Gleichen-Russwurm auf Greifenstein ob Bonnland in Franken bewahrt. — Frhr. v. Gleichen-Russwurm, Mitth.]

Kelch, aus dem 16. Jahrhundert, plump. Sechspass-Fuss; eiförmiger Knauf mit Querleiste und Eier-Verzierung. Silber, vergoldet, 24 cm hoch.

Kelch für Kranke, mit: IACOB REMMER ST. DANRODA Ao 1649 auf der Randplatte des Sechspass-Fusses, auf den Passfeldern einige gravirte Ranken; Knauf kugelig, mit Querleiste und Eier-Verzierung. Silber, vergoldet, 18<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm hoch.

(Gemälde in der Sacristei, Auferweckung des Lazarus und 3 kleinere Bilder emblematischen Inhaltes, ohne Werth.)

Glocken in einem **Glockenhaus** nordöstlich von der Kirche. 1) SPES MEA IN CHRISTO 1563. Fries von einander schneidenden Rundbögen. 95 cm Durchmesser. — 2) 1748 von Sorber in Erfurt, mit zwei Akanthusfriesen und den Namen des Pfarrers u. A. 77 cm Durchmesser. — 3) Ohne Jahreszahl, aus dem 15. Jahrhundert; oben eine Reihe von kleinen, mit unkenntlichen Linien gefüllten Kreisen (verdorbenen Rosetten?); weiterhin Strick-Ornamente; an der Fläche sehr schlechte Reliefs: der gleichische Löwe in einem Schild; Verkündigung in einer Art Fünfpass, von einem Kreis umgeben, dann von einer Art Tabernakel bekrönt mit Fialen zu den Seiten; segnender Christus; Maria zwischen Engeln (?). 56 cm Durchmesser.

75

Figuren im Pfarrhaus, der der Maria in der Kirche gleichartig, doch minder gut erhalten: Stephanus, Laurentius, Anna selbdritt. Holz, farbig.

[Die jetzige Kirche soll mit Steinen erbaut worden sein, welche vom Schloss und von zwei abgebrochenen Kirchen herstammen. Die eine derselben, die Michaelis-kirche, stand unterhalb des jetzigen Gotteshauses, die andere, die Gottesacker-kirche, entfernter, auf dem Friedhof.]

## Friedhof.

Grabstein des Aug. Tob. Jossa, † 1755, Büchsenspanners der Herzogin Ernestine Albertine von Weimar (Tochter des Herzog Ernst August). Die auf ihn bezügliche Inschrift ist an einem viereckigen Schild gemeisselt; auf diesen stützt sich eine etwas überlebensgrosse, stehende Frauengestalt von recht guter Bildung und edlem Faltenwurf der schön fliessenden Gewandung. Sie steht auf hohem Postament, auf dessen Seiten Sprüche, bezw. vorn Flinte und Hirschfänger angebracht sind. Sandstein, verhältnissmässig trefflich erhalten.

Grabstein-Reste, aus dem 18. Jahrhundert, in üblichen Zopfstil-Bildungen.

3 Grabkreuze, aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, deren eines für ein Kind, † 1791 (dasselbe als Wickelkind gemalt in dem viereckigen, durch eine Thür verschlossenen Mittelfeld), mit Ranken, Palmetten etc. von Schmiedeeisen.

Rittergut der Freiherren von Gleichen-Russwurm, aus verschiedenen älteren und neueren, meist unbedeutenden Theilen bestehend und ohne einheitlichen Charakter. Ein an die Kirche sich anschliessendes Stück Aussenmauer ist durch einige kleine Rundbogen-Fenster des 16. Jahrhunderts unterbrochen, dann folgt nach Norden die spitzbogige Thorfahrt in den Hof des Gutes. In dessen Bezirk sind die Ostseite, kurze Nordseite, Nordwest-Seite und Westseite mit Gebäuden besetzt, während die Südseite frei ist. Diese Gebäude sind meist von Fachwerk, nur das nordwestliche, das Herrschaftsgebäude oder sogenannte blaue Schloss, ist von etwas hervorragender Bau-Ausführung, von Stein, mit Sandstein-Einfassungen der Thüren und Fenster. - Westlich von dieser Gebäudegruppe befindet sich die alte Burg, jetzt Ruine, das sogenannte rothe Schloss (A). Es ist hauptsächlich 1775 durch Blitz und 1824 durch Einreissen (um Steine für den Kirchbau zu gewinnen?) zerstört. Der Hauptsache nach besteht es aus einem runden, sehr festen, aber schmucklosen, etwa 30 m hohen [jetzt dachlosen] Bergfried des 13. Jahrhunderts mit sogenanntem Burgverliess und hoch angebrachtem Rundbogen-Eingang (neuerdings durch eine Holztreppe bis oben besteigbar; die Jahreszahl: 1293 innen an einem unteren Fenster ist Erzeugniss des 18. Jahrhunderts) und südwestlich davon aus einem einst viereckigen Gebäude des 16. Jahrhunderts, welches in drei Mauern des Erdgeschosses und des ersten Obergeschosses erhalten ist. Die nordöstliche, dem Bergfried zugekehrte Seite zeigt aussen einen ebenerdigen Rundbogen-Eingang, darüber links ein kleines, rechteckiges und darüber noch rechts ein grosses, gothisch profilirtes, steinernes Kreuzstock-Fenster. Die südöstliche Seite hat unten einen Rundbogen-Eingang, darüber die steinernen Vorkragungen [der Obergeschoss-Balken] und darüber rechts



ein Fenster des Obergeschosses von der Ueberdeckungs-Form: , rechts davon ein rechteckiges, später zu einem flachbogigen zugemauertes Fenster. Im Innern ist noch ein Stück Kappe des Kreuzgewölbes erhalten, welches das Erdgeschoss bedeckte. — Von Befestigungs-Anlagen erkennt man den Graben, welcher den viereckigen Unterbau des runden Bergfriedes umgab, dann den Wall und Graben, welche um die ganze Burg liefen, diese am besten an der Nordwest-, West- und Südwest-Seite. — Justin Crell, Sepiazeichnung aus der Zeit um 1790, im Besitz des Herrn Buchbindermeisters Henss in Weimar. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. III, S. 156; IV, S. 311. 316. 326. 333; VI, S. 169.

Kreuzstein im Forstorte "Linkers Holz". — Mittheil im Fragebogen (4).

Cottendorf, einst Dorf, theilte die Geschicke von Tannroda (s. d.), jetzt Vorwerk der Freiherren von Gleichen-Russwurm. Nichts Altes erhalten. — Böttelborn, desgl.

Thangelstedt, 5,2 km westsüdwestlich von Blankenhain; hiess ursprünglich Saufeld, soll Stelle einer Versöhnung zwischen Kaiser Otto I. und seinem Sohne Ludolf 954 gewesen sein, 1136 Sufelt, seit 1176 Reichslehn der Grafen von Orlamünde (Schultes, Direct. diplom. I, 8. 222; II, 8. 262), dann landgräflich, 1418—1465 von den Vitzthumen von Tannroda besessen, 1465 von Herzog Wilhelm an die Grafen von Gleichen-Blankenhain verkauft, von diesen 1488 an die Herren von Bünau, kam 1680 an die in Denstedt (s. d. in Heft Weimar) ansässige Familie Thangel (Weimarisches Staatsarchiv F. 692, fol. 45—119), nach denen es (schon 1683) Thangelstede hiess (doch noch auf der Karte von Weiland 1841: Saufeld) und fiel nach deren Aussterben 1776 an Sachsen-Weimar zurück<sup>+</sup> (Weimarisches Staatsarchiv, Lehnssachen, A. 4329—4330). — Franke, Das Rote Buch, S. 88. — Jenaische Literaturzeitung 1844, Nr. 82. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 73<sup>+</sup>. — Stark, in Thüring, Vereins-Zeitschr. II, S. 147, über Siegel. — Weimarischer Hof- u. Adress-Kalender 1776. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 54.

Kirche. Der im Osten befindliche Thurm, dessen 5,8 m langes, 4,7 m breites Erdgeschoss (das ehemalige Chor-Rechteck) die Sacristei enthält, ist romanisch, aus der Spätzeit des 12. Jahrhunderts. Erhalten sind von Einzelheiten der rundbogige, ehemalige Chorbogen, doch jetzt zugemauert bis auf eine Thür [Apsis abgebrochen], der Triumphbogen und im obersten, massiven Geschoss an jeder Seite wohlerhaltene, wenn auch aussen zugemauerte, gepaarte Rundbogen-Fenster: auf Säulen mit Eckblatt-Basen und Würfelcapitellen und mit quergelegten, volutirten Kämpfern. Im Uebrigen ist die Kirche Erzeugniss der Bauzeiten von 1613 (Jahreszahl nebst: Pax intrantibus, salus exeuntibus aussen in der Mitte der Langhaus-Südseite) bis 1831 (Jahreszahl aussen über der Westthür). 15,4 m langes, 8,2 m breites Langhaus, dessen Ostpartie jetzt zugleich Altarraum, flache Holzdecke über dem Chor, eine vom Querschnitt: —— über dem Langhaus, rechteckige, regelmässig angelegte,

grosse Fenster und Thüren in Sacristei und Langhaus, hölzerner, beschieferter Thurm-Aufbau, viereckig, mit Schweifkuppel etc. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitsch. 1859, III (Roman. Bauw. im östl. Thür.), S. 155; VI, S. 178. — Lotz, Kunsttopographie I, S. 583.



Heiliger Georg vom Gemälde am Altarwerk in der Kirche zu Thangelstedt.

Altarwerk, spätgothisch. Der Mittelschrein hängt hoch über dem Kanzelbau und enthält die Figuren der Maria mit dem Kind, zu den Seiten, durch Strebepfeiler getrennt, die Heiligen Petrus und Katharina (Attribut fehlt, aber Sockel-Aufschrift deutlich), Barbara und Johannes den Evangelisten. Die Figuren sind handwerklich geschnitzt, ganz gut erhalten, auch in Farben und Attributen, ebenso die durchbrochen geschnitzten Die Körper sind verhältnissmässig Baldachine. gedrungen. Im Gegensatz dazu sind die Figuren der auf den Flügeln aussen und innen befindlichen Gemälde überschlank, übrigens den Schnitzereien überlegen. Die Eintheilung ist eine Auf dem linken (ein Drittel bedeckenden) Flügel ist innen der heilige Andress mit seinem Kreuz, aussen Ursula mit dem Pfeil dargestellt, auf dem rechten (zwei Drittel des Schreines deckenden) Flügel sind es in nebeneinander stehenden Figuren innen die heilige Magdalena, Anna selbdritt und Georg mit dem Drachen, aussen in gleicher Weise der heilige Thomas mit der Lanze, Gabriel, eine Schriftrolle mit den Verkündigungsworten haltend, und Maria, demüthig die Hände über die Brust faltend Unter diesen Figuren sind noch die Namen am Rahmen unten erhalten. Hier finden sich auch noch die Worte: Anno dni 1898 completa est bec tabula, dann werden leider die Buchstaben zu undeutlich: Lt (?) data (?) cyft (?) ... Den Hintergrund bilden jedesmal ausgespannte, einfache Teppiche in Schulterhöhe (zum Theil mit Ananasmuster), darüber an den Innenseiten Goldgrund, an den Aussenseiten blauer Himmel mit Wolken. Die Innenseiten sind weit besser als die Aussenseiten gemalt. Die Figuren haben, bei durchschnittlich neun Kopflängen des Körpers, etwas Elegantes, und sind namentlich die beiden

Köpfe von Andreas und Georg voll lebendiger Individualität, Andreas, mit kleiner Warze, derber Nase und aufgeworfener Lippe, ein trotzdem würdiger Graubart, Georg mit reichem Lockenhaar, auch nicht von idealer Schönheit des Gesichtes, aber trefflich in der Zeichnung der abwärts zum Drachen gerichteten Augen. Die Trachten sind gut beobachtet, die Faltenwürfe der Frauen weniger gelungen. Die Farben sind

saftig, einfach und klar und haben zum Theil die alte Frische bewahrt. Die Aussenmalereien sind flüchtiger, kälter in der Farbe (dies freilich auch etwas mit Absicht), die Körper schülerhafter, aber auch einzelne Köpfe, z. B. der des Gabriel, schön.

Grabstein an der Sacristei-Ostwand, rechts unten vermauert, Inschrift für des Albr. v. Wittern auf Wunderschleben Söhnlein Hieronymus, zweijährig † 1628, zwischen 4 Wappen. Sandstein. — Ueber Wittern siehe bei Tannroda.

Gedenktafel an der Sacristei-Ostwand oben in der Mitte, gemaltes Brustbild des weimarischen Rathes und Jägermeisters von Thangel, † 1690, in Rüstung und mit gepuderter Allongenperrücke, in einem geschnitzten Lorbeerkranz-Rahmen, der von Kriegsgeräthen (Trophäe) umgeben, von Holz, vergoldet ist. — Wappen darüber; Holz, farbig. — Sein grosser Wappenschild hängt links davon, als Holztafel mit Unterschrift. — Rechts von dem Bildniss eine Tafel mit der auf das Leben des Herrn Thangel von Thangelstedt bezüglichen Inschrift (Gold auf Schwarz), einfach, doch derb in barock geschnitztem, ovalem Rahmen, daran oben das kleine Thangelsche Wappen, unten ein Schädel, an den Seiten kleine Landschaften mit emblematischem Beiwerk (Hand aus Wolken, geflügeltes Herz etc.). — Holz; Wappen und Bilder farbig, sonst weiss mit Gold.

2 Altarleuchter, von 1762, mit dreiflächigem, durch getriebene Ornamente verziertem Fuss. Zinn.

Kelch, spätgothisch, vom Anfang des 16. Jahrhunderts. Kräftig-schöne Form, Sechspass-Fuss, auf einem Feld ein aufgelegtes Crucifix. Anlauf mit dem Schaft durch vortretenden Zinnenfries verbunden. Am Knauf treten Rautenwürfel vor mit: IHESVS, dazwischen gravirte Maasswerke. Am Schaft über, bezw. unter dem Knauf: IHESVS und MARIA. Kuppe aus späterer Zeit, schon geschweift, Silber, vergoldet; Fuss, Knauf und Schaft Kupfer, vergoldet.

Glocken. 1) 1573 von Eckhart Kuchgen (Kucher), mit: MEIN HOFFENVNGE STET IN GOT ER HILFT AVS ALLER NOT. 80 cm Durchmesser. — 2) 1780 von Ulrich in Apolda, mit: SOLI DEO GLORIA und Akanthusreihe. 66 cm Durchmesser. — 3) Stricklinien. Anno domini millesimo. Weiter steht nichts, es hat auch nichts mehr Platz in diesem Kreise, aber die Form und Schrift ist die des 15. Jahrhunderts, so dass nur anzunehmen, der Giesser sei mit dem Raum für die weitere Jahreszahl nicht ausgekommen. 50 cm Durchmesser.

Der alte **Edelhof**, jetzt den Herren E. Schmidt und K. F. Anding gehörig, mit gut erhaltenen Umfassungs-Mauern und einem alten Ziehbrunnen. Am Eingangsthor an der Innenseite ein Stein eingemauert mit der Inschrift: *Anno domini 1564 Heinrich von Bunaw*. Das ehemalige Herrenhaus ist ein schlichter, dreistöckiger Bau aus dem 17. Jahrhundert. Die beiden oberen Stockwerke enthalten je 7 Fenster mit Canellirungen der Einfassungen, über der Thür ein Wappen.

Tiefengruben, 10,1 (9) km westnordwestlich von Blankenhain; 1119 Diephenburnen (Schultes, Direct. diplom. I, S. 252), 1327 Tuffinborn<sup>+</sup>, um 1381 Tifengruben, gehörte zur Herrschaft Tonndorf, deren Schicksale es theilte (siehe unten). — Kronfeld, Landeskunde II, S. 74<sup>+</sup>. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1888, S. 133 (um 1381). — Sagittarius, Histor. d. Grafsch. Gleichen, S. 171. — Weimarisches Staatshandbuch 1843. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 74.

Kirche, Filial von Tonndorf. Der 5 m lange und 6 m breite Chor, welcher den Thurm trägt, und das 13,8 m lange und 6 m breite Langhaus sind gothischer Anlage; von daher noch der spitzbogige, an den Ecken abgekantete (nach dem Langhaus hin mit Kehle versehene) Triumphbogen. Aus dem 16. Jahrhundert die rundbogige, untere Eingangs-Thür im Westen. Im Uebrigen Bau von 1686 (Inschrift aussen an einem Fenster der Südseite) und später. Flache Holzdecke im Chor, tonnenförmige im Langhaus, Fenster rechteckig. Die flachbogige Südthür und die westliche Thür zur Empore neu. Thurm massiv bis etwas über das Langhaus-Dach, dann ein viereckiges Bretter-Geschoss und ein Zeltdach (abweichend von der gewöhnlichen, barocken Form der Gegend) mit kleinem Tabernakel-Aufsatz darauf.

Taufstein aus unserem Jahrhundert, pokalförmig, mit achteckigem Sockel und (gebogen aufsteigendem) Schaft; das gebauchte Becken im Grundriss: mit einigen Profilirungen. Sandstein, bunt gestrichen.

Kanzel am südlichen Triumphbogen-Pfeiler, aus dem 18. Jahrhundert, auf einer Säule, achteckig, mit etwas Schnitzerei und den schlechten Bildern Christi und der Evangelisten. Holz.

Kelch, Sechspass-Fuss: ©, darauf die Inschrift, dass er 1662 unter dem Pastor J. D. Zange geschenkt, und gravirte Engelsköpfe. Knauf mit Eiern. Derbe Ausführung. Silber, vergoldet, 22 cm hoch.

Hostienteller dazu.

Kelch-Untersetzer aus dem 17. Jahrhundert, darauf gestickt das Haupt des leidenden Christus.

Glocken. 1) Aus dem 14. Jahrhundert. Am oberen Rand Reliefmedaillons in Kreisen oder Fünfpässen: segnender Christus (wie in Tannroda), undeutlich Taufe (oder Geisselung?) Christi, geflügelte Engelsköpfe. Strick-Ornament. 82 cm Durchmesser. — 2) Aus dem 15. Jahrhundert. Ugnve dei qvi tollie (statt tollie) peccata. Relief eines Löwen im Sechspass. 57 cm Durchmesser.

Tonndorf, 13 (10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km nordwestlich von Blankenhain (706 Tonecdorf in untergeschobener Urkunde; — Schultes, Direct. diplom. I, S. 2); 1143 Tundorf, wo das erfurter Peterskloster Besitzungen hatte (Schultes, Direct. dipl. II), 1284 Tuntdorf, 1297 Tuncdorf (Beyer, Erfurter Urk., S. 228. 315) †. Die Herrschaft Tonndorf gehörte unter der Lehnshoheit des Erzstiftes Mainz den Grafen von Orlamünde, von welchen sie 1235 den Burggrafen von Kirchberg verpfändet wurde, wahrscheinlich wider den lehnsherrlichen Willen. Deshalb wurden 1277 Beamte von Mainz eingesetzt, und

nachdem die Burggrafen 1287 ihren Ansprüchen entsagt hatten, kam Tonndorf wieder an die Grafen von Orlamunde, ward aber von ihnen im Grafenkriege 1345 an die Erfurter verloren und 1351 von Mainz an die Stadt Erfurt verliehen. Die erfurter Herrschaft umfasste Tonndorf und mehrere andere Orte (Nauendorf, Tiefengruben, ferner Gutendorf, jetzt im Amtsgerichtsbezirk Weimar, Klettbach, jetzt im Amtsgerichtsbezirk Vieselbach, die jetzige Wüstung Hesselborn, zum Theil Hohenfelden, jetzt im Amtsgerichtsbezirk Kranichfeld, die jetzige Wüstung Wilden- oder Wette-rode), aus welchen später (mit Hinzufügung von Meckfeld, jetzt im altenburgischen Amtsgerichtsbezirk Kahla) das Amt Tonndorf gebildet wurde. Die Hoheitsrechte wurden infolge von Streitigkeiten 1590 vom Erzstift Mainz an das Herzogthum Sachsen abgetreten und das Amt 1592 von Herzog Friedrich Wilhelm I. gewaltsam in Besitz genommen. 1635 dem Erbtheile des Herzogs Wilhelm von Weimar zugeschlagen, ward es jedoch 1665 im Leipziger Recesse wieder Kurmainz zugesprochen und thatsächlich 1680 von Kurfürst Anselm in Besitz genommen. 1815 kam das Amt, um weitere Orte vermehrt, an Sachsen-Weimar und wurde dann vertheilt. Der Ort litt besonders 1736 und 1762 durch Brand. - Avemann, Die Burggrafen von Kirchberg III, 8. 179. - Kronfeld, Landeskunde II, 8. 74 \*. - Martin, in Thuring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 133 (um 1381). - Stark, in Thuring. Vereins-Zeitschr. II, S. 147, über das Siegel. - v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 40-43. - Thuring. Chron. n. d. Alphab. 1712, S. 366. -Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. XII, S. 97.

Kirche. Grundriss-Form: Der Chor ist 3,4 m lang und an der Ecke zum Langhaus 4,8 m breit, das Langhaus 17,2 m lang, 8,8 m breit. Der unten 4,5 m lange, 6,4 m breite, starkwandige Westthurm ist romanisch; im oberen Geschoss (der Glockenstube) sind die gepaarten Rundbogen-Fenster: welche eine Mittelsäule mit Würfelcapitell und Volutenkämpfer haben. Das Langhaus ist spätestgothischer Umbau von 1494. An der Südseite aussen eine Tafel, drei bereits entartet kleeblattbogige (A) Blenden mit rundem Aussenbogen; unter ihnen drei Wappen, bezeichnet durch die Ueberschriften: arma ber close (Cloz, schon 1304 Burgmannen in Tonndorf; viergetheilter Schild mit verschiedener Schraffirung in Andeutung der Farben); Ar. der vo teppher (Töpfer, Topfern, seit 1270 genannt, aus Töpfern auf dem Eichsfeld, Zweig der Herren von Treffurt, in vielen Orten des heutigen Gotha etc. begütert; drei Fische); ara. der Follerberg (Kollersberg, Einer 1444 erwähnt; zwei aufrechte Hörner); in den Zwickeln darüber: anno dni mcccerciiii i. die. s. georgij. m... icep-ta. e. Von diesem Bau sind innen an der Südost-Wand eine Sacramentnische von der Form der Ueberdeckung: , sowie das spitzbogige Ostfenster, die Profilirung im unteren Theile der beiden anderen Fenster der Chor-Schrägseiten und das Sockelgesims erhalten. Ueber der Wappentafel eine Tafel mit: 1734, welcher Bauzeit die Kirche ihre jetzige Hauptgestalt verdankt. Im Langhaus eine Holztonne, nach dem Chorschluss walmförmig gebogen, rechteckige Thuren und Fenster in Chor und Langhaus, rechteckige Fenster im obersten Thurmgeschoss, auf welchem ein beschieferter Aufsatz mit Schweifkuppel etc. - Hess, in Thuring. Vereins-Zeitschr. III, S. 155. - Kneschke, Adelslezikon, S. 239, über die von Topfer. - Lotz, Kunsttopogr. I. S. 587. - Sagittarius, Histor. d. Grafsch. Gleichen, S. 444, von Töpfer; S. 109. 110, über Heinr. Kollersberg. - v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 169, über die von Cloz.

Orgel, aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, mit reicher, aber nicht hervorragender Schnitzerei.

Kanzelbau hinter dem Altar, aus der gleichen Zeit, ebenfalls in üblicher Auffassung mit durchbrochenem und aufgelegtem Schnitzwerk in Mischung von Roccoco und Zopf. Holz, weiss und Gold.

Altarwerk, aus der Zeit um 1500, dreiflügelig, aber von abweichender Form der Flügel, indem der linke Flügel zwei Drittel, der rechte ein Drittel an Breite deckt. Im Mittelschrein befinden sich Figuren und zwar in der Mitte die Heiligen Anna und Maria auf einer Bank sitzend, letztere mit dem Kind, welches die Grossmutter verehrt, mit Unterschrift: Ave sancta Anna salbdritt, und zu den Seiten, durch schlanke Säulchen getrennt, die Heiligen Petrus und Paulus [erkennbar trotz fehlender Schlüssel und Schwert]. Die Figuren sind mehr niedlich als grossartig geschnitzt, weich und anmuthig (auch die Männer), ganz fleissig, aber ohne besonders charaktervolle Auffassung, in Haltung und Gewandung der nordthüringischen Schule entsprechend, welche auch die Polychromirung (an den Innenseiten der Gewandung blau, sonst fast durchweg Gold) bezeugt. An den Innenseiten der Flügel ist links die heilige Sippe, rechts der heilige Laurentius gemalt, auf den Aussenseiten der Flügel links die Empfängniss Mariae in bekannter Auffassung (Maria sitzt mit dem Einhorn im Schoss an der gekennzeichneten Mauer des eingeschlossenen Gartens, neben ihr die goldene Urne, hinter ihr links Gideon auf seinem Fell knieend, rechts Moses am feurigen Busch, links Gabriel als Jäger blasend, zu seinen Füssen die Hunde: Friede, Wahrheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit) mit erklärenden Beischriften auf Spruchbändern, welche freilich zum Theil ebenso falsch übermalt sind wie das Bild selbst. Doch ist es auch von Anfang an, sowie das der heiligen Sippe mehr interessant durch seinen Inhalt und durch manche sorgfältig ausgeführte Einzelheiten gewesen, als durch die künstlerische Behandlung des Ganzen. Ebenfalls übermalt, aber wesentlich besser gewesen ist die stehende Figur des heiligen Barnabas auf der Aussenseite des rechten Flügels, welche, wie die verhältnissmässig am besten erhaltene des heiligen Laurentius, den Heiligen in ruhiger Haltung, genügender Körperkenntniss, edler, einfacher Auffassung des ausdrucksvollen Gesichts und der Gewandung zeigt. Die Innenseiten, sowohl die Figuren als die Malereien, heben sich von dem in Mustern gravirten Goldgrund ab; ebenso sind auch die inneren Rahmen mit Mustern gravirt; über den Figuren hübsch durchbrochen geschnitzte Baldachine. - Hess, in Thtring. Vereins-Zeitschr. IV (Bildwerke), S. 36. - Lotz, Kunsttopogr. I, S. 587.

2 Bildnisse von Geistlichen, an den Schrägseiten des Chores oben. Oelgemälde. Glocken. 1) 1822. — 2) und 3) 1684 von Jakob Pappe in Erfurt, mit Friesen (Lilien mit Blättern abwechselnd) an Haube und Rand, und den Reliefs des Simson mit dem Löwen und eines anderen Helden, an der Fläche. 100 cm, bezw. 71 cm Durchmesser.

Kirchhof. Grabstein. Umschrift: ANNO DNI MDLXV PASTORE ADAMO URSINO PFECT OH . . . . SCHOLARCHA DOA . . . Diese Umschrift ist aber zweifellos über 300 Jahre jünger als der zum Grabstein des Pfarrers ge-Derselbe enthält nämlich ein freilich sehr roh ausgeführtes und nommene Stein. verwittertes, aber interessantes Relief aus dem 13. Jahrhundert. In der Mitte am Kreuz Christus, stehend, doch schon mit gekreuzten Füssen und kurzem Schurz. Zu seinen beiden Seiten knieen, die Gesichter uns zuwendend, links Maria, rechts Johannes; rechts von Johannes auf einer Säule (mit Schaftring und Spiral-Canellirungen) die trauernde, geflügelte Sonne.

Wohnhaus des Herrn Gärtnereibesitzers Ludwig, stattlicher Bau vom Ende des 18. Jahrhunderts, mit rechteckigen Fenstern und Thüren, welche sandsteinerne Einfassungen mit Schlusssteinen haben.

[6 ut der adeligen Familie Stangen, bis 1707. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. a. a. O.]

Schloss, jetzt zum Theil grossherzogliche Försterei, zum Theil Ruine, liegt nördlich vom Ort auf einer nach Süden, Osten und Westen stark abfallenden, nach Norden ansteigenden Höhe. Da die Gebäude theils verfallen, theils ihren heutigen, untergeordneten Zwecken entsprechend umgewandelt und überdeckt sind, haben wir

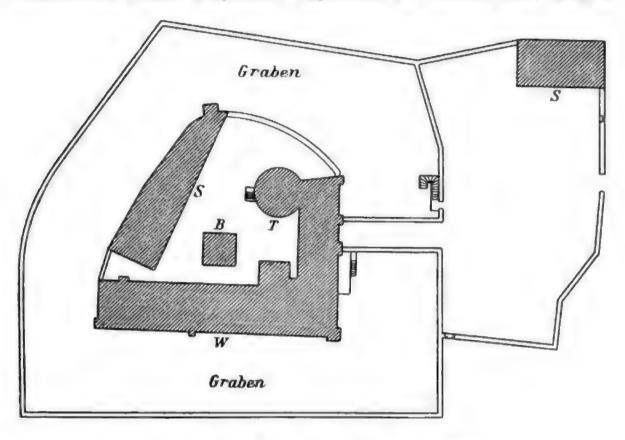

Lageplan des Schlosses zu Tonndorf 1:1000.

im Innern weder den Eindruck einer malerischen Ruine, noch einer modern wohnlichen Gebäudegruppe. Auch die Darstellung kann sich nur auf das Mauerwerk und seine Oeffnungen beschränken. Die Anlage besteht, abgesehen von den mancherlei Einbauten im Innern, der Hauptgestalt nach aus drei Theilen. Der innerste Bezirk, von der ungefähren Form eines Fünfeckes, gehört noch der romanischen Zeit des 12. Jahrhunderts, also wohl der orlamündischen Herrschaft an. Von daher im 6\*

Einzelnen der nahe der abgerundeten Nordost-Ecke aufsteigende Bergfried (T) in seiner unteren, bis etwa 20 m Höhe reichenden Schichtung, mit mächtigen, äusserst gediegen gefügten Buckelquadern (ähnlich dem Thurm des meiningischen Oberschlosses

gediegen gefügten Buckelquadern (ähnlich dem Thurm des meiningischen Oberschlosses in Kranichfeld, s. Kreis Saalfeld S. 150) und mit einer Rundbogen-Oeffnung in mässiger Höhe. Ferner aus dieser Zeit der in der Mitte dieses Burgbezirkes befindliche, runde, sehr tiefe Brunnen [ein jedenfalls jetzt nicht erreichbarer Stein in einiger

Bergfried des Schlosses zu Tonndorf.

Tiefe soll die Jahreszahl: MCLI (?), nach Anderen: 1341 enthalten] und der untere Theil seines viereckigen Brunnenhauses (B). Der Zugang dieser ältesten Burg war wohl stets in der Mitte der östlichen Ringmauer gegen Süden; nach Norden, Osten und Süden Schutz durch den natürlichen Abhang, nach Westen künstliche Grabenvertiefung. Aus der ersten Zeit der erfurter Herrschaft (als Amtleute 1304 Bertold Cloz, 1409 Einer von Berlstede, 1413 - 1432 Mehrere von Heitingsberg, d. h. Hetschburg, erwähnt) vermögen wir nur die Erhöhung des Bergfriedes um etwa 8 m, bis zum zweiten Absatz, festzustellen. 1466 Graf E. von Gleichen Burgmann. tere, grosse Bauthätigkeit gegen Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts. Von daher hauptsächlich der rechteckige Bau, welcher die Ostseite rechts und links vom Hauptthor einnimmt (W). Nördlich von der

Thorfahrt lag die Kapelle, welche 1487 vom Bischof, bezw. Generalvicar Berthold geweiht und mit Ablass versehen wurde, also damals im Bau begriffen war.] Ferner aus der spätesten Gothik das an jenen Rechteck-Bau stossende, die östliche Hälfte der Südseite einnehmende Gebäude mit rechteckigem Vorsprung nach dem Hofe zu. Dann die Erhöhung der Ringmauern und ihre Einrichtung mit Schiessscharten, die weitere des Bergfrieds um etwa 10 m und Anordnung von Fenstern der Form:

Ringmauer von annähernd fünfeckiger Gestalt um die ganze alte Burg. Dadurch wurde die bis dahin äussere, nähere Umgebung des Burgbezirkes zu einem inneren Graben genommen, über welchen an der Ostseite eine Brücke [damals als Zugbrücke] schräg zu dem in der neuen Zingelmauer (etwas nördlich von dem jetzigen Thor) befindlichen Spitzbogen-Thor führt; ein äusserer Graben aber wurde auf der Westseite hergestellt. Weiterhin erfahren wir, dass 1578 ein Amtmann Gebhard hiess, und dass 1598, also kurz nach der Besitz-Ergreifung durch Weimar (1590), das Schloss erheblich durch Brand litt. 1603 Wilh. von Draxdorf Amtmann.

Eine bedeutende Bauthätigkeit fand statt, als Tonndorf gegen Ende des 17. Jahrhunderts kurmainzisch geworden war. Sie zeigt sich namentlich in folgenden Theilen. Es wurde das jetzt benutzte Thorhaus mit den zwei Kreuzgewölben der Durchfahrt und rundbogigen Portalen der Aussen- wie der Hof-Front hergestellt, ferner ein Rundbogen-Thor in der Ringmauer so angelegt, dass über den Graben eine Brücke [Zugbrücke] gerade geführt wurde. Aus dieser Zeit haben wir auch noch einigen architektonischen Schmuck zu verzeichnen. In der erneuerten Kapelle die runde Nische mit Muschelverzierung über dem Ausgussbecken (Piscina). Das äussere Schlossthor, mit Diamantquadern und Kettenornamenten in den rundbogigen Gliederungen rechteckig umzogen; rechts und links vom Thor oben noch die Oeffnung und Laufrolle [der Aufzugseile für die Zugbrücke] erhalten. Darüber ein schmaler, rechteckiger Aufsatz (Attika), der in der Mitte die Wappen von Mainz und des Erzbischofs Anselm von Ingelheim, im Fuss- und Deck-Gesims die hochtönenden Inschriften enthält:

QVO TER CENTVM ANNIS CARVIT MOGVNTIA TONDORFF
REDDIDIT HOC PRINCEPS ANSELMVS NATVS AB INGLEIM (!)

(Drei Jahrhunderte lang blieb Tonndorf ferne den Mainzern, Bis es der Fürst Anselm von Ingelheim ihnen zurückgab)

und: TRECENTIS ANNIS OPPIGNORATA SATRAPIA TONDORFF RESTITVITVR ANSELMI REGENTIS IVRIBVS (Die durch dreihundert Jahre verpfändete Statthalterschaft Tonndorf kehrt in den rechtmässigen Besitz des Fürsten Anselmus zurück). Das Chronogramm giebt: 1680.

Im 18. Jahrhundert begann der Verfall des Schlosses. Von Zuthaten gehörte Folgendes in diese Zeit. Der Bergfried, welcher seinen Helm verloren hatte, wurde mit dem üblichen, kleinen Holztabernakel und mit Schweifkuppel bedeckt. Vor der östlichen Aussenmauer der Burg ward ein grosser Vorplatz angelegt und an den drei freien Seiten im Norden, Osten und Süden ummauert, mit flachbogigen Thoren in der Mitte dieser dritten Ostmauer und an der Südmauer nahe dem westlichen Anfang dieser Mauer durchbrochen.

In unserem Jahrhundert weiterer Verfall. Verwandlung der Brücke in eine feste; Bau von Scheunen und anderen untergeordneten Gebäuden in Fachwerk im innersten Burgbezirk, an der Nordwest-Ecke und in der westlichen Seite (S) unter Benutzung der Ringmauer dieses älteren Bezirkes.

Hess, in Thuring. Vereins-Zeitschr. III, S. 156; IV, S. 311. 326. 328. 331. 333; VI, S. 170 f. — Jager, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XII, S. 231—236. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 75. 76. — Lotz, Kunsttopogr. I, S. 587. — Schwier in Weimar, Photographie.

Tromlitz, 8,3 (71/2) km ostnordöstlich von Blankenhain; gehörte den seit 1227 genannten Herren von Drumelicz, welche 1375 den Bergfried in der Vorburg (hiesigen Ortes?) an Herrn Kersten verkauften; um 1381 Dromelicz; nach dem Aussterben derer von Tromlitz gehörte der Ort (unter Lehnshoheit der Grafen von Orlamünde, seit 1428 derer von Schwarzburg, dann der Vitzthume, 1480 des Hauses Sachsen) u. A. 1521 der Familie von Entzenberg, 1640 von Raschau, 1772 ward er von denen von Griesheim an die von Witzleben verkauft. — Heydenreich, Histor. d. gräft. Häuser Schwarzburg 1743, S. 129. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 77. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 136 (um 1381). — Sagittarius, Histor. d. Grafsch. Gleichen, S. 230. 310. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 138.

Kirche, Filial von Niedersynderstedt. Grundriss-Form: \_\_\_\_\_\_. Der 2 m lange und 4,5 m breite Osttheil und der 3,6 m lange, 3,1 m breite Mitteltheil, welcher den Thurm trägt, sind romanischer Anlage, der Chorbogen rundbogig erhalten, der Triumphbogen rundbogig, doch zu grösserer Höhe fortgeschlagen. Im Uebrigen unbedeutender Bau späterer Zeiten (an der Westfront: 1871); Langhaus 7,6 m lang, 6,2 m breit; über allen drei Theilen Flachdecken; rechteckige Fenster- und Thür-Oeffnungen; Thurm-Oberbau viereckig, mit Rundbogen-Fenstern, darauf eine schlanke, achteckige Schweifkuppel.

Figuren von Heiligen auf der Kanzel-Empore, spätgothisch, Maria mit dem Kind [dessen Kopf fehlt], Anna selbdritt, Barbara, Georg [dessen Kopf fehlt] mit dem Drachen, Elisabeth mit Kanne und Brot. Die Figuren sind von mildem Gesichtsausdruck, ganz gut in Stellung und (Knitter-) Falten gewesen, besonders die heilige Anna, doch beschädigt, der Farben beraubt. Holz, durchschnittlich 80 cm hoch.

Crucifix, aus dem 17. Jahrhundert, gross, ohne Werth. Holz.

Crucifix auf dem Altar, aus dem 18. Jahrhundert, von Holz, der recht gut gebildete Körper Christi vergoldet.

Taufkanne, aus dem 18. Jahrhundert, von geschweifter, antikisirender Form (A). Eigen ist vorn ein Engelskopf so angebracht, dass sein Kopf den Ausguss bildet, der Oberkopf (mit den Haaren) mit dem Deckel zusammenhängt. Auf diesem zwei Wappen, wohl von Veltheim (?) und der Herrschaft Blankenhain (? Löwe und drei Palmbäume). Zinn, 19 cm hoch ohne Deckel.

Taufschale, aus dem 17. Jahrhundert, mit sechs Engelsköpfen am Rande und einem Doppelwappen am Boden. Zinn, 67 cm Durchmesser.

Kelch, Fuss rund, mit geschlagener Schweifbogen-Verzierung am Rand, auf der unteren Randplatte: 1574, auf der oberen: ANNA WICKELERS. HEINRICHS WICKELERS. NACHGELASSENE WITWE IRES GESCHLECHTS EINE RISSEN HAT DISSEN KELICH IN DIE KIRCHE ZV TROMELITZ GESTIFT, und gravirt das Gotteslamm. Knauf kugelig, gerippt. Gute Form. Silber, vergoldet,  $17^{1}/_{2}$  cm hoch; Zeichen: W und M.W.

Taufkanne, ausser Gebrauch, laut Inschrift vom volkstädtischen Verwalter Joh. Mich. Lehmann 1727, in Seidelform. Zinn.

2 Wappenschilder der Familie von Raschau (stehender Adler), an der Orgelbrüstung befestigt, bezw. auf der 2. Empore liegend, aus dem 17. Jahrhundert. Holz, farbig.

Abendmahlsdecke, aus dem 17. Jahrhundert den Rankenwerken nach, doch aus einer katholischen Gegend (wohl Süddeutschlands) den Heiligenfiguren nach. Sie ist von rother Seide mit reicher Gold- und Silber-Stickerei in Arabesken und Figuren. In der Mitte der Decke Maria mit dem Kinde, welches über einer neben ihm stehenden, weiblichen Figur einen Kranz hält, zur andern Seite der Maria eine männliche Figur in reichem Gewande, über derselben eine Krone; darunter zwei Schilder in Vierpass-Form:  $\mathfrak{S}$ , in denselben links der Adler, das rechte nicht zu erkennen, neben beiden:  $C \Gamma$ . Unten an der Decke zwei Engel, in den Ecken rechts der Doppeladler, links  $C \Gamma$  unten an der Decke zwei Engel, in den Ecken rechts der Doppeladler, links eine Knabenfigur. In der oberen Hälfte der Decke die Buchstaben in Schildern:  $C \Gamma$ 

Glocken. 1) 1859. — 2) Ohne Inschrift, aus dem 15. Jahrhundert. 42 cm Durchmesser.

Rittergut, gehörte vor etwa 30 Jahren Frau von Bibra, dann Herrn K. Weisser, Herrn Junge, jetzt Herrn Gerber, und ausser den bereits genannten Familien, wozu im 16. und 17. Jahrhundert noch die Grafen von Gleichen und von Hohenlohe kamen, zeitweise in der Mitte des 18. Jahrhunderts denen von Volgstedt und von Schwarzenfels, welchen bis in die 30er Jahre des 19. Jahrhunderts die von Bibra, diesen die Lincker und Lützenwick u. a. folgten. — Weimar. Staatsarchiv, Lehnsakten 4814—4824.

Das Hauptgebäude oder Schloss von 1735 ist ein im Grundriss einfacher Bau, ein Rechteck von 35 m Länge zu 14 m Breite. In zwei Geschossen (Erdgeschoss, das zum Theil mehr oder minder tief in die Erde geführt und durchweg mit einfachen Kreuzgewölben bedeckt ist) und einem Obergeschoss ist es aufgebaut, der Länge und der Quere nach jedesmal in der Mitte durch einen Gang durchschnitten. So entstehen vier Haupt-Abtheilungen, von denen die grösseren Zimmer an den Decken einige gefällige Stuck-Verzierungen im Regentschaftsstil zeigen, so in dem jetzigen Schlafzimmer in den Ornamenten Blumenkörbe und an den Ecken Monogramme: C.W.G (?) und V.V (Volgstedt), im Speisezimmer Jagdgeräthe und Hunde. Die Fenster und Thüren sind einfach rechteckig umrahmt, aber an der vorderen Längsfront (der Hauptfront) eine etwas reichere Bildung dadurch erzielt, dass gebrochene Freitreppen rechts und links auf eine Plattform zur Mittelthür des Obergeschosses führen und diese Thür, von der Form: \_\_\_\_\_, von zwei Wappen (denselben, wie an der Taufkanne in der Kirche), links mit: D.V und E.V, d. h. Veldheim, und rechts: G. M. V. V. G. V. S (G. M. von Volgstedt, geborene von Schwarzenfels?) 1735, bekrönt, von ionischen Säulenpaaren mit Gebälk eingefasst und von einem im Mitteltheil zurücktretenden Flachbogen-Giebel überdeckt ist. Diese Gliederungen heben in der sauberen Ausführung in rothem Sandstein das Gebäude recht in seiner Wirkung.

Der Schweinestall (früher Kuhstall) ist mit Kreuzgewölben auf streng dorischen Mittelsäulen bedeckt.

Hinter dem Schloss liegt der Ziergarten, eingefasst von einer Mauer; deren Eingang hat ein schmiedeeisernes Gitter (mit: 1742) zwischen Steinpfeilern, auf denen

Kugeln und Adler stehen. Im Garten ein kleines Gartenhaus, dessen Rundbogen-Fenster und Korbbogen-Thüren rothe Sandstein-Einfassungen mit Schlusssteinen zeigen. Stuckdecke (Spiegelgewölbe-Nachahmung) im Innern des Gartenhauses, zum Theil abgefallen.

Wittersroda, 8,7 (7) km südöstlich von Blankenhain; 1438 Witteldisrode, gehörte zur Comthurei Zwätzen und kam 1815 an Weimar. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 77. — Rein, Thuringia sacra II. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 122.

Kanzelbau hinter dem Altar, in üblicher Weise des 18. Jahrhunderts, doch mit etwas Schnitzerei an den Pfosten, Einfassungs-Brettern und frei umeinander gewundenen Spiralen der Säulenschafte, welche an den Ecken der Kanzel vortreten. Diese vom Grundriss: U.

Sacristei-Verschlag hinter dem Kanzelbau, mit durchbrochen in Mustern von Vasen und Ranken geschnittenen Gittern. Holz.

Glocken. 1) 1778 von Joh. Mayer in Rudolstadt. Zwei Friese. 70 cm Durchmesser. — 2) 1876.

Taufstein-Becken aussen vor der Kirche, in der Erde, aus dem 16. Jahrhundert.



## Amtsgerichtsbezirk Ilmenau.



### Inhaltsverzeichniss.

|                                                                     |   | Seite      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seit            |
|---------------------------------------------------------------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Geschichtliche Einleitung                                           |   | 183        | (Martinroda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| [Behringen] a bei Wipfra                                            |   | 200        | Francisco de la constantina della constantina de | 19<br>19        |
| Bösleben                                                            |   |            | FED A . A B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19              |
| [Herrenhaus]                                                        |   | 185        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191             |
| [Gummerstedt, Kottstedt, Wüstungen] .                               |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19:<br>19:      |
| [Dietrichswenden] s. bei Martinroda . [Gummerstedt] s. bei Bösleben |   |            | Della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19              |
|                                                                     |   |            | Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19              |
| Heyda                                                               |   | 185<br>185 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19              |
| Ilmenau                                                             |   |            | Schulhaus, Taufstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19              |
| Stadtkirche                                                         |   | 190        | Class 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 <sup>1</sup> |
| Rathhaus                                                            |   |            | Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19              |
| Springbrunnen                                                       |   |            | Wohnhaus, Privathesitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 198             |
| [Burg], Schloss                                                     |   | _          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19              |
| [Stadtbefestigung]                                                  |   | 192        | XII. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191             |
| [Hermannstein]                                                      |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191             |
| [Kottstedt] s. bei Bösleben                                         | ٠ | 185        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191<br>201      |
| Martinroda                                                          |   |            | Wohnhäuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200             |
| Kirche                                                              | • | 198        | [Behringen, Wüstung]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200             |



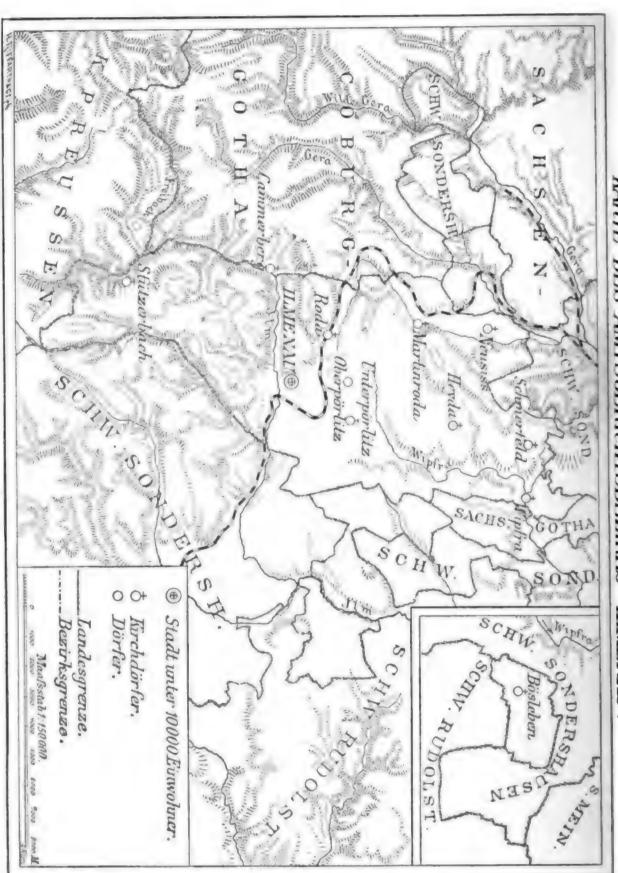



### Der Amtsgerichtsbezirk Ilmenau.



er Amtsgerichtsbezirk Ilmenau liegt an der nordöstlichen Abdachung des Thüringer Waldes, wird westlich von gothaischem, nördlich und östlich von schwarzburgischem Gebiete umschlossen und stösst mit seiner Südspitze an Meiningen und an die preussische Enclave Schleusingen-Suhl.

Der grösste Theil der Herrschaft Ilmenau gehörte in älterer Zeit zu dem Langwiesengau, u. A. 932 erwähnt, darin 1114 die Grafschaft des Sizzo gelegen, dessen Nachkommen sich (1143) von Kevernburg nannten. Von ihnen erkauften 1347 die Grafen von Henneberg Ilmenau, verkauften es jedoch auf Wiederkauf 1351 an die Grafen von Schwarzburg, von denen sie es aber 1418 wieder einlösten. Sie überliessen es 1421 der verwittweten Margarethe, Gräfin von Schwarzburg, geb. Gräfin von Henneberg, deren Leibgedinge es schon seit 1399 gewesen war, und die dann mit ihrem zweiten Gemahl, Grafen Ernst IX. von Gleichen (1421), zeitweise in Ilmenau wohnte und regierte. Schon 1420 waren Schloss und Gerichte von Ilmenau von den Grafen von Henneberg und der Gräfin von Schwarzburg an Heinrich von Witzleben verpfändet worden (Schultes, Direct. diplom. II, Urk. 8. 214). Nach Margarethens Ableben kam die Herrschaft wieder unmittelbar unter Henneberg, erlitt mehrfache Verpfändungen, bis sie beim Aussterben des hennebergischen Geschlechts 1583 an das Haus Sachsen fiel, wenn sie auch noch bis 1631 Wittwensitz einer Gräfin von Henneberg blieb. In der Landestheilung vor 1660 kam die Herrschaft Ilmenau an Weimar, ein Theil an Gotha. — Der Betrieb des Bergbaues in Ilmenau lässt sich bis in das 12. Jahrhundert verfolgen, urkundlich 1216, 1226, 1323 u. s. w. nachweisen +\*.

Böttger, Diöcesan-u. Gau-Grenzen, S. 381. — Eckardt, Ilmenau, S. 1—3. 91. — Kronfeld II, S. 97 f. \*\*. — Sagittarius, Histor. d. Grafsch. Gleichen, S. 339. 340. — Schultes, Dipl. Geschichte v. Henneberg I, S. 351. 523; II, S. 253. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 150, über die Siegel der Orte (ausser Ilmenau). — Voigt, Gesch. d. Ilmen. Bergbaues, S. 1 f. — Weimar. Gesammtarchiv, F. 331 (Handschrift).

Bösleben, Exclave, im Westen, Norden und Osten von sondershäusischem, im Süden von rudolstädtischem Gebiet begrenzt, 36,6 (19½) km nordöstlich von Ilmenau; 1119 Bozelebo, Buseleiben, den Grafen Wichmann gehörig; Herren von Buseleibin, 1220 Bozeleben, 1287 Bozeleybin, 1297 Bozilleiben genannt. Der Ort kam an die von Witzleben im 14. und 15. Jahrhundert, unter Lehnshoheit der Grafen von Gleichen-Tonna, Oberhoheit der Grafen von Schwarzburg, gehörte später zur Herrschaft Remda, kam von dieser 1631 an Weimar, der schwarzburgische Antheil ebenso 1811. Beliehen waren mit Ort und Gut von den Herzögen die von Boseck, 1728 Herr A. von Diemer, dann die von Schwarzenfels, von Roth (1765), von Damnitz, von Thüna, von Wolzogen (1805—1837), Schwarzburg-Rudolstadt, welches 1851 das Gut zur Parzellirung den Einwohnern verkaufte (Lehnsakten, Weim. Archiv, Tit. I). — Kronfeld, Landeskunde II, 8, 53 £ (unter Amt Blankenhain). — Sagittarius, Histor. d. Grafsch. Gleichen, 8, 75 £ 215. 304 u. 5. — Rein, Thuringia sacra. — Wenck, Hess. Landesgesch. II, Urk. 8, 12. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, 8, 38.

Kirche, 1119 von Graf Wichmann dem erfurter Marienstift übergeben, seit 1465 eigene Pfarrei. Der 5,7 m lange und 5,9 m breite Chor, welcher den Thurm trägt, und das 10,3 m lange, 7,1 m breite Langhaus sind romanischer Anlage; erhalten sind von Einzelheiten jenes Baues der Triumphbogen und ein kleines Rundbogen-Fenster in der Mitte der nördlichen Langhaus-Seite. Von einem spätgothischen Bau die spitzbogige Sacramentnische im Chor, die grosse Eckconsole seines ehemaligen Gewölbes], ferner die ehemalige Sacristei nördlich vom Chor mit einem Gewölbe, ein schlank-spitzbogiges Fenster an der Chor-Ostseite und ein gewöhnliches Spitzbogen-Fenster in der Mitte der Langhaus-Südseite. Weitere Bauthätigkeit u. A.: 1509 (Stein mit: 1709 an der Nordseite vermauert), 1741 (Jahreszahl über dem Spitzbogen-Fenster der Ostseite) bis 1742 (Thurmfahne mit dieser Jahreszahl und: B.L.), 1795 laut Jahreszahl am Westportal. Dies ist flachbogig, die übrigen Thür- und Fenster-Oeffnungen rechteckig, unregelmässig. Flache Holzdecke über Chor und Sacristei, tonnenförmige über dem Langhaus. Thurm-Aufbau beschiefert, achteckiges Geschoss mit Schweifkuppel, Tabernakel und Kuppelchen.

Kelch, mit: Dietrich Regenspurgk Bosleben G.K.P. 1663 auf der Kuppe. Fuss in Sechspass-Form:  $\bigcirc$ , mit geflügelten Engelsköpfen gravirt, auf einem Feld die Kreuzigungsgruppe aufgelöthet; Knauf rund mit Eiern:  $\bigcirc$ . Silber, vergoldet, 23 cm hoch.

Hostienbüchse, 1737. Zinn.

Pultdecke, von: 1577, mit zwei unkenntlich gewordenen Wappen, Stickerei mit aufgenähten Seidenstücken.

Glocken. 1) 1606 von Melch. Möringk in Erfurt. Reicher Fries mit Vögeln und anderen Thieren. 160 cm Durchmesser. — 2) 1876. — 3) 1869.

[Ehemaliges Herrenhaus, dann Gerichtshaus, 1857 Gemeindeschulhaus. Am jetzigen Schulhaus nichts Aelteres erhalten. — Kronfeld, S. 54]

[Gummerstedt, Wüstung, 4 km nordöstlich von Bösleben, 1269, 1407 erwähnt. - Kronfeld, S. 54. - Werneburg, S. 56, mit Literatur-Angaben.]

[Kottstedt, Wüstung. — Kronfeld a. a. O.]

Heyda, 6,1 km nordnordöstlich von Ilmenau; um 1381 Heyde, im 15. und 16. Jahrhundert gräflich hennebergisches Lehn der Herren von Witzleben, kam durch Kauf an die Herren von Pöllnitz, von diesen 1688 nebst anderen ihnen gehörigen Orten an die Herzöge von Weimar verkauft. Brand 1724. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 102. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886 (N. F. V), S. 133.

Kirche, laut Inschriften aussen über den Fenstern der Südseite 1714 erneuert, nach Brand 1724 wiederhergestellt, einfach. Der rechteckige, 5,7 m lange und 6,5 m breite Chor und das 9,5 m lange, 7,8 m breite Langhaus sind ungetrennt, Chor und

Langhaus-Mittelraum mit einer flachen, das Langhaus über den Emporen mit einer daran anschliessenden, viertelkreisförmigen Holzdecke bedeckt. Rechteckige, unregelmässig angeordnete Fenster, an der Südseite eine Flachbogen-Thür. Dachreiter, wie gewöhnlich.

Kanzelbau hinter dem Altar, in üblicher Weise, von: L.H.v.S. gestiftet laut Inschrift am Pult; korinthische Säulen, dazwischen die Kanzel vom Grundriss: U, mit Blumengewinden; zu den Seiten Figuren des Moses mit den Gesetztafeln und des segnenden Christus mit der Weltkugel, tüchtige Arbeiten von lebendiger Wirkung. Auf den Säulen verkröpftes Gebälk mit Giebel und aufgestellten Vasen. Holz.

Kronleuchter, von: H. C. Wenrig 1716 geschenkt, mit Knauf-Stange, sechs S-Armen und Doppeladler, klein. Messing.

Taufschale, inschriftlich von: Sabine Frau des Pfarrers Hertser 1715. Zinn.

Kelch, aus dem 18. Jahrhundert. Sechspass-Fuss, darauf das Gotteslamm, sowie zusammengesetzte Stifter-Buchstaben, wohl: I.H.L;



Figur des Moses in der Kirche zu Heyda.

A.N.F. in Kränzen, gravirt; Knauf rund, mit Eiern; Silber, vergoldet. Kuppe sehr flach und breit; Kupfer, vergoldet. 23 cm hoch.

Kelch, aus dem 18. Jahrhundert. Fuss in Sechspass-Form, Knauf gedrücktrund, mit Rippen. Messing.

Hostienbüchse aus gleicher Zeit, mit getriebenen Ornamenten. Silber.

Glocken. 1) 1724 von N. J. Sorber in Erfurt. Akanthusblätter-Fries, Wappen des Herzogs Wilhelm Ernst, sein Monogramm und Wahlspruch: Omnia cum Deo et nihil sine eo (Alles mit Gott und nichts ohne ihn). 103 cm Durchmesser. — 2) 1798 von Gebr. Ulrich in Apolda, mit Ornamentfries und: Gloria etc. 83 cm Durchmesser. — 3) 1818.

Ilmenau, 441/2 km südwestlich von Weimar; um 1381 Ilmena, Ilmenach, gehörte 1114 dem Grafen Sizzo (später von Kefernburg). Der Ort, der schon im 14. Jahrhundert Stadtrechte besass, kam mit dem Schloss 1347 an die Grafen von Henneberg und die ferner in der geschichtlichen Einleitung zum Amtsgerichtsbezirk genannten Besitzer. Er wurde 1399 Leibgedinge der Gräfin Margarethe von Henneberg bei ihrer Verlobung mit dem Grafen Günther von Schwarzburg. Nachdem sie Wittwe geworden, verpfändeten mit ihrer Einwilligung die Henneberger 1420 Schloss und Stadt an die von Witzleben, überliessen ihr aber auch bedingungsweise jene Besitzungen, nachdem sich Margarethe 1421 mit dem Grafen Ernst IX. von Gleichen wieder vermählt hatte. Die Beiden residirten nun zeitweise in Ilmenau, das von ihnen 1426 mit Gerichts- und Polizei-Ordnung begabt wurde. Nach ihrem Tode kam die Herrschaft wieder unmittelbar unter die Grafschaft Henneberg\*. Im Jahre 1555 gab Graf Poppo "in aller Eile eine neue Ordnung, die mit der Zeit noch mehr erweitert werden solle", was auch öfter geschah; 1572 Marktordnung. 1583 kam die Stadt an das Haus Sachsen. Bestätigung der Ordnung 1636 durch die provisorische Regierung in Meiningen, 1686 durch den neuen Herrn, Herzog Johann Ernst von Weimar. Häufige Brände, besonders 1603, 1624, 1684, 1752, 1760. — (Der Ort ist sehr häufig, bis in die neuesten Zeiten, mit Stadtilm verwechselt worden.) - Literatur, a auch die des Amtes Ilmenau. - Alberti, in Vogtländ. Jahrb. L. LI, S. 16, Hinweis auf Schmidt, Stadtrechte. - Bechstein, Thüringen (Das romantische Deutschland III), S. 50 f. - W. v. C. M., Der Thuringer Wald, Erfurt 1830, S. 56 f., mit Ansicht. - Gregorii, Das jetzt florirende Thuringen 1711, S. 81 f. — Heydenreich, Histor. d. gräfl. Häuser Schwarzburg, 1743. — Junghaus und Koritzer in Meiningen, Lichtdrucke. — (Chr. Keferstein), Erinnerungen an Ilmenau 1855. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 97 f.\*. — Leuber, in Menck, Script. rer. germ. II, S. 1914. — Martin, in Thuring. Vereins-Zeitschr. 1886 (N. F. V), S. 133 (um 1381). — Merian, Topographia superioris Saxoniae, S. 136. - Müller, Führer durch Thüringen 1883, S. 124 mit Stadtplan. -J. A. F. Schmidt, Histor.-top. Beschr. d. Bergst. Ilmenau 1839. - Stark, in Thuring. Versins-Zeitschr. II, S. 139, über das Siegel. — Storch, in Thüringen und der Harz VII (1842), S. 317 f. -Thuring. Chron. n. d. Alphab. 1712, S. 192 f. — Trinius, Thuringer Wanderbuch I (1886), S. 412-415.

Stadtkirche, ungemein hoch und gross. Grundriss-Form höchst eigenthümlich:

Die Entstehung ist folgendermaassen zu denken. Der östlichste Theil (jetzt Sacristeiraum) und der westlichste (Thurmbau und Thurm-

Nebenbauten) stammen noch von einem spätgothischen Bau vom Ende des 15. Jahrhunderts. Oestlich der einstige Chorschluss und das anschliessende Stück. noch an den drei Schlussseiten die spitzbogigen (in den Maasswerken mit Kleeblatt-Bögen und Schlussring erneuerten) Fenster und die (innerer Gewölbe wegen nöthigen) aussen vortretenden, einmal abgesetzten, mit Pultdächern verlaufenden Strebepfeiler. Westlich der Thurmbau, soweit er massiv ist (unten an der Westseite ein kleines Schweifbogen-Fenster: A, oben in vier Geschossen Fensterschlitze) und das westlich sich anschliessende Stück, in welchem wir das westliche Ende des Langhauses zu suchen haben. (An der Westseite des südlichen Theiles oben ein Schweifbogen-Fenster.) Nach dem Brande der Kirche von 1603 hat man sie breiter aufgebaut, den Chorschluss und den Thurm mit dem westlichen Mauer-Anschluss schonend, aber am ehemaligen Langchor in einer den Chor-Schrägseiten nachgebildeten, schrägen Wand sie rechts und links vorrückend. Auch die Strebepfeiler ahmte man (wenn auch ohne den Absatz) nun an der ganzen Kirche nach, trotzdem gewiss im Innern keine Gewölbe angeordnet wurden, an den erwähnten Schrägwänden ordnete man gerade in der Schräge rundbogige, aber noch in mittelalterlichem Anklang tief profilirte Thüren an, deren Scheitelbildung um der vorderen Kanten willen nun eine sehr künstliche (im Querschnitt spitze) werden musste. An der Nord- und Süd-Seite des Langhauses baute man je ein Portal mit flachbogiger Ueberdeckung, während die etwas rustica-artig gehaltenen Einfassungs-Pilaster über einer Art Triglyphe (mit Blumen statt der Schlitze) den Giebel von der Form: \_\_\_\_ zeigen. An der Westseite aber wurden zu den beiden rundbogigen Thüren in den zurücktretenden Nebenbauten rechts und links vom Thurm (welche zu den Treppenhäusern benutzt wurden) sogar wohl Profilirungen (Wulst und Kehle) des 16. Jahrhunderts benutzt, bezw. überarbeitet. Diese Bauzeit wird durch zwei stark verwitterte Wappentafeln angegeben. Die eine, an der Thurm-Westseite oben, zeigt das Stadtwappen und darüber: RENOVIR ANNO CHRISTI MDCIX, darunter: ILMENAW, die andere über der Thür des nördlichen Treppenthurm-Einganges enthält unter einem mässig verzierten Fenster das hennebergische Wappen und: 1612. Im Uebrigen gehören die Formen der Kirche einem Bau des 18. Jahrhunderts, also wohl dem nach dem Brande von 1752 an. Zunächst die sehr reichlichen Fenster (je sechs) an der Nord- und Süd-Seite, welche flachbogig, mit Schlussstein in der Stein-Einfassung, in zwei Reihen (abgesehen von den Portalen) und zwar fünf der oberen Reihe sehr gross sind, die Ueberarbeitung (Bereicherung) der Langhaus-Portale durch einen Aufsatz: mit verziertem Schlussstein, die hölzernen, mit Troddelwerk geschnitzten Flügel dieser Portale, der Thurm-Aufbau (beschiefertes, hohes Achteck-Geschoss, Schweifkuppel, Tabernakel-Aufsatz und Schweifkuppel). Ferner im Innern die Holzdecke, welche nach dem Chorschluss abgewalmt, sonst aber über Chor und Langhaus-Mittelraum als Spiegelgewölbe, über den Langhaus-Emporen flach gebildet ist. Den Uebergang vom Chor nach dem etwas breiteren Langhaus-Mittelraum vermitteln in einfacher Weise Biegungen der Profilirungen und Linien. In der gleichen Weise werden die Knicke im Innern der Kirche dadurch gemildert, dass an den Langseiten zwei Geschosse Emporen entlang laufen und diese durch ähnlich gebogene Emporen an die geschlossenen Kirchstände anlaufen; diese treten ihrerseits an den Chor-Langwänden vor und laufen an die Ecken, wo der Winkel des Chorschlusses ausspringt. Die geschlossenen Kirchstände haben über den drei Fenstern ihres ersten Obergeschosses einige Verzierungen im Stil der Bauzeit,



Kanzelbau in der Stadtkirche zu Ilmenau.

mit dem Herzogshut und dem Monogramm: AA, bezw. dem Rautenkranz. Leider ist das ganze Innere der Kirche: Wände, Decke und Stühle ganz gleichmässig überweisst, daher viel nüchterner und weiheloser, als es die Raumgestaltung bewirkt.

Der Innen-Ausstattung entsprechen:

Taufstein und Kanzelbau gleicher Art, von etwa 1760, beide weiss, mit etwas Vergoldungen der Ornamente. Der Taufstein, aus Sandstein, von Pokalform, aber plump durch den sehr kurzen, gewulsteten Schaft, hat im Querschnitt des viel-

gliedrigen Sockel-Schaftes und Beckens die Form:

und zeigt an den

Flächen, besonders des Beckens, leichte Roccoco-Muster. — Der Kanzelbau von Holz, hinter dem Altar, frei in der Mitte hoch aufgebaut, tritt im Grundriss nach der Kirche zu im Bogen vor. Im Erdgeschoss bilden Flachbogen-Thüren mit ihren gefälligen Giebeln Anschlüsse zu den Wänden des Chores und den sich daran entlang ziehenden, geschlossenen Kirchständen. Das Erdgeschoss des Kanzelbaues ist von kräftiger, concentrirter Wirkung, mit einer flachbogigen, oben verzierten Thür zwischen Wänden, die an jeder Seite durch drei Pilaster gegliedert sind; vor den beiden äusseren Pilasterpaaren ergeben die frei ziemlich weit davor gestellten Säulen gute perspectivische Linien. Alle Capitelle sind Compositcapitelle und verrathen, wie die über den Säulen stark ausladenden, verkröpften Gebälkstücke, römische Studien; die Vasen auf den Gebälkstücken sind eine Concession an den damaligen deutschen

Geschmack. Auffallend gross ist die, im Grundriss in der Form: aufsteigende Kanzel; besonders sind das Fussgesims und die Console darunter sehr mächtig, auch mit Absicht viel tiefer geführt als die Säulengebälke, so dass die Kanzel nicht als auf einem zweiten Geschoss aufgesetzt, sondern zwischen beiden schwebend erscheint. Eine den Spruch aus Luc. XI, 28 und J. C. E umrahmende Schnörkel-Cartouche an der Vorderfläche, sowie einige Verzierungen an Kanten und Fussgesims bilden den maassvollen Schmuck der mehr durch ihre Form als die Verzierungen imponirenden Kanzel. Ueber den einfassenden Säulenpaaren weit zurücktretend, bilden durchbrochen geschnittene Balustraden mit Aufsätzen von Urnen den seitlichen Abschluss des Kanzel-Obergeschosses. Es verbindet sich in hübschem Schwung mit dem Mitteltheil durch die zwei Voluten, welche am Anfang die Pilaster begleiten. Diese steigen mit Compositcapitellen hoch auf, den annähernd draperieartig etwas ein- und ausgebogenen, oberen Kanzel-Eingang einfassend und von Gebälk bekrönt, an welchem der Schalldeckel, unterwärts von wirklicher Troddel-Nachahmung begleitet, sehr schön frei und leicht vortritt.

[Denkmal einer fürstlichen Wittwe, wohl der des Johann Ernst II. von Weimar, Christine Elisabeth von Holstein-Sonderburg, † 1679, bei dem Brande 1752 vernichtet. — Gregorii, Thüringen, S. 82.]

2 Altarleuchter, aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, ganz originell (A). Der auf hohem, rundem Fuss ruhende Schaft ist durch einen Bergmann (bezüglich auf die früheren Bergwerke) ersetzt, der mit der Linken die Mulde schultert, in der Rechten den Lichtteller trägt. Zinn.

(Kronleuchter, neu, nach altem Muster mit zwei Reihen S-förmiger Arme, von Messing.)

Altarcrucifix. Gegliederter Sockel und Kreuz von Holz; der Sockel und Kreuzesstamm ist mit durchbrochen geschnittenen Zinn-Ornamenten belegt, auf dem mittelsten des Sockels ein M (oder J.M.L verschlungen?) 1766. Der Körper Christi auch von Zinn getrieben.

Kelch, hochgothisch, sehr guter Form. Fussrand, mit durchbrochenen Vierblättern: 3 als Randmuster und aufgelegtem Crucifix. Am Knauf treten Würfel mit: iheste stark vor, dazwischen offene (etwas gebogene) Maasswerke. Am Schaft über bezw. unter dem Knauf: iheste bezw. agnvs. Silber, gut vergoldet; 18 cm hoch.

Kelch, aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts. Fuss in Sechspass-Form, mit gravirten Blumen in den Kehlen der untersten Platte; am Knauf treten Knöpfe vor, dazwischen Eiermuster:  $\overline{U}$ . Silber, vergoldet; 22 cm hoch.

3 Glocken von 1862 und 1863.

Gottesacker- oder Kreuzkirche, ein bescheidener, 1630—1632 bezw. Ende des 18. Jahrhunderts erbauter, in drei Seiten östlich geschlossener Raum, mit flacher Holzdecke und rechteckigen Fenstern und Thür, ohne Thurm oder Dachreiter. — Eckardt, Ilmenau, S. 193.

Am Markt bilden an der nördlichen und westlichen Seite Schloss und Rathhaus zusammen einen ganz hübschen Anblick. Im Einzelnen sind sie nicht sehr bedeutend.

Das Rathhaus, das mit der Hauptfront in der nördlichen Hälfte der Westseite des Marktes vortritt, hat von dem Bau von 1625 (Jahreszahl unter dem südlichen Erker) die beiden Erker an den Ecken, welche, die Kanten abschrägend auf guten, im Renaissancestil verzierten Consolen (die des südlichen Erkers mit Menschenköpfen verziert, die des nördlichen meist Erneuerung) ruhen, sonst einfach und mit Schweifkuppeln bedeckt sind; ferner das Mittelportal, ein Flachbogen auf Pilastern zwischen einfassenden Pilastern, welche ein Gebälk und darauf einen Aufsatz mit Verzierungen im Stil des deutschen Barock tragen. Im Aufsatz das Stadtwappen um das hennebergische Wappen, sowie eine lateinische Inschrift bezüglich auf die Wiederherstellung nach dem Brand 1625. Ueber dem Portal entwickelt sich der Thurm, doch vor dem Dach-Anfang nicht vortretend (mit einer Tafel, bezüglich auf den dritten Stadtbrand 1752 und Wiederherstellung des Gebäudes unter Anna Amalia, unter dem mittleren Fenster), mit Cartouchen-Verzierung unter den obersten Fenstern, mit Abschluss: \_\_\_ und darauf einem achteckigen, beschieferten Aufsatz mit Schweifkuppel. Die Fenster des zweigeschossigen Rathhauses sind ebenso einfach (die unteren flachbogig, mit Schlussstein), wie die Innen-Ausstattung jetzt schmucklos. Sitzungszimmer Brustbild des Grafen Boppo zu Henneberg, † 1583, wohl in jener Zeit gemalt, ganz gut in der Zeichnung, weniger in der Farbe. - In einem Schränkehen ebenda Schützenschilder, u. a. solche von 1730, 1743, 1744, 1748 in Cartouchen-Rahmen und andere, verzierte, aus Neusilber.

Das **Schloss** am Markt, in dem hohen Erdgeschoss die grossherzogliche Wohnung, im Obergeschoss das Amtsgericht enthaltend, hat ebenfalls nur einige Auszeichnung durch einen höher geführten Mittelbau der Hauptfront, in dessen Giebel das hennebergische Wappen mit: *I.I.S.H* und 1616 die Zeit der ersten Erbauung angiebt. Die mässigen Roccoco-Verzierungen in dem Giebeldreieck und an den den Mittelbau einfassenden Pilastern, sowie die denen am Rathhaus ähnlichen, flachbogigen, mit Schlusssteinen verzierten Fenster im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss des Mittelbaues und das flachbogige, mit dem Giebel: verzierte Hauptportal werden durch die im Giebelfeld dieses Portales angebrachten Schilder mit dem Namenszug: *E.A.C* (Ernst August Constantin, † 1758) und dem weimarischen Wappen zeitlich bestimmt. Alle Einzelheiten sind ohne hervorragende Bedeutung. Ebenso das Innere, wo einige gering verzierte Stuckdecken.



Springbrunnen auf dem Marktplatz zu Ilmenau.

Springbrunnen auf dem Markt, aus der Zeit um 1752, neuerdings restaurirt. Er ist achteckig, in seiner von italienischer Kunst beeinflussten Form, mit dem mächtigen, balusterartigen Schaft und dem breit ausladenden Becken, von einer in diesen Gegenden seltenen Wirkung. Mit Schnörkeln versehene Löwenköpfe am Schaft und ebenso verzierte Menschenköpfe am Becken sprudeln aus ihren Mäulern das Wasser in das untere grosse Becken. Sandstein. Auf dem oberen Becken steht in der Mitte auf einem Sockel eine erneuerte, aus Bronze gegossene Henne (Zeichen Hennebergs), welche jetzt den weimarischen Wappenschild hält (auf der Abbildung durch diesen verdeckt).

[Burg der Grafen von Kevernburg, später von Rittern besetzt (wahrscheinlich Vögten oder Lehnsleuten der Grafen), welche Räuberei trieben, deshalb 1289 von Kaiser Rudolph erobert, wohl 1347 in Besitz der Henneberger und seit 1351 der Schwarzburger, als der Inhaber der Herrschaft Ilmenau\*, verfiel dann, nicht mehr von den Herren bewohnt, besonders seit einem Brande 1642, so dass sie 1659 ausser einigen Gewölben und Kellern nur ein kleines Haus für den "Landknecht" enthielt; jetzt verschwunden. — Falkenstein, Erfurt, S. 160. — Kronfeld, S. 103\*. — Wegele, Anaales Reinhardsbrunnenses, S. 254.]

Schloss (an derselben Stelle?), 1734 von Herzog Ernst August gebaut, grossherzoglicher Besitz; das Hauptgebäude verschwunden. Im Garten des Gärtnereibesitzers Wagner (links neben und hinter der Post) befindet sich ein jetzt zu Sämereizwecken benutztes Gartenhaus von etwa 36 m Länge und 8 m Breite, an dessen Hauptfront ein etwas geschweifter Vorbau mit einer Thür zwischen zwei Fenstern vortritt; daneben je vier Fenster und am Ende eine Thür; Flachbogen, mit Schlussstein in Roccoco-Verzierung, über den Thüren ein Schild, zwischen den Fenstern einfache Pilaster mit mässig verziertem Capitell. Alles ist vermauert, im Innern jedes Schmuckes baar. — An dieses Gartenhaus schloss sich der ehemalige Schlossgarten, dessen Mauern zum grossen Theil noch erhalten sind. An der an die jetzige Bahnhofstrasse grenzenden Seite des ehemaligen Parkes (rechts vom Postgebäude) stehen noch die plumpen, steinernen Pfciler eines Eingangs-Thores mit korinthischen Capitellen, auf welche zwei Roccoco-Vasen gestellt sind. — Kronfeld. S. 105.

#### Wohnhäuser. Einzelheiten.

Poststrasse Nr. 3 einfaches Rundbogen-Portal. — Nr. 13 Thür aus dem 18. Jahrhundert. — Nr. 15, aus dem 17. Jahrhundert, unten ein grosses Flachbogen-Thor, darüber zwei Wappen von Ilmenau und Henneberg (wohl aus der Zeit, da Ilmenau Wittwensitz der Gräfin von Henneberg war; s. Gesch. des Ortes), darüber im Obergeschoss zwei Flachbogen-Fenster. Auf dem Giebeldach ein Dachreiter mit Schweifkuppel und Wetterfahne, darauf: 1788. Das einfache Gebäude war einst Thorhaus eines Stadtthores. [Es ist somit der letzte Rest der

Stadtbefestigung. Noch im 18. Jahrhundert das Rieththor, Langewieserthor, Jüdenthor und die goldene Fahrt (Pforte) vorhanden. — Gregorii, Thüringen, S. 81. — Baurath Kriesche in Weimar, Mittheil.]

[Hermannstein, kleine Felsenburg westlich von Ilmenau, gehörte den Herren von Witzleben, deren Einer sich nach der Burg nannte, in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts (1369. 81. 88; Burkhardt, Urkundenb. v. Arnstadt, Nr. 179. 193. 218), ward von diesen an die Grafen von Kevernburg verkauft, welche wohl Lehnsherren waren. Die Wittwe des 1386 gestorbenen Grafen Günther von Kevernburg verkaufte die Burg an die Grafen von Henneberg mit dem Bemerken, dass die Burg unrechtmässiger Weise von Kirstan von Hayn eingenommen und festgehalten werde. Sie wurde 1401 zum Theil an die Landgrafen verkauft, und ist über ihre späteren Ge-

schicke nichts bekannt. Sie ist ganz verschwunden. — Das Dorf Kammerberg, westlich von Ilmenau, im 18. Jahrhundert erbaut, hiess anfangs zur Erinnerung an die Stelle: Hermannstein (?). — An den Felsen des Burgabhanges steht das berühmte Goethehäuschen, 1874 nach Brand erneuert. — Auen, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1854 (I), S. 421 f. — Hesse, ebenda VI, S. 206. — Kronfeld, S. 105 \*. — Schumann, Lexicon, S. 454. — Schultes, Grafen von Henneberg, S. 337. 492.]

Martinroda, 6,4 (5) km nordnordwestlich von Ilmenau; 1220 Meinhartenrode, Besitz der Grafen von Kevernburg, seit dem 14. Jahrhundert der Grafen von Henneberg, 1348 von diesen zur Hälfte an Reinhart von Sundhausen (Sunthusen, Henneberg, Urk.-B. V, S. 262)\* versetzt, 1418 Meinwartrode, 1444 zum Theil an die von Witzleben zu Lehn gegeben, dann 1553 von ihnen ganz besessen, d. h. von zwei Familien je eine Hälfte. Noch in der 1. Hälfte unseres Jahrhunderts besass es diese Familie (Weimar, Staatsarchiv, Lehnssachen, A 3759-3771). Im Uebrigen theilte es die Schicksale des Amtes Ilmenau. Im Besitz des Hauses Sachsen war es zeitweise halb gothaisch, halb weimarisch, bis es 1669 ganz an Weimar kam. — Burkhardt, Urkundenb. v. Arnstadt, S. 4.5. — Handschrift über Ilmenau, Weimar, Staatsarchiv, F 331. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 106\*. — Rein, Thuringia sacra II, S. 75. — Schultes, Diplomat, Gesch. von Henneberg II, S. 353. — Schultes, Beschreib. v. Henneberg I, S. 87. — Trinius, Thüringer Wanderbuch I, S. 183. — Werneburg, Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 120.

Kirche, spätgothischer Anlage, von welcher nur ein jetzt zugemauertes Schweifbogen-Fenster an der südöstlichen Chor-Schrägseite und innen zwei spitzbogige Sacramentnischen an der Chorwand übrig, sonst aus dem 18. Jahrhundert, einfach. Chor, der in drei Seiten geschlossen, ein zusammenhängender Raum mit dem Langhaus, 18,2 m lang, 6,6 m breit, mit Holzdecke vom Querschnitt: ...... Westthurm, unten 2,4 m lang, 5,6 m breit, in üblicher Form. — Kronfeld, 8. 106.

Taufgestell, aus dem 18. Jahrhundert, knieender Engelsknabe, der einen Blumenkorb trägt, mittelmässig. Holz.

Orgel, aus dem 18. Jahrhundert (von Mäter in Martinroda), ungemein reich in Roccoco-Formen geschnitzt (Abbild. auf folg. Seite).

Nummerntafel an der Brüstung der Orgelempore, aus der gleichen Zeit.

Kanzelbau desgleichen. Unten korinthische Pilaster. Oben ist hier die vortretende Kanzel mit der Wandfläche zu ihren beiden Seiten, von der Grundriss-Form: , in der Composition zusammengehalten, indem die so gebildeten fünf Flächen je eine Muschelnische enthalten, darin die Figuren Christi mit der Weltkugel, sowie der Evangelisten; zu den Seiten der Seitenstücke noch ornamentale Verzierungen. Korinthische Pilaster mit Fruchtgehängen, von durchbrochen geschnitzten Brettern eingefasst, tragen den reich entwickelten Schalldeckel, welcher von dem Auge Gottes im Strahlenkranz bekrönt ist. Holz.

Grabstein im Fussboden neben dem Altar, für den Pfarrer, † 1668, dem Kelch und der bis auf diese Jahreszahl verlöschten Umschrift zufolge. Sandstein.

Taufschale, von: Margarethe Elisabethe Schneiderin Adilingtin zu Martinsroda 1722; oval. Messing.

Kelch, von 1670 laut Inschrift unter dem Sechspass-Fuss. Knauf rund mit vertieften Eiern. Silber, vergoldet; 21 cm hoch.

Glocken. 1) 1736 von P. A. Hahn in Gotha. Zwei Ornamentfriese; Crucifix Am Rand: GOTT WENDE AB GNÄDIG FEUER UND KRIEGESSCHALL ZUR BUSS UND ZUM GEBET ERWECK UNS ALLEMAHL. 91 cm Durchmesser. — 2) 1803.



Orgel in der Kirche zu Martinroda.

Kirchhof. 3 Grabsteine aus dem 18. Jahrhundert, sehr verwittert.

[Wallfahrtskapelle, soll auf dem Veronikaberg in der Nähe gewesen sein (?).

— Kronfeld, S. 106.]

[Dietrichswenden, östlich von Martinroda, 1170 erwähnt, Wüstung. - Werneburg, S. 137, mit Literatur-Angabe.]

Neusiss, 8,6 (7) km nördlich von Ilmenau; wohl das Neusess inferior um 1381, 1444 Neusesee, zur Hälfte von dem Grafen von Henneberg denen von Witzleben verliehen (Weimar. Staatsarchiv, Urk.)<sup>+</sup>, 1493 Newesetze, hatte gleiche Besitzer, wie Heyda. – Kronfeld, Landeskunde II, 8. 106<sup>+</sup>. – Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 133.

Kirche, Filial von Martinroda, 1841 neu gebaut, Rechteck von 11,5 m Länge und 8,9 m Breite, mit dreiseitig geschlossener Sacristei von 3,6 m Länge und 3,2 m Breite im Osten und 2,4 m langer, 8,9 m breiter Vorhalle im Westen, darauf der Thurm.

Kanzelbau hinter dem Altar, gross, aber einfach und nüchtern. Ueber einem grossen Flachbogen mit Quader-Nachahmung tritt die Kanzel im Grundriss: Uvor, von dorischen Pilastern eingefasst, welche über dem oberen, rundbogigen Kanzel-Eingang Gebälk und Giebel tragen. Holz, weiss mit Gold.

Kelch, neu. - Glocken, 1852.

Kirchhof. Grabstein. Eine von zwei Engeln umgebene Tafel mit Roccoco-Ornamenten, welche oben eine Vase trägt, mit Inschrift für Christoph Barth, Kaufmann aus Hamburg, † 1777, sowie für seine Frau Anna Margaretha, † 1810. (Barth war ein Einwohner von Neusiss und besass ein Handelshaus in Hamburg. — Handschrift über Ilmenau, Weimar. Staatsarchiv, F 331.)

Roda, 2,5 km nordwestlich von Ilmenau; im 14. und 15. Jahrhundert hennebergisches Lehn der Herren von Witzleben (wie Heyda etc.), 1508 aber von dieser Familie an den Grafen Wilhelm VI. von Henneberg verkauft, kam 1583 an das Haus Sachsen<sup>+</sup>. Es hiess auch Finn- oder Nagel-roda wegen des früher hier viel betriebenen Nagelschmiedegewerkes. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 107<sup>+</sup>. — Trinius, Thüringer Wanderbuch I, 8. 185.

Kirche, bis 1573 Filial von Gera (im Herzogthum Gotha), dann von Ilmenau, 1696 eigene Pfarrei. Grundriss-Form: Der Chor ist 5 m lang, 6,8 m breit, das Langhaus 11,3 m lang, 8,6 m breit, der im Norden vorgebaute Thurm 2,9 m lang, 3,2 m breit. Die Anlage des Thurmes ist vielleicht noch früh- oder hochgothisch; er ist durch Gesimse in drei Hauptabtheilungen getheilt. Gothisch sind die Spitzbogen-Thüren von der Kirche in den Thurm, sowohl die untere, wie die obere. Ein Bau, der wohl 1573 angefangen und bis etwa 1620 gedauert haben mag, hatte die Verzierungen mit Rosetten an der Spitzbogen-Thür, die vom Langhaus unten zum Thurm führt, im Gefolge, sodann die Rundbogen-Thür, welche nördlich den Thurm-Eingang bildet, mit bescheidenen Verzierungen der Pfeiler, auf deren Gesimsen Diamantquadern die Archivolten umziehen, ferner das jetzt leere Giebel-

dreieck über dieser Thür, das untere Spitzbogen-Fenster der Westfront. Von 1696 und später die Holztonnen über Chor und Langhaus, die rechteckigen Fenster der Nord- und Süd-Seite, der Thurm-Aufsatz als achteckiges, beschiefertes Geschoss mit sehr hohem Tabernakel-Aufsatz und Schweifkuppel, im Ganzen recht hoch aufgebaut. Die Kirche, die durch schlechtes Mauerwerk (Putz, der wieder abfällt) und Fenster ungünstig wirkt, hat den Reiz einer schönen Lage, indem sie im Ganzen hoch, auf einem nach allen Seiten steil abfallenden Hügel liegt, dessen Plateau von der Nordseite durch eine hohe Treppe erstiegen wird.

Altar aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, gross, an den Ecken mit Pilastern von geschweifter Form eingefasst, mit einigen Roccoco-Verzierungen und Lorbeersträngen. Dazu passend ist die Kanzel, welche vor einer durchbrochen geschnitzten Balustrade der Ostempore rechteckig, doch mit abgekanteten und gekehlten Ecken vortritt, geschnitzt und mit etwas Roccoco-Blättern belegt. Schon classische Formen zeigt das, wenn auch kaum spätere, Taufgestell in Gestalt einer Urne mit Lorbeersträngen. Einheitlich und wohlthuend in der Wirkung ist die Ausstattung durch die gleichmässige, etwas gelblich getönte Bemalung mit einiger Vergoldung.

Schmerfeld, 8,7 km nördlich von Ilmenau; im 15. Jahrhundert zur Hälfte hennebergisches Lehn derer von Witzleben, dann, wie Heyda etc., den Herren von Pöllnitz gehörend, von denen es 1681 die Lehnsherrschaft Weimar einzog <sup>+</sup>. — Handschrift über Ilmenau, Weimar. Staatsarchiv F. 331. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 108 <sup>+</sup>.

Kirche, Filial von Heyda. Rechteck von 11 m Länge und 6,3 m Breite, mit anschliessender, 2,5 m langer, 4,7 m breiter Apsis, romanischer Anlage. Von dem ersten Bau in der Apsis das Gewölbe und zwei später nachgearbeitete Rundbogen-Fenster, an der Nord- wie Süd-Wand des Langhauses zwei kleine Rundbogen-Fenster einander gegenüber. Eine rundbogige Sacramentnische in der Apsiswand nach Nordosten ist in spätgothischer Zeit mit einer kehlprofilirten Schweifbogen-Umrahmung umzogen, welcher an den Ecken oben und auf der Spitze Blumen angearbeitet sind. Im Uebrigen ist die Kirche Bau des letzten Jahrhunderts; Holztonne im Langhaus. Ein rundbogiges, sonst rechteckige Fenster, eines auf der Ostseite, zwei auf der Nordseite, über denen aussen: 1837, drei auf der Südseite, über denen: 1822. 1826. 1821, und ebensolche Westthür. An der Nordseite Spur einer Rundbogen-Thür in der Mitte. Auf dem Westtheil des Langhauses ein beschieferter Dachreiter mit Schweifkuppel etc. — Kronfeld, S. 108.

Taufstein, aus dem 18. Jahrhundert.

Altar- und Kanzel-Bau, aus dem 18. Jahrhundert, verbunden, wie in Wipfra, indem zwei Säulen neben dem Altar und zwei Pilaster schräg dahinter (mehr nach aussen) in den Chorbogen-Ecken die obere Kanzelwand tragen, aus welcher die Kanzel zwischen seitlichen Balustraden rund vortritt. Die die Kanzel einfassenden Pilaster tragen Gebälk und einen Flachbogen-Giebel. Holz.

Kelch, aus dem 18. Jahrhundert. Achtpass-Fuss; Knauf kugelig, mit Einschnürungen, Kuppe sehr flach und breit. Kupfer, vergoldet, 16 cm hoch.

Kelch, ausser Gebrauch, sehr beschädigt, aus dem 16. Jahrhundert. Am Sechspass-Fuss ein gravirtes Kreuz mit den Marter-Werkzeugen; am runden Knauf Würfel mit: I.N.R.I.H.I.; am Schaft darunter: R.I.N.I.H. (Diese Zeichen, die Anfänge von: Jesus Nasarenus rex iudaeorum hilf etc., waren in einzelnen Stempeln vorhanden und wurden ganz mechanisch auf die Plättchen geprägt, daher bisweilen ohne Rücksicht auf völliges Auskommen der Worte oder in falscher Reihenfolge, wie hier.)

Glocken von 1878, 1824, 1888,

Schulhaus. Taufstein-Reste; in dem achtseitigen Becken: 1604. V.S. G.S.B.H.L.T.K.

Gebäude in der Mitte des Ortes, jetzt als Stall benutzt, Herrn Vogt gehörig, gross, mit: T. I. M. 1622, drei Rundbogen-Thüren und drei kleinen, schiessschartenähnlichen Fenstern im steinernen Erdgeschoss; darüber Fachwerk.

Stützerbach, weimarischen Antheils, 7,5 km südsüdwestlich von Ilmenau. Der Ort, hennebergischer Besitz, kam bei der Erbtheilung (zur Hälfte an Kursachsen, 1815 an Preussen), zur Hälfte an Weimar. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 108.

Kirche, 1714 mit des Herzogs Wilhelm Ernst Unterstützung und 1779 gebaut (Jahreszahl auf der Wetterfahne), einfaches Rechteck von 14 m Länge und 9,5 m Breite; westlich der in unserem Jahrhundert reparirte Thurm von 3,8 m Länge, 4,2 m Breite. Holzdecke vom Querschnitt: \_\_\_\_\_, Fenster und Thür rechteckig; auf dem Thurm eine Schweifkuppel etc.

Kirchstuhl an der Westseite, geschlossen, aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, mit einigen Fruchtsträngen; in der Mitte oben Roccoco-Cartouche mit: C.G. Holz, geweisst.

Grabstein an der Südwand. Auf der verjüngten Hauptplatte die Inschrift-Tafel für den Glasmeister El. Greiner, † 1729, im Kranz, eingefasst zu den Seiten von den Figurengestalten mit Buch und Kelch (Glauben), bezw. Herz (Liebe) in den Händen, unten von zwei Engeln, welche einen Kelch über einem geflügelten Engelskopf halten. Im Sockeltheil die Inschrift bezüglich auf Stiftung des Denkmals durch die Wittwe und Geschwister, zwischen Löwen. Im Aufsatz auf dem Haupttheil, der die Form:

hat, sitzen an den Seiten Knaben mit Kelch bezw. Schädel, oben steht ein dritter mit Anker und Sanduhr. Sandstein, neu übermalt.

Altarcrucifix, aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts; Kreuzigungsgruppe; auf den Sockeln der 3 Figuren: H.C.B. Holz; die Figuren farbig, Sockel und Kreuz schwarz.

2 Altarleuchter, mit: J.M.G. 1716 auf dem dreikantigen Fuss, einfach. Zinn.

Kronleuchter, aus dem 18. Jahrhundert, in bekannter Form mit acht S-Armen und Mittelstange, deren Hauptkugel gravirte Muster zeigt; hübsch. Messing. Weinkanne, aus der Zeit des Giesserzeichens (1747), in Seidelform. Zinn.

Kelch, auf der Kuppe Wappen und Initialen des Herzogs Wilhelm Ernst von Weimar. Sechspass-Fuss; Knauf kugelig, gerippt. Silber, vergoldet, 19 cm hoch.

Hostienbüchse, aus gleicher Zeit, rund, von vergoldetem Kupfer; auf dem Deckel das Gotteslamm von Silber.

2 Glocken, neu, von Gusseisen, ohne Inschriften.

Im Besitz des Herrn Kaufmann Haussmann:

Pendeluhr, von: Rutgerus van Meurs in Amsteldam, aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Das messingene Zifferblatt hat an den Ecken aufgelegte, versilberte Roccoco-Ornamente, für die Tages-Angaben sind Flächen ausgeschnitten, die mit Malereien griechischer Gottheiten geschmückt sind; um die Himmels-Abgaben ein Rand mit gravirten Figuren, Welttheile und deren Erzeugnisse repräsentirend. Der Kasten in der Bekrönung und in einer verglasten Oeffnung (zur Besichtigung des Gewichts-Standes) etwas verziert.

Wohnhaus des Herrn Max Bieler (früher Gundlach). — Trinius, Thüringer Wanderbuch I, S. 437.

Of en im Goethezimmer (wo Goethe bei der Familie Gundlach wohnte), mit einigen Mustern und dem weimarisch-hennebergischen Wappen, sowie: 1735. Gusseisen. — Schrank in der Küche (Goethe's Mineralienschrank), aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts, gross, gut, zweitheilig, mit aufgelegten, theils reliefirten, theils in Laubsägearbeit geschnittenen Verzierungen im unteren Kastentheil (Cartouchen), an

den Flügelthüren, wo jedesmal zwei Rahmen von der Form:



Wappen und Monogramm (C.G bezw. J.E.N), oben durchbrochene Holzgitter enthalten, und an den Friesen, wo in der Mitte und an den Ecken Akanthusblätter. Fichtenholz, gebräunt.

Unterpörlitz, 2,4 km nordöstlich von Ilmenau (ehemaliges Kammergut parzellirt); 1356 Porlazz (Brückner, Henneberg, Urk.-Buch V, S. 130), 1418 Niederporlasz (ebd. VI, S. 65)<sup>+</sup>. Es theilte die Schicksale von Stadt und Schloss Ilmenau (siehe Amt Ilmenau). — Kronfeld, Landeskunde II, S. 108<sup>+</sup>.

Kirche, Filial von Roda, 1866 in romanischem Stil gebaut, gewiss eine der schönsten Dorfkirchen des ganzen weimarischen Landes.

Taufengel, aus dem 18. Jahrhundert, stehend, das muschelförmige Becken haltend. Holz.

2 Altarleuchter, von Volkmann und Frau, 1702. Zinn.

2 Taufkannen, die eine von: 1724 mit gravirtem Crucifix, gross, die andere von: J.C.R; M.E.R. 1767, beide in Seidelform. Zinn.

Kelch, gothisch, aus dem 15. Jahrhundert. Fuss rund, mit aufgelegtem Crucifix; am Knauf stark vortretende Würfel mit: ibesv 🚓, dazwischen offene, reingothische Maasswerke. Am Schaft darüber, bezw. darunter: ave ma bezw. aria + ria. (S. Bem. z. Kelch S. 197.) Silber, sehr gut neu vergoldet, 19 cm hoch.

Kelch, aus dem 17. Jahrhundert, zierlich. Fuss rund, mit Zickzacklinien am Rand. Am Knauf Rautenwürfel mit: I.N.R.I.T.G, durch Kehlen getrennt von Eiern, deren obere noch Füllungen von gravirten (entarteten) Maasswerken zeigen. Silber, gut vergoldet, 15 cm hoch.

Glocken. 1) 1749 von Graulich aus Jena, mit zwei breiten Friesen (einem mit Muscheln, einem mit Trauben) und: Sobald mein lauter Schall Dir in die Ohren fällt, so säume Dich ja nicht, kom su des herren selt; ich ruff Dich su dem hauss, wo man theilt Seegen auss, und mit Namen. 88 cm Durchmesser. — 2) und 3) oben im Dachwerk, von 1836 und 1805.

Wipfra, 10,5 (9) km nordöstlich von Ilmenau; 1145 Wipfere, 1154 Wiphera (E. Anemaller, Urk. v. Paulinzelle, S. 26), gehörte den Grafen von Henneberg, 1348 Wippera, kam 1351 an Schwarzburg, 1418 (Wipfera) wieder an Henneberg (siehe Amt Ilmenau), 1583 an Sachsen +. — Brückner, Henneberg, Urk.-Buch VI, S. 65. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 109 +. In seiner Annahme eines Vertrages von 1471 wegen der Gerichtsbarkeit scheint eine Verwechselung mit der Urkunde von 1418 vorzuliegen, worin zwei Grafen von Henneberg sich wegen des gemeinsamen ilmenauer Besitzes, dabei Wipfra, vergleichen; s. Schultes, Diplomat. Gesch. v. Henneberg I, S. 523 f.; II, Urk. S. 140. — Staatshandbuch f. S.-Weimar 1864. — Werne burg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884 (N. F. XII), S. 14.

Kirche, Filial von Heyda, ein Rechteck von 9,9 m Länge und 7 m Breite, mit anschliessender, 3 m langer, 5 m breiter Apsis. Diese ist romanischer Anlage, wovon das Gewölbe, der Chorbogen mit abgekanteten Pfeilern und Kämpfergesimsen, sowie im Nordosten eine rundbogige Sacramentnische, nach Osten ein kleines, rundbogiges Fenster erhalten sind, während nach Südosten ein solches später rundbogig vergrössert, nördlich und südlich rechteckige Fenster durchgebrochen sind. Das Langhaus aus neuerer Zeit (auch in seinen rundbogigen Oeffnungen), mit Holztonne, unregelmässig angeordneten und ungleichen Fenstern (nördlich rechteckige, südlich zwei flachbogige und dazwischen ein rundbogiges, durch Vermauerung einer Thür entstandenes) und Westhür. Auf dem Westtheil ein beschieferter Dachreiter mit Schweifkuppel etc. Emporen-Malereien aus dem 18. Jahrhundert, an der ersten alttestamentliche, an der zweiten neutestamentliche Darstellungen, unbeholfen. — Kronfeld, S. 109.

Altar, aus dem 18. Jahrhundert, von Holz, schwarz, mit zierlichen, vergoldeten Ornamenten; an den gebrochenen Vorderkanten Säulchen mit Blumenkörben, vorn die Namens-Buchstaben: R.C.H.I. und C.M.E.I. in Lorbeerzweigen. —

Kanzelbau aus gleicher Zeit, mit dem Altar in wirkungsvoller und schöner Weise verbunden. Zwei dorische Pilaster in den Ecken des Chorbogens und zwei ionische Säulen davor mehr nach der Mitte zu, welche den Altar einfassen, tragen den Oberbau; dieser schliesst sich in seinen seitlichen Balustraden an die Emporen an; dazwischen tritt die Kanzel tonnenförmig vor, durch Console und Gesimse hübsch gegliedert, mit einander überschneidenden Akanthusblättern und Blumensträngen an der Fläche verziert. Ebensolche schweben an dem Rundbogen des oberen Kanzel-Einganges und ziehen sich zu den Seiten der ionischen Pilaster herab, welche den Eingang einfassen und ein Zahnschnitt-Gebälk tragen. Auf diesem ein Flachbogen-Giebel mit Zahnschnitten, zu dessen Seiten Vasen mit Sinnbildern von Glaube, Liebe, Hoffnung, oben ein durchbrochenes, schlankes Ornament von Lilien und anderen Blumen. Holz, weiss mit Gold.

[Altarwerk, nicht mehr vorhanden. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1861 (IV), S. 44; danach Lotz, Kunsttopographie I, S. 631. — Kronfeld a. a. O.]

Kelch, aus dem 17. Jahrhundert. Sechspass-Fuss mit aufgelöthetem Crucifix; Knauf verhältnissmässig gross, mit Eiern; Kuppe niedrig. Silber, vergoldet, 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm hoch.

Kelch, mit gravirtem Wappen und: 1647 W.G.F. am runden Fuss. Zinn 14 cm hoch.

Kelch, inschriftlich von Meitzner 1714 gestiftet. Sechspass-Fuss, Knauf mit vertieften Blättern; Kuppe mit durchbrochenem Ornamentfries umlegt. Silber, vergoldet, 20 cm hoch.

Glocken. 1) 1682 von J. Pappe in Erfurt; zwei Friese. 115 cm Durchmesser. — 2) 1889. — 3) 1878.

Kirchhof mit halbkreisförmiger Mauer, Spitzbogen-Eingang aus gothischer Zeit. Taufstein-Becken, verstümmelt, mit: 1596 und: K.B.C.W.L.M.M.F. L.K.

Wohnhäuser der Herren Weber und Volker u. A., mit Holzarchitektur bekannter Art und Rundbogen-Thüren.

[Behringen, Wüstung, 1239 als Dorf erwähnt, ebenso noch als Obern-Beringen 1351 und 1418. — Schultes, Diplomat. Gesch. v. Henneberg II, S. 140; I, S. 524.]



# BAU- UND KUNST-DENKMÄLER THÜRINGENS.



Im Auftrage der Regierungen

von

Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen und Hildburghausen,
Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg und Gotha,
Schwarzburg-Rudolstadt,
Reuss älterer Linie und Reuss jüngerer Linie

bearbeitet von

Prof. Dr. P. Lehfeldt.

### HEFT XVIII.

### GROSSHERZOGTHUM SACHSEN-WEIMAR-EISENACH.

Amtsgerichtsbezirk Weimar.

Mit 11 Lichtdruckbildern und 62 Abbildungen im Texte.

JENA.

----

VERLAG VON GUSTAV FISCHER. 1893. L.T. 1935

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY OF THE GERMANIC MUSEUM

ler have

TRANSFERRED TO HCL.

m-W



### Inhaltsverzeichniss.

Besüglich der Geschichts- und Entfernungs-Angaben des Amtsgerichtsbesirks Weimar gilt das bei dem Amtsgerichtsbesirk Grossrudestedt Gesagte. Für mannigfache und schätzenswerthe Nachweise betreffs der Stadt Weimar bin ich ausserdem den Herren Baron von Ahlefeldt-Dehn, Oberbibliothekar Geh. Hofrath von Bojanowsel, Archivdirektor Dr. Burkhardt, Generalmajor z. D. Franke, Hofbuchbinder Henss, Baurath Kohl, Baurath Kriesche, Ministerialdirektor Dr. Kuhn, Oberstabsarzt Dr. Schwabe, Hofphotograph Schwier, Bibliothekssecretär Sträubing, Bezirksdirektor a. D. Freihertn von Thüna, Oberhofmarschall Grafen von Wedel, Gymnasialdirektor Hofrath Dr. Wehiger und Archivrath Dr. Wülcher in Weimar, Gymnasialiehrer Dr. Dobenecker in Jena zu Dank verpflichtet.

Die Stadtverwaltung von Weimar, der Thüringerwaldverein und die Armbrustschützengesellschaft zu Weimar haben in anerkennender Würdigung der heimischen Denkmalspflege dankenswerthe Beiträge zu reicherer Ausstattung dieses Heftes gespendet.

|                                          |   | Selta I Sel                                  | dta |
|------------------------------------------|---|----------------------------------------------|-----|
| Geschichtliche Einleitung                |   | 201 Denstedt                                 | -   |
| Ballstedt                                |   | Kirche 90                                    | 9   |
|                                          |   | 203 Rittergut                                | 11  |
| Kirche                                   |   | 203                                          |     |
| Kirchhof                                 |   | 204 Ehringsdorf 21                           |     |
| Belvedere, Schloss, s. bei Ehringsdorf . |   | 216 Kirche 21                                |     |
|                                          |   | Kirchhof 21                                  | 16  |
| Bergern                                  |   | 204 Rittergut                                | 16  |
| Kirche                                   | • | 204 Belvedere                                | 6   |
| Brunnenhaus                              | ٠ | Ettersburg                                   | 11  |
| Berlstedt                                |   | 205 Kirche                                   | 22  |
| Kirche                                   |   | 205 Schloss                                  | 24  |
| Wirthshaus, Tafel                        |   | 206 [Ortsbefestigung] 23                     | 17  |
| [Ausgrabungen]                           |   | 206 [Burg]                                   | 17  |
| [Barg]                                   |   | 206 [Förden] s. bei Mellingen 27             | 19  |
| Daasdorf am Berge                        |   | 206 Frankendorf                              | 17  |
| Kirche                                   | 6 | 206 Kirche                                   | -   |
| Daasdorf bei Buttelstedt                 |   | 207 Gaberndorf                               | 18  |
| Kirche                                   |   | 207 Kirche                                   | IR. |
| Kirchhof                                 |   | 208 Kirchhof                                 | -   |
| Kammergut                                |   | 208 Pfarrhaus                                | -   |
| [Dammfurth] s. bei Mellingen             | • | 279 Tafeln am Gasthaus, an einem Wohnhaus 25 |     |

|              |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   | Selte | 1                                                        | Seite |
|--------------|------------|------|-------|------|-----|---|---|---|---|---|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| Schoppendo   | rf         |      |       |      |     |   |   |   |   |   | 301   | Stadt Weimar, Geschichtl. Einleitung                     | 819   |
| Kirche       |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   | 301   | I Kirchliche Gebäude und Friedhöfe.                      |       |
| Wohnhaus     | 1          |      |       |      |     | ۰ |   |   |   |   | 801   | Jacobskirche, Garnisonkirche, Hofkirche .                | 330   |
| Kreuzstein   |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   | 801   | Jacobskirchhof                                           | 332   |
| Befestigun   | g          |      | ٠     |      |     |   |   |   |   |   | 301   | Kassengewölbe                                            | 333   |
|              | -          |      |       |      |     |   |   |   |   |   |       | Pfarr- u. Stadtkirche au St. Peter u. Paul, Bau          | 333   |
| Schwabedor   | f          |      |       |      | -   | ٠ |   |   |   |   | 801   | Taufstein und Kansel                                     | 336   |
| Kirche       |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   | 301   | Grabmäler und Grabplatten                                | 837   |
| Kirchbof     |            |      | p     | 4    |     |   |   |   |   |   | 302   | Gemälde                                                  | 358   |
|              |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   |       | Decken, Geräthe und Gefässe                              | 362   |
| Schwerstedt  |            | •    | ٠     |      | ٠   | • |   |   |   |   | 302   | Bibela                                                   | 364   |
| Kirche       |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   | 803   | (Russische Kapelle)                                      | 365   |
|              |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   |       | Katholische Kirche                                       | 365   |
| Stedten bei  | No         | umi  | ırk   | ٠    |     | ٠ |   |   |   | 4 | 305   | Neuer Friedhof. Fürstengruft, Särge                      | 365   |
| Kirche       |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   | 305   | Untergegangene geistliche Stiftung                       | ran.  |
| Gut .        |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   | 805   | [Dentschorden, Lorenshospital, Annenkapelle]             | 367   |
| _            |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   |       | [Franciscanerkloster]                                    | 867   |
| Süssenborn   | •          | •    | ۰     |      |     | • |   | ٠ |   |   | 806   | [Franciscanerinnenkloster]                               | 368   |
| Kirche       | •          |      |       |      |     |   | • | • |   | ٠ | 306   | [Frauenkirche]                                           | 369   |
| m 1          |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   |       | [Burgkapelle]                                            | 369   |
| Taubach .    | •          | ٠    | ٠     | •    |     | ٠ | ٠ | • | • | • | 807   | [Junkerkirchhof. Kapelle]                                | 369   |
| Kirche       | •          | ٠    | ٠     | ٠    |     | ٠ |   | ٠ | • | ٠ | 307   | -                                                        | 000   |
| Tiefurt .    |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   |       | II. Weltliche öffentliche Gebäude.                       |       |
|              | *          | *    | •     | •    | ٠   |   |   | * | w |   | 307   | A. Staats- und Kron-Gebäude.<br>Uebersicht der Schlösser | 0.00  |
| Kirche       | •          | ٠    | ٠     |      | ٠   | ٠ |   |   | ٠ | ٠ | 308   |                                                          | 369   |
| Schloss      | •          | •    | ٠     | •    | •   | ٠ | • |   |   |   | 808   | Bargbauten                                               |       |
| Hausthür     | •          |      | ٠     | •    | •   | • |   | • |   | 4 | 309   |                                                          | 374   |
| Tröbsdorf    |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   |       |                                                          | 876   |
|              | •          | •    | •     | •    | •   | • | • | • | ٠ | ٠ | 809   | Rothe Schloss                                            | 378   |
| Kirche       | ٠          | •    |       | •    | •   | • | • | ٠ | • | • | 309   | 0.0.0.11                                                 | 380   |
| Troistedt    |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   | 310   | ••                                                       | 380   |
| Kirche       |            |      |       |      | •   | • | • |   | • | • | 310   | Hauptwache                                               | 381   |
| and out      |            |      | -     | •    | •   | • | * | • | • | • | 910   | Bibliothek, Grüne Schloss, Bau Kunstdenkmäler im Innern  | 381   |
| Ulla         | ۰          |      |       |      |     |   |   |   |   |   | 311   | TT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                   | 388   |
| Kirche       |            |      |       |      |     |   | 4 |   |   | 4 | 812   |                                                          |       |
|              |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   |       | Fürstenhaus                                              | 396   |
| Ulrichshalbe | 9 <b>n</b> | ٠    |       | •    |     | • | ٠ | • |   |   | 312   | Kornhaus, Rentamt, Musikschule                           | 397   |
| Kirche       | 4          |      |       |      |     |   |   |   |   |   | 313   | Ehemals Haus von Biberstein                              | 397   |
| Gut .        |            |      |       |      |     |   |   |   | ٠ |   | 313   | Withumspalais                                            | 399   |
| [Schirmado   | rf)        |      |       |      |     |   | ٠ |   |   |   | 318   | Staatsanwaltschaftsgebäude, Criminalgericht,             | opp   |
|              |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   |       | Haus von Lützelburg                                      | 400   |
| Umpferstedt  |            | •    |       |      |     | ٠ |   |   |   |   | 313   | Zeughaus, Hufschmiede, Künstlerheim                      | 400   |
| Kirche       |            | •    | •     | •    |     |   |   |   |   |   | 314   | Museum                                                   |       |
| V-11         |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   |       | Goethehaus                                               | 403   |
| Vollersroda  |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   | 315   | Staatsarchivgebäude                                      | 410   |
| Kirche       | •          |      |       | •    | •   |   | • | • |   |   | 315   | 9                                                        | 412   |
| W            |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   |       | Baugewerkenschule, Gymnasium                             | 414   |
| Wiegendorf   |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   |       | Jägerhaus, Amtsgericht                                   | 414   |
| Kirche       |            | ٠    | •     | •    | *   | • | • | • | ٠ |   | 316   |                                                          | 415   |
| Wohlaham     |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   |       | Marstall                                                 | 415   |
| Wohlsborn    |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   |       | [Hersogl. Vorwark, Lindenhaus]                           | 415   |
| Kirche       |            |      |       |      |     |   |   |   |   |   | 817   | B. Städtische Gebäude.                                   |       |
| Krousstein   |            |      | •     |      |     | • | ٠ | • | ٠ | • | 317   |                                                          | 415   |
| Zusātze und  | P          | lawi | al. 4 | -    | n ~ |   |   |   |   |   |       | Stadthaus                                                | 417   |
| PRINCES THE  | D          | 011  | OHI   | ng ( | ıng | • | • | * | • | • | 318   | Schillerhaus                                             | 418   |

Weimar.

| Seite                                                  | Seite                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Weimar)                                                | (Weimar)                                        |
|                                                        | V. Sammlungen                                   |
| Untergegangene städtische Gebäude.                     | in kunstgeschichtlich bedeutungslosen Gebäuden. |
| [Münse] 418                                            | Sammlung im Poseck'schen Hause 430              |
| [Rollbackhaus] 418                                     | Ausstellung für Kunst und Kunstgewerbe . 430    |
| III. Privatgebäude.                                    | Schützengesellschaft 432                        |
| III. IIIvadgabadas.                                    | Privatbesits 439                                |
| Wohnhäuser 418  1. Wohnhäuser, in wesentlichen Theilen | VI Stadtbefestigung.                            |
| der Front aus dem 16. Jahrhundert . 419                | Geschichte 441                                  |
| 2. Einselheiten aus dem 16. und 17. Jahr-              | Mauern und Thore                                |
| hundert 428                                            | VII. Park,                                      |
| 3. Wohnhäuser, in wesentlichen Theilen                 | Gartenhaus, Tempelherrenhaus, Ruine, Klause,    |
| der Front aus dem 18. Jahrhundert . 424                | Römisches Haus, Grotte 443                      |
| 4. Einzelheiten aus dem 18. Jahrhundert 426            | [Burgmüble, Vorwerke] 443                       |
| IV. Brunnen, Denkmäler und Brücken.                    | [Falkenburg] 444                                |
| Brunnen 429                                            | VIII. Untergegangene Dörfer bei Weimar.         |
| Denkmäler                                              | Gross- und Klein-Roda, Lützendorf, Wallen-      |
| Ti ii i                                                | 30                                              |



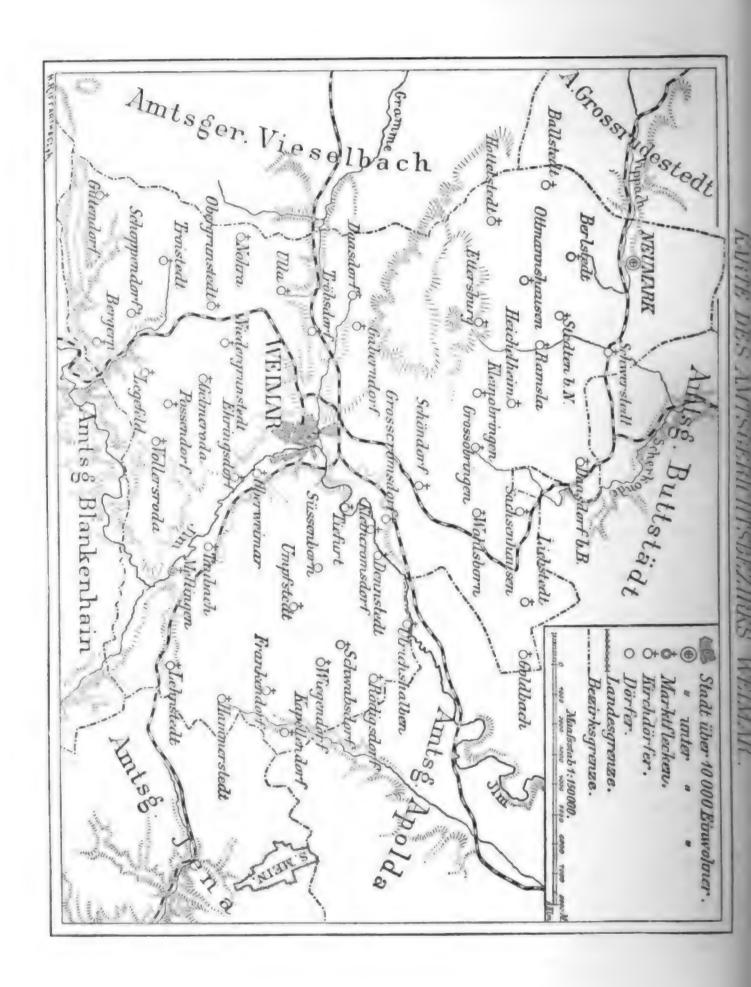



### Der Amtsgerichtsbezirk Weimar.

tadt und Gebiet Weimar gehörten zum Husitingau und im 10. Jahrhundert zusammen mit den Grafschaften Südthüringens, im Altgau, Helmgau und Eichsfeld zur Herrschaft der Grafen von Weimar, vom Stamme des 880 erwähnten thüringischen Herzogs, Grafen Poppo von Babenberg, dessen Sohn Graf Wilhelm von Weimar seit 936 erwähnt ward († 963), wie dessen gleichnamiger Sohn. Zu Beginn des 11. Jahrhunderts bemächtigten sich die Markgrafen von Meissen vorübergehend der Herrschaft, doch erbte bei ihrem Aussterben 1046 das Grafenhaus Weimar (drei Brüder Wilhelm, Otto I. und

ihrem Aussterben 1046 das Grafenhaus Weimar (drei Brüder Wilhelm, Otto I. und Poppo) noch die Markgrafschaft Meissen, vor 1060 noch den Orlagau und ist daher als das der Grafen von Weimar-Orlamunde zu bezeichnen; uns interessiren folgende Grafen, auch wegen ihres Zusammenhanges mit Herren anderer benachbarter Zunächst folgten sich in direkter Erbfolge mehrere Grafen Namens Wilhelm, deren letzter um 1135 starb. Diesem folgte erst dessen ältester Sohn Wilhelm, dann Nachkommen eines dritten Sohnes, welche mit Ulrich II. 1112 aus-Nach einem Erbfolgekriege kam das neue, wegen seines Ursprunges und zum Unterschied vom vorigen besser Orlamunde-Weimar zu nennende Grafengeschlecht in den Besitz des Landes, Nachkommen eines mittleren Sohnes und zwar in einer jüngeren Linie, während die ältere Linie dieses Zweiges hauptsächlich das durch Heirath dem Hause zugekommene Ballenstädt (Ascanien) besass. Einer jener Herrscher war Albrecht der Bär. Als die Grafen der eigentlichen Linie Orlamunde-Weimar 1140 ausstarben, fiel Weimar mit dem übrigen Besitz an Albrecht den Bären und dann an dessen direkte Nachfolger. Nach dem Tode Hermann's II. 1247 erfolgte eine Theilung in eine osterländische und eine weimarische Linie, letztere unter Graf Otto, † 1284. Auf diesen folgte der Sohn Hermann, † 1321, auf diesen die Söhne Friedrich und Hermann. 1342 brach der Grafenkrieg zwischen dem Hause Orlamunde nebst Verwandten und Genossen einerseits (Vertrag von 1343; Burkhardt, Urkundenb. v. Arnstadt, S. 142) und den Landgrafen von Thüringen und Genossen andererseits aus, dessen für die Orlamunder

ungünstiger Verlauf die beiden regierenden Grafen von Weimar 1346 zwang, ihre

Ben- und Kunstdenkm. Thüringene. S.-Weimer-Eisensch I.

Herrschaft den Landgrafen zu Lehn aufzutragen und nach dem Tode der Brüder (Friedrich, † 1365, sein Grabstein in der Kirche zu Oberweimar, s. dort; Hermann, † 1372) dem landgräflichen Hause ganz zu überlassen. Bald nach 1372 liessen die neuen Herren ein Verzeichniss ihrer Einkünfte etc. in Weimar anfertigen (das Rothe Buch). Als sie 1382 ihre Lande theilten, fielen Weimar und sein Gebiet dem Balthasar zu (Martin, Urkundenb. d. St. Jena I. Nr. 427 mit allen Literaturangaben); bei den späteren Theilungen des 1423 kurfürstlich gewordenen Hauses Sachsen kam das weimarische Land 1445 als Herzogthum an Wilhelm den Tapferen (die Kurwürde an den Bruder Friedrich), 1485 aber mit den das Kurfürstenthum bildenden Gebieten an Ernst und dessen Nachfolger. Als Johann Friedrich I. 1547 durch die Wittenberger Capitulation die Kurwürde und ungefähr die östliche Hälfte seines Landes verlor, von welcher er kurz vor seinem Tode 1554 durch den Naumburger Vertrag einen Theil wiedererhielt (s. geschicht). Einleitung zu früheren Heften, u. A. zu Jena, Saalfeld, Gotha), bildete Weimar den Stamm des neu gebildeten Herzogthums. Es dürfte vielleicht Manchem willkommen sein, sich ein ungefähres Bild des damaligen neu gebildeten Staates zu machen. Die Bestandtheile waren: Von dem heutigen Grossherzogthum Sachsen-Weimar der nördliche (Haupt)-Theil (Stadt und Amt Weimar, Kapellendorf, ehemaliger Klosterbesitz Ettersburg, Buttstädt und Buttelstedt, Dornburg, Jena, Lobeda, Klosterbesitz Bürgel (Thalbürgel). Klosterbesitz Heusdorf, d. h. der heutige Bezirk von Apolda, Rossla, d. h. Niederund Ober-Rossla, ehemaliger Klosterbesitz Wallichen, d. h. ein Theil des heutigen Bezirks Vieselbach), der südliche Theil (Neustadt a. O., Arnshaugk, Triptis, Auma, Weida; dazu das später verloren gegangene Ziegenrück), und von dem westlichen Theil das nördliche Stück bis etwa zur Werra (Eisenach mit der Wartburg, Crenzburg, Gerstungen und Berka a. W.; die später verloren gegangenen Treffurt zum Theil und Breitenbach); ferner das ganze heutige Herzogthum Altenburg (1547 der Westtheil: Kahla, Leuchtenburg Schloss und Amt, Orlamünde, Schlösser Hummelshain und Trockenborn, Roda, ehemaliger Klosterbesitz Lausnitz, dazu 1554 Eisenberg, und der Osttheil: Altenburg, Ronneburg, Schmölln); vom Herzogthum Coburg und Gotha der Haupttheil des Herzogthums Gotha (Gotha, Wachsenburg, Herbsleben, Tenneberg und Waltershausen, Schwarzwald, Klosterbesitze Ichtershausen, Reinhardtsbrunn und Georgenthal; von der dazwischen gelegenen Grafschaft Gleichen. welche das Gebiet Ohrdruf-Seebergen und Gräfentonna umfasste, nur die Lehnshoheit); das ganze Fürstenthum Coburg; von Sachsen-Meiningen die nördliche Exclave Camburg, das östliche Stück des Haupttheiles (Pössneck und Friedebach. Saalfeld als kaiserliches Lehn, Probstzella bezw. Gräfenthal, und meist das übrige Gebiet bis nach dem Coburgischen hin) und das westliche Stück desselben (Theil von Salzungen). (Das mittlere Stück mit Meiningen gehörte noch der Grafschaft Dazu einige verstreute Orte. Ueberhaupt ist dabei zu bemerken. dass dies Bild nur ein angenähertes ist, da die damaligen, verwickelten Besitzverhältnisse über Ortschaften, Schlösser, Aemter, Gerichte und Gerechtigkeiten sich nicht mit unseren heutigen, politisch klaren und abgerundeten Verhältnissen decken. - Als Johann Friedrich's Söhne 1566 das Land theilten, kam die Gruppe, zu der das weimarische Land gehörte (der Hauptsache nach die heutigen Staaten Weimar und Altenburg, den östlichen Theil Gotha's und das saalfelder Gebiet umfassend), an Johann Wilhelm und ward so von den Schicksalen und Besitz-Schwankungen

verschont, welche der andere Theil erlitt. Es erfreute sich auch der fortgesetzten Reihenfolge seiner Herrscherfamilie (nur vorübergehend peinlich beschränkt durch die Vormundschaft des Kurfürsten August von Sachsen 1573—86) bis auf den heutigen Tag, und lernen wir dreimal fürstliche Wittwen (Dorothea Susanna, † 1592, Dorothea Maria, † 1617, und Anna Amalia, † 1807) hochschätzen. Als Johann Wilhelm's Nachkommen 1603 theilten, erhielt der jüngere Sohn, Johann III., das weimarische Land und damit im Grossen und Ganzen das heutige Grossherzogthum (nebst dem östlichsten Theil des Herzogthums Gotha). Auf ihn folgten im Weimarischen erst sein ältester, dann sein zweiter Sohn und dann dessen Enkel und Nachkommen, und, abgesehen von einigen Gebietsabzweigungen innerhalb der Familie im 17. Jahrhundert (Marksuhl, Eisenach, Jena), welche aber im 17. und 18. Jahrhundert durch Aussterben sich wieder mit dem Stammland vereinigten, ist, einzig unter den Staaten Thüringens, sowohl die direkte Nachfolge, als auch der unveränderte Besitzstand geblieben. 1815 erhielt Weimar einen Länderzuwachs, und das Herzogthum wurde zum Grossherzogthum erhoben.

Burkhardt, Stammtasel d. Ernestin. Linien 1885, darin Uebersichten der Landestheilungen. — Franke, Das Rote Buch von Weimar (Thür.-sächs. Gesch.-Bibl. II), 1891; — dazu Bespr. v. Dobenecker, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1891 (N. F. VII), S. 576 s. — Karten (5) der Sachsen-Ernestinischen Landestheilungen, herausgegeben vom Landes-Industrie-Comptoir in Weimar. — Kronfeld, Landeskunde. — Rein, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1865 (VI), S. 1—31, Bericht. Stammtasel d. Gr. v. Weimar-Orlamünde. — Rein, Thuringia sacra 6. — Schumann, Landeskunde. — Schumann, Lexikon. — Tutzschmann, Atlas zur Geschichte der sächs. Länder mit Erläuterungen. — G. A. (de) Wette, Histor. Nachrichten von der berühmten Residenzstadt Weimar I, 1737; II, 1739. — S. auch Literatur der Stadt Weimar und zur Einleitung von Allstedt etc.

Ballstedt, 12,55 (11½) km nordwestlich von Weimar; (Baldolfestete; Dronke, Trad. fald., S. 38), um 1381 Baldestete, 1404 Baldinstete, gehörte in seinen verschiedenen Theilen verschiedenen Herren, so 1419 Güter dem erfurter Marienstift\*; andere Güter meist den Besitzern von Neumark, darunter am bemerkenswerthesten seit dem 14. Jahrhundert die Familie Rapp\*, im 17. Jahrhundert die von Riedesel zu Neumark. Der Ort wurde 1637 von kaiserlichen Soldaten eingeäschert. — 0. Franke, Das Rote Buch von Weimar, S. 143. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 128. 150\*. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 135 (um 1381). — v. Tettau, in Erfurter Gesch-Ver.-Mitth. XIII, S. 146. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 47.

Kirche. Der östlich in drei Seiten geschlossene, für Chor und Langhaus gemeinschaftliche, 15,4 m lange, 6,7 m breite Raum ist gothischer Anlage, wovon noch aussen an der Ostseite Spuren von zwei Fenstern mit dem Sturz: sichtbar. Im Uebrigen schlichter Bau [an Stelle eines 1637 ausgebrannten, dürftig wiederhergestellten], 1700 gebaut, 1888 zuletzt restaurirt, im Innern freundlich. Tonnenförmige Holzdecke; Fenster regelmässig, rundbogig; Thür auf der Südseite, rechteckig. Auf der Westseite Dachreiter mit Schweifkuppel, Tabernakel, Kuppel. – Kronfeld a. a. O.

Kanzelbau hinter dem Altar, einfach. Unten Wand mit rechteckiger Thür und Fenstern (Abschluss gegen den Chorschluss, Sacristei), dann Attika, rechts und links von Engeln bekrönt. In der Mitte dreitheiliger Aufbau, durch korinthische Säulen gegliedert; in der mittelsten Abtheilung die auf kantiger Halbkugel-Console ruhende Kanzel, vom Grundriss: U, mit Fruchtgehängen an den Kanten; Gebälk mit dem Schalldeckel, darauf Christusfigur und mässiges Schnörkelwerk. Holz, rosa mit Weiss und Gold.

Taufstein, ausser Gebrauch, im Treppen-Verschlag, in zwei Stücken. Sockel, vierseitig, ähnlich dem alten Würfelcapitell und so übergeführt in den achteckigen Schaft. Becken halbkugelig, mit: GEHET HIN etc., sowie: ANNO 1600 DEN VI NOVB und unleserlich gewordenen Namen. Sandstein.

3 Glocken von 1864.

## Kirchhof.

2 Grabsteine von 1770 und 1780; Inschrift-Tafeln mit üblichen Verzierungen.

Bergern, 9,9 (8) km südsüdwestlich von Weimar; 1636 Lehn des Jacislau Wolff von Steinbach<sup>+</sup>, im dreissigjährigen Kriege zerstört, gehörte im 18. Jahrhundert erst der Familie Hahnenbein, dann der Familie Rothe. — O. Franke, Das Rote Buch, S. 106. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 128<sup>+</sup>.

Kirche [an Stelle einer im dreissigjährigen Kriege untergegangenen], unbedeutendes Rechteck von 1693 (Jahreszahl aussen über der Westthür), 11 m lang. 6,6 m breit, mit Holztonne und rechteckigen Fenstern und Thüren, westlichem Dachreiter, darauf Wetterfahne mit dem Einhorn (Wappen des damaligen Patronatsherrn Rothe). Neuerdings innen freundlich restaurirt und gemalt.

Grabstein innen an der Ostmauer, Inschrift für die Frau des Erb- und Gerichtsherrn Rothe, Luise Philippine, geborene Hahnenbein, † 1725, in einem Kranz; darüber Aufsatz mit den Wappen der beiden Familien. — Kronfold & & O.

Taufbecken und Taufschale, von: Martha Christ. Lemmersahn 1705. Zinn.

Kelch, mit: A. C. D. K. S. W. 1693; Fuss in Sechspass-Form, Knauf kugelig mit gravirten Eiern. Silber, vergoldet, 17 cm hoch.

Glocke von 1865.

Brunnenhaus nahe der Kirche, neu, darauf ein verkehrtes, halbkugeliges Taufstein-Becken des 16. Jahrhunderts vermauert.

Beristedt, 11,6 (10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km nordwestlich von Weimar (874 Berolfestat; Dronke, Trad. fuld., 8. 38: 46; — Berstat?; Schannat, 8. 289); kam wohl durch Kauf von den seit 1157 genannten Herren von Berlstedt (1214 Berlesteten; — Schmidt, Urkundenb. d. Vogte von Weida I, 8. 40), welche 1257 in heute gothaischem Gebiet (Burkhardt, Urkundenb. v. Arnstadt, Nr. 23) 1318 in Gehren als Besitzer waren (1348 Berlstete; — Martin, Urkundenb. v. Jena I, 8. 217) an die Familie Sags, von dieser als Lehn an Hermann Stoys und von diesem durch Verkauf (nicht in Folge des Grafenkrieges) 1387 an die Stadt Erfurt\*\*. Um 1381 Berlstete. — Apfelstedt, Bau- u. Kunstdenkm. in Sondershausen; Oberherrschaft, S. 7. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 129\*\*. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, 8. 136. — Rein, Thuringia sacra IL — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 74. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 48.

Kirche. Grundriss-Form: . Chor und Langhaus zusammen 24,4 m lang, 8,7 m breit, tonnengewölbtes Thurm-Erdgeschoss 3,5 m lang, ebenso breit. Bau von 1696 (Inschrift über der südlichen Mittelthür und über dem zur Empore führenden Treppen-Vorbau), einfach; Fenster und Thüren in Chor und Langhaus rundbogig, regelmässig. Holztonne mit Dachfenstern. Thurm gross, mit zwei Zwischengesimsen; in den unteren Geschossen Fensterschlitze, im obersten Geschoss grössere Rundbogen-Fenster. Schweifkuppel mit Tabernakel und Kuppel. — Kronfeld a. a. O.

Kanzelbau, aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts, in der Mitte dicht hinter dem Altar (nur im Erdgeschoss seitliche einfache Anschlüsse für Sacristei, bezw. Verbindung mit dem Geistlichen- und Altarleute-Stuhl, aus späterer Zeit). Erdgeschoss als feste Wand, mit etwas Fruchtgehängen, in der Mitte unten ein schlechtes Abendmahls-Gemälde, darüber die Kanzel, im Grundriss: U, mit Früchten als Consol-Verzierungen und an Flächen und Kanten (ganz gut). Im Obergeschoss flachbogiger, oberer Kanzel-Eingang zwischen Pfosten mit Gehängen. Gebälk mit dem kreisförmig vortretenden Schalldeckel und Aufsatz, neuer; die ehemaligen, recht gut geschnitzten Einfassungs-Bretter liegen im Thurm-Erdgeschoss. Engel oben und an den Seiten. Holz, weiss mit Gold.

In der Sacristei:

Figur des leidenden Christus, um 1500, bekannter Auffassung, sitzend, den linken Arm auf dem Kniee, in die rechte Hand den trauernden Kopf stützend; leidlich. Holz, der Farben beraubt; etwas unter ein drittel Lebensgrösse.

Figur der schmerzenreichen Maria, um 1500, stehend, mit etwas zu grossem Kopf, aber guter Haltung der schmerzlich gefalteten Hände, mit recht schönem Faltenwurf; nürnberger Art. Holz, der Farben beraubt, beschädigt [Nase fehlt], aber der Wiederherstellung und Erhaltung werth. Etwas unter halber Lebensgrösse.

Figur Christi von einem Crucifix. Holz, fast lebensgross, schlecht.

Figur im Thurm-Erdgeschoss; ehemaliger Tauf-Engel, aus dem 18. Jahrhundert, stehend, in menschlicher Lebensgrösse, bis auf die fehlenden Unterarme, die das Taufbecken hielten, ganz gut erhalten und recht hübsch in der Haltung und Ausführung.

Kronleuchter, aus dem Ende des 17. Jahrhunderts; Hängestange mit Knäufen, von einem sitzenden Juppiter, auf dessen Haupt ein Adler sitzt, bekrönt; sechs S-förmige Arme. Messing.

Weinflasche, von: 1746, mit Schraubdeckel. Zinn.

Glocken. 1) 1672 von H. Wolf Geyer in Erfurt, mit: GLORIA etc., dem hennebergischen und dem erfurter Wappen, sowie Arabeskenfriesen. 94 cm Durchmesser. — 2) 1586 von Eckh. Kucher, mit Fries (Figuren mit Blattwerk). 70 cm Durchmesser.

Am oberen Wirthshaus vermauert: Relief-Tafel mit dem erfurter Wappen zwischen dem vieselbacher und tonndorfer, sowie: 1680.

[Ausgrabungen an der unteren Windmühle, von Herrn Professor Klop-fleisch veranstaltet.]

[Burg der Herren von Berlstedt, 1345 zerstört, nach Franke Verwechselung mit einer Burg in Willerstedt<sup>+</sup>. Rittergut der seit dem 14. Jahrhundert hier ansässigen\* Familie Rapp, im 16. Jahrhundert gebildet, nach dem 17. Jahrhundert zerschlagen. — Franke, Das Rote Buch. — Kronfeld a. a. O. \*\*.]

Daasdorf am Berge, 5,1 km westnordwestlich von Weimar (Dosseldorf?; Dronke, Trad. fuld., S. 38); 1291 Tasdorf, damals wohl unter orlamündischer Lehnshoheit Besitz eines Herrn von Gaberndorf, dem Nachbardorfe, dessen Filial Daasdorf noch ist; später Tostdorf, um 1381 Tasdorff. — Franke, Das Rote Buch, S. 37. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 130. — Martin, in Thüring. Vereinz-Zeitschr. N. F. V, S. 136 (um 1381). — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 93.

Kirche. Der innen 4,55 m lange und 5,65 m breite, ehemalige Chor, welcher den Thurm trägt, jetzt aber durch eine Mauer von der Kirche als Sacristei abgetrennt ist, und das 15,6 m lange, 5,65 m breite Langhaus sind, mit Benutzung einer gothischen Anlage (niedrige, diagonal gestellte Strebepfeiler aussen an den Ostecken des Thurmes), 1751 gebaut (Inschrift an der mittleren Südthür), einfach. Die Fenster am Chor und Langhaus sind gross, rechteckig, diejenigen der Langhaus-Südseite etwas mit Linien verziert; ebenso die flachbogige Südthür. Thurm-Obergeschoss mit Flachbogen-Fenstern, darauf achteckige Schweifkuppel, in Helm übergehend, innen Holztonne.

Kanzelbau, vor der Chor-Westmauer als Wandbau vortretend, in üblicher Weise der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Unten drei Flachbogen-Durchgänge; oben drei ebensolche, der innere eingefasst durch zwei korinthische Säulen, dazwischen die Kanzel, bezw. der Schalldeckel: Uvortretend; die äusseren flankirt von korinthischen Pilastern und durchbrochen geschnitzten Einfassungs-Brettern; zu oberst auf den Ecken Urnen, in der Mitte ein von Pilastern und Voluten ein-

gefasster und von einem gebrochenen Bogengiebel überdeckter Aufsatz, jetzt das Bildniss Luther's enthaltend. Alles gewöhnlich, Holz, weiss mit Rosa und Gelb.

Ehemaliger Taufstein unter der Kanzeltreppe, aus der Zeit um 1780, achteckig, als eingebauchter Pfeiler, dessen dorisirendes Eierstab-Capitell das Becken bildet. Stein.

Kelch, von: Joh. Seb. Ollmann laut Inschrift unter dem Fuss. Dieser hat Sechspass-Form: ©; der Knauf Apfelform mit getriebenen Eiern. Silber, vergoldet; 22 cm hoch.

2 Altarleuchter, von: 1731, mit dreiffächigem Fuss. Zinn.

Glocken. 1) Anno dni pocz<sup>6</sup> (1502) gos mich heinrich negeler. 91 cm Durchmesser. — 2) Ohne Jahreszahl, etwa von 1480, mit: T.R.O.CASPAR BALTASAR MELCHIOR LVCAS MARCVS. 70 cm Durchmesser. — 3) Ohne Inschrift, gestreckte Form des 14. Jahrhunderts. 51 cm hoch.

[Thorn, Wüstung, s. bei Niederzimmern, Amtsger. Vieselbach, S. 75.]

Daasdorf bei Buttelstedt, 9,6 km nördlich von Weimar; Tasiesdorf (Wenk, Hess. Landesgesch. II, Urk. 8. 12), 1185 Tosdorf, um 1400 Tostorff, Anfang des 15. Jahrhunderts im Besitz der Herren von Heitingsburg (Hetschburg), dann der von Arnstet<sup>+</sup>, 1506 Dossdorf, gehörte später den Herren des Rittergutes. — Franke, Das Rote Buch, 8 93. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 130<sup>+</sup>. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1882, S. 46. — Werneburg, in Erfurter Akad, Jahrb. 1884, S. 93.

Kirche. Der 6,6 m lange und 4,6 m breite Chor, welcher den Thurm trägt, zeigt an der Ostseite ein grosses, wunderlich (aus einem alten Rosettenfenster?) verhauenes Fenster; Spitzbogen-Fenster an der Südseite des Chores, wie an allen Seiten des obersten Thurmgeschosses deuten auf Bauthätigkeit des 18. Jahrhunderts. Im Uebrigen stammen die meist flachbogigen Fenster und Thüren mit ihren schlichten, sauberen Stein-Einfassungen aus neuerer Zeit und geben zu keinen besonderen Wahrnehmungen Anlass, ebensowenig das Innere des 10,6 m langen, 6,5 m breiten, mit einer Holzdecke vom Querschnitt: \_\_\_\_\_\_\_ bedeckten Langhauses. Den Thurm deckt ein Zeltdach.

Kanzelbau hinter dem Altar, aus dem 18. Jahrhundert, einfach. Unten drei Flachbogen-Durchgänge zwischen ionischen Pilastern. Oben über den seitlichen Durchgängen durchbrochen geschnitzte Bekrönungen, in der Mitte die im Grundriss: U vortretende, mit Fruchtbündeln an Flächen und Kanten gezierte Kanzel und ihr oberer, flachbogiger Eingang, eingefasst von korinthischen Pilastern und dann von durchbrochen geschnitzten Brettern; darüber Schalldeckel und gebrochener Giebel, darin die krönende Strahlensonne.

Grabstein an der Nordwand. Die Inschrift: DEM TAPFER ED. HERRN MORIZ KLVG VOR VND VF DACHSDORF OBRISTER GEBOHRN 1615 . . . .

A D. GEST. 167(4) DEN.... ZVE SIN ELTTERN EHREN befindet sich rechts, das Kluge'sche Wappen links von dem Kopf des Verstorbenen, der, gerüstet, doch den Helm neben dem linken Fuss (neben dem rechten sieht man Waffen und Kriegsgeräth) dasteht, breit von Gesicht (mit Schnurrbart und grosser Allongenperrücke) und von Körper, mit der Schärpe geschmückt, den Kommandostab in der Rechten, die Linke gegen die Hüfte stemmend, eine ganz charakteristische, aber ungelenke und nicht feine Arbeit. Helm und Handschuhe des Obristen liegen noch auf dem Grabstein.

Wappenschild des: M.K.V.D (Moritz Kluge von Daasdorf) 1674, Malerei in ovalem, einfach geschnitztem Rahmen.

Gedenktafel an der Chor-Nordwand, um 1670 gemacht. Von der Inschrift des unten angebrachten (hölzernen) Schriftbandes erkennt man nur, dass der Verstorbene ein weimarischer Ritter H... gewesen. Brustbild in Oel, in einem gut von Holz geschnitzten und meist weiss, schwarz und golden gefärbten, ovalen Rahmen von Blattwerk, an welchem zwei Knäbchen zu den Seiten frei vortreten, oben sein Helm die Bekrönung bildet.

Taufkanne, von: Anna Maria Kluge 1670, in abweichender, aber nicht schöner Form, eiförmig, mit einem nach unten gebogenen Ausguss in Form eines Drachenkopfes. Zinn.

Taufschale, bekannte Beckenschläger-Arbeit, mit den gewundenen Buckeln im Boden. Messing.

Weinkanne, vom Ende des 17. Jahrhunderts, von in der Mitte ausgebauchter Form, mit getriebenen spiralischen Linien. Zinn.

Kelch, gut gothisch, aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Fuss rund mit Randmuster von geschlagenen Vierpässen: \( \mathbb{G}\); auf der Fläche ein gravirtes Crucifix. Am Knauf Würfel mit: ihefve, dazwischen gravirte Maasswerke. Am Schaft über, bezw. unter dem Knauf: ave gracia pl—ena dominve. Kuppe niedrig, breit, straff. Im Ganzen zierliche Form; Silber, vergoldet, 17 cm hoch. Hostienteller, mit hübsch gravirtem Weihekreuz.

2 Blumenvasen, mit: C. W. B. 1783, Zinn.

Glocke, 1787 von Gebr. Ullrich in Apolda, mit Wappen Carl August's und zwei Friesen. 93 cm Durchmesser.

Kirchhof. Grabsteine des 18. Jahrhunderts, üblicher Art, einer in Obeliskform.

Kammergut, aus den ehemaligen Rittergütern der Familien Wurmb und von Gottfahrt, bezw. Kluge und von Mandelsloh verschmolzen. Das Gehöft nimmt die Stelle des Klugeschen Gutes ein, das Mandelsloh'sche Gut ist untergegangen.

Am Eingang des Thores Tafel eingemauert, verwittert, mit Wappen von Kluge und Unterschrift: ERBSAS MORIZ KLVG OBRISTER OBER IN DAASTORF 1653 (s. oben Grabstein), unter einem Giebeldreieck mit etwas Profilirung. Sandstein. — Franke.

Denstedt (auf der beigegebenen Landkarte noch nach der früheren Schreibweise: Dennstedt), 5,7 (4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km ostnordöstlich von Weimar; 775 Dannistadt, Gut Kaiser Karl's, der der hersfelder Abtei den Zehnten schenkte, 1170 Tegenstedt, Sitz der seit 1184 genannten Herren von Deginstete, welche (gleiche Abstammung mit der Familie von Oberweimar hatte und) 1768 erlosch\*+. Der Ort bildete eine Gerichtspflege, zu der noch einige andere Orte (in der Lincker'schen Zeit: Rödigsdorf, Schwabsdorf, Süssenborn) gehörten. Die Besitzer dieser Pflege waren die des Rittergutes (siehe dies). 1506 Deynstedt. — Burkhardt, Urkundenb. v. Arnstadt, S. 69. 70, über die Herren von Denstedt. — Franke, Das Rote Buch, S. 33. 123. — Histor-geogr. Beschr. d. herzogl. sächs. Lande, Altona 1796, S. 78 f. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 131\*+. — Martin, Urkundenb. v. Jena I, S. 32. 177. 204. 218, über die Herren von Denstedt. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1882, S. 51. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 48.

Kirche, mit Ausnahme eines schmalen Spitzbogen-Fensters an der Ostwand (neben dem modernen, flachbogigen) neu, besonders nach Brandbeschädigung 1808 im Jahre 1818 gebaut, einfach. Chor und Langhaus zusammen 21,3 m lang und 7,6 m breit, mit Holztonne; Westthurm, im flachgedeckten, die Treppe enthaltenden Erdgeschoss 3,6 m lang und ebenso breit. Viele willkürlich angebrachte, grosse Fenster, an der Nordseite spitzbogige und Rechteck-Thür, an der Südseite flachbogige und rechteckige Fenster, rechteckige Thür; am Thurm rechteckige Thür und Fenster, achteckiger Holz-Aufsatz mit Schweifkuppel, Tabernakel und Helm.

Chorstühle, noch aus dem 15. Jahrhundert, in der damals üblichen Form, mit geschweiften Trennungswangen etc., einfach. Holz.

Kanzelbau, hinter dem Altar, aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, einfach. Erdgeschoss: drei Rundbogen-Durchgänge zwischen ionischen Säulen. Obergeschoss: an den Ecken geschweifte Giebelstücke mit Urnen, in der Mitte Aufsatz mit korinthischen Pilastern, dazwischen die Kanzel, vom Grundriss: U, oben Rundbogen-Giebel.

Grabstein an der Chor-Nordwand (A). Die rechteckige Bronzetafel enthält in schönen, scharfen Buchstaben eine gelehrte, metrisch pointirte und inhaltlich so bedeutsame Inschrift, dass ihre Wiedergabe erwünscht erschien, für Lucas Thangel, welcher sie sich bei Lebzeiten 1589 verfertigen liess.

POST VARIOS TANDEM CASVS, AVLAE-QVE LABORES

HVC POSVI CORPVS, MENS SVPER
ASTRA VOLAT.

VIXI EQVIDEM, VITAMQVE PERICLA PER OMNIA DVXI.

ANXIETAS MODO SIT VIVERE PERPETVA.

AVLA SIMVLTATES DEDIT, INVIDIAMQVE DOLOSQVE

OFFENSVM INSONTI SCOMMATA, PRO-BRA, NECEM. (Die deutsche Uebersetzung würde etwa lauten: Nach so manchem Geschick und nach den Mühen des Hofes

Bettete hier ich den Leib, schwebt zu den Sternen der Geist.

Habe gelebt und geführt das Leben durch alle Gefahren,

Aber das Leben ist nur eine ewige Angst. Gleisnerisch Werk gewährte der Hof, nur Neid mir und Arglist,

Ohne Verschulden nur Spott, Kränkung, Verbrechen und Tod.

ERGO COELESTEM ME CONFERO LAE-TVS AD AVLAM.

QVA ME DONA DEI PARTA CRVORE MANENT.

NIL METVO MORTEM, MORS OPTIMA LINEA RERVM EST.

IN CHRISTO MORIAR, MORS MIHI SOM-NVS ERIT.

QVICVMQVE IN CHRISTVM CONFISO PECTORE CREDIT,

AETERNVM PIGNVS, NE MORIATVR HABET.

MORS PIA NON MORS EST, SED CLAV-SVLA LAETA MALORVM.

MORS EST AD VITAM TRANSITVS AETER-NAM. Darum hebe ich froh empor mich zum himmlischen Hofe,

Wo mir göttlicher Lohn sprosst aus der blutigen Saat.

Niemals fürcht' ich den Tod, die herrlichste Grenze der Dinge.

Sterb ich in Christus, so wird immer sum Schlummer der Tod.

Wer nur an Christum glaubt mit festem Vertrauen im Busen.

Der hat die sich're Gewähr, dass ihn der Tod nicht ereilt.

Gläubiger Tod ist nicht Tod, nein, fröhliches Ende der Uebel.

Tod ist der Weg, der uns führt in die Ewigkeit ein.)

In der oberen Hälfte die bronzene, ovale Tafel, nach Thangels Tode eingesetzt mit der Angabe des Todes 1590 und seinem Wappen. Die Umrahmung dieser beiden Tafeln in Stein ist vortrefflich. Die allegorischen Gestalten zu den Seiten der ovalen Tafel, die Gerechtigkeit mit Wage und Schwert und die Wahrheit mit dem Zirkel, sind zwar in den Gesichtern weniger gut, aber in der schwungvollen Haltung und antikisirend flatternden Gewandung reizend decorativ; vor Allem ist die Verbindung dieser Figuren mit der Cartouche der Umrahmung trefflich gelungen, wie auch die Raum-Ausfüllung zwischen den beiden Tafeln sehr geschickt ist. Die Cartouchen sind lebendig durch die Fruchtbündel bereichert. Etwas gezwungen, aber charakteristisch und emblematisch ist es, dass das unten liegende Skelett von der Schlange ergriffen ist, aber, auf der Bibel ruhend, mit den Händen die Spruchtafel erfasst. Der umrahmende Rundbogen enthält in Pfeilern und Archivolte den Spruch: ALSO HAT GOTT etc.; in den Zwickeln die Wappen von Thierberg und An dem classisch gebildeten Gebälk die Wappen von Walsberg. Stotternheim. Kämmerer, Scharffenstein, Gonsen und Heilung. In dem schmaleren, durch Schnörkel (im Motiv der Beschlag-Muster) geschmackvoll übergeleiteten Aufsatz ist in künstlerischerer Weise als sonst eine Rundbogen-Nische mit Gesims und Dreieck-Giebel als geschlossener Raum für die Reliefgruppe der Dreifaltigkeit gewonnen; an den Ecken musicirende Engel. Des Linken Kopf fehlt; im Uebrigen ist das aus feinem Sandstein höchst sauber geschnittene Denkmal bis auf kleine Abstossungen ausgezeichnet erhalten.

Wappentafel an der Chor-Südwand, aus der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts, gross, von Thangel, in trefflich gezeichneter Cartouche und schön geschwungenem Blattwerk. Holz, farbig gewesen.

Grabstein an der Langhaus-Südwand, im obersten Stück von der Empore verdeckt, sehr verwittert und dann wieder mit rosa Kalkputz bis zur Unkenntlichkeit übertüncht. Man erkennt einen Ritter (Gans? s. Rittergut) in Rüstung vom Anfang des 16. Jahrhunderts, mit Helm, die Linke am Schwert, die Rechte am Dolch, in fester Haltung auf einem Löwen, so zur Seite stehend, dass rechts von

dem Löwen sein grosses Wappenschild (mit Gans?) vom Helm mit mächtigem Federbusch und Rankenwerk überragt wird. Umschrift: .... na .... vescheiden (verschieden) der gestrenge und edle (?) henrich (?) ... v..

Grabstein in der Thurmhalle, zerstört und meist verdeckt durch die Thurmtreppe und einen Verschlag für die Uhrgewichte. Man erkennt (vor der Treppe) ein Stück der Rundbogen-Blende mit Ranken in den Zwickeln, in der (unter der Treppe) ein Ritter in der Tracht um 1540 steht, die linke Hand am Schwert, mit der rechten, gesenkten Hand die emporgestreckte Hand seines zierlichen, in einen Rock mit Puffärmeln gekleideten Knäbchens erfassend. Von der Umschrift erkennt man (vor der Treppe): .... 40 (also 1540) den .. des herbstmons ist .... (unter der Treppe:) pri tag hevmons ist süngste? son gebr.. vschen; serner das Wappen, wie am vorigen Grabstein.

2 Altarleuchter, von: Freifrau von Endte 1739, mit dreiflächigem, getriebenem, oben mit Engelskopf verziertem Fuss und Baluster-Schaft. Zinn.

Weinkanne, 1753 von Mar. Rosine Semler, geb. Reichel, in Seidelform. Zinn.

Kelch. Sechspass-Fuss:  $\mathfrak{O}$ ; auf einem Pass Wappen mit: E.G.O.L (Erdtm. Gaul, Oberstlieutenant) und: K.M.T. (Kath. Maria Thangel) 1649. Knauf sechskantig, mit eingebogenen Seiten. Silber, vergoldet, 16 cm hoch. Hostien-teller dazu, mit Weihekreuz und: Erdtmann Gaul, Ob. Leut., Catharina Maria Thangelin.

Kelch, 1737 von Maria Elisab. verwittwete Lamm, geb. Loeser, laut Inschrift unter dem Sechspass-Fuss. Knauf gedrückt-rund, durch Querleiste gehälftet und mit Rippen; klein, niedlich, Silber, vergoldet.

Hostienbüchse, aus dem 18. Jahrhundert, mit getriebenen Blumen. Silber.

2 Blumenvasen, von: J. G. E. 1754. Zinn.

3 Glasbilder im grossen Ostfenster, klein, rund, halb verlöscht, mit Wappen des Lucas Thangel und der Ursula Thangel, geb. von Seebach, 1595, unbedeutend. Glocken.

Rittergut, ehemalige Burg, gehörte im 12. Jahrhundert und später der Familie von Denstedt; 1415 hatte Ritter Kolre Antheil daran (ungewiss ob an der Burg); 1423 erwarb es Dietrich Gans, dessen Familie (Seitenverwandte derer von Harstall) es bis 1586 besass \*+. (Von diesen vielleicht die unkenntlich gewordenen Grabsteine der Kirche. Doch lebte 1435 noch Beringer von Denstedt; sein Sohn Georg, 1440 mit Tiefurt belehnt, wohnte in Weimar\*+.) 1586 kam der Besitz durch Verkauf an die Familie Thangel (früher Daniel, Taniel, Tangel), gehörte nach deren Aussterben 1668 denen von Werthern, 1689 den Lincker von Lützenwick, dann der freiherrlichen Familie von Wegner-Lincker und Lützenwick, seit 1892 dem Herrn Koch. Nur das alte, verlassene Schloss, welches am Ende des Gutshofes, westlich vom Hof und vom neuen Schloss liegt, hat kunstgeschichtliches Interesse und zwar dies wegen seiner malerischen, unregelmässigen Anlage, wegen der Thürme mit Kuppeln und mancher wohlerhaltener Fenster. Eben diese weisen den Hauptbau des Schlosses zweifellos der Zeit um 1530, also unter der Familie Gans, zu (welche vielleicht zu viel Kosten auf den Bau verwendete, da sie dann in Schulden gerieth). Er bestand aus folgenden Theilen: zwei Zimmer liegen neben einander in gleicher Nord- und Süd-Flucht, ein kleineres westlich, mit dem an der Nordseite befindlichen Vorbau eines halb-achteckigen Wendel-Treppenthurmes und ein grösserer Saal östlich. An den Saal stösst südlich, in gleicher Ostflucht mit dem Saal, ein Zimmer, welches an seiner Ost- und Süd-Seite in dem mächtigen Rundthurm endet, der mit dem Fuss tief hinab in den einst hier befindlichen, inneren Graben reicht. Nördlich an den Saal, ebenfalls in gleicher Ostflucht mit ihm, läuft ein langer, schmaler, dreifenstriger Gang, oben als Wehrgang gebildet, und erweitert sich zu einem ebenfalls bedeutenden, dem höchsten Rundthurm der Anlage, in dem wir den Bergfried zu sehen haben (s. Abbild.). An diesen Bergfried stösst noch nördlich der niedrige Küchen-Anbau, an diesen noch ein kleiner Rundthurm mit Kegeldach als Die drei grossen Thürme haben Schweifkuppeln von der Form, wie sie noch der sächsisch-thüringischen Renaissance entsprechen. Die übrigen Gebäude-Theile bestehen aus Erdgeschoss und zwei Obergeschossen. Im Einzelnen ist Folgendes zu bemerken. Im Innern ist Alles ziemlich seines Schmuckes beraubt, nur einige profilirte Balkendecken mit hübsch darauf gemalten Mustern und Frauengestalten, wenn auch aus späterer Zeit (18. Jahrhundert), haben sich im Saal des zweiten Obergeschosses erhalten. Der Bau mit dem Verbindungs-Gang zwischen dem Saal und dem Bergfried ist unten durch eine früher rundbogige, jetzt flachbogige Durchfahrt unterbrochen, Fenster befinden sich in ihm nach Westen unten und oben, nach Osten nur im zweiten Geschoss, welches, wie bemerkt, Wehrgang und durch Vorkragung an beiden Seiten auf Rundbogen-Friesen, bezw. Consolen verbreitert ist. Die drei Zimmer des ursprünglichen Baues (die auch in einem Kaufvertrag als die einzigen erwähnt sind), nämlich der Saal, das westlich und das südlich an ihn anstossende Zimmer, an welches sich noch ein in der einspringenden Ecke liegender, niedrigerer Anbau schliesst, haben, abgesehen von verstümmelten oder modernisirten Fenstern, im ersten Obergeschoss rundbogige, im zweiten Obergeschoss aber (der südliche Eckthurm auch unten) jene reizvollen Vorhangbogen-Fenster, theils aus drei, theils aus vier verkehrten Bogenstücken bestehend, mit den parallelen und daher sich kreuzenden Kantenstäben, wie wir sie aus gleichzeitigen Bauten, dem Schloss in Torgau etc., datiren können. Ausserdem ist noch manches Andere aus alter Zeit erhalten, so die naiv-einfach auf Consolen aussen vorgekragten Erker, welche je nach Bedarf als Aborte oder als Giessschlote dienten und jetzt zum ersteren Zwecke noch erhalten sind; nicht weniger als drei gewahren wir in der einspringenden Südwest-Ecke oben in malerischer Unregelmässigkeit. Rings um das ganze, also ungefähr T-förmige Schloss des 16. Jahrhunderts lief ein Graben, von welchem noch Theile rings um den Südthurm und östlich vom Wehrgang erhalten sind. — Dann erfolgte eine Erweiterung und Umgestaltung der Graben-Anlage bald nach der Uebernahme durch die Herren von Lincker. An das westliche Zimmer (mit dem Treppenthurm) wurde westlich noch ein grösseres Zimmer mit vielen Fenstern angebaut. Die Zeit dieses Anbaues ergiebt sich durch eine Tafel an der Nordseite neben dem Treppenthurm unten über der modernen Rechteck-Thür, mit Wappen von: johan daniel linder 1699, und an der Westseite, mit demselben Wappen und: MDCXCVIII. Damals wurde auch, der veränderten Kriegführung entsprechend, der innere Graben aufgegeben, bezw. als Teich gelassen, aber nach Süden eine auf hobe Futtermauern gegründete Terrasse (mehr einem alten Zwinger, als einer Bastion ähnlich) vorgebaut, mit Garten-Anlagen versehen und ausserhalb nun der Graben

weiter vorgeschoben, auch der vorbeifliessende Erlenbach zur Graben-Anlage benutzt, bezw. westlich und nördlich mit dem alten Graben in Verbindung gebracht. Dann erfolgten schliesslich in späterer Zeit einige Anbauten an das Schloss, die aber dasselbe bloss entstellt haben; östlich an der Südpartie des Wehrganges das sogenannte Gerichtsgebäude, ein dürftiger Bau, und südlich an dem Lincker'schen Anbau noch ein Wohnhaus (im ältesten Graben). Sie behindern die Aussicht auf das malerisch gruppirte Schloss, dessen Thürme dagegen in der Ferne sehr eindrucksvoll wirken.



Ansicht des Schlosshofes zu Denstedt.

Das Amtmannsgebäude gegenüber dem alten Schloss, auf der östlichen Seite des Hofes, zeigt in den vermauerten Rundbogen seiner Ost- und West-Seite, dass die ehemalige Hof-Einfahrt hier gewesen; über dem Scheitel befindet sich auf der Hofseite das Lincker'sche Wappen und: 1717, auf der anderen Seite ein hübscher Löwenkopf als Schlussstein; sonst Alles modern. Das neue Schloss, auf der Nordseite des Hofes, stammt vom Ende des 18. Jahrhunderts und hat an den Eingangs-Thüren einige einfache Verzierungen im charakteristischen Louis XVI.-Stil (Uebergang zum Neuclassicismus, bezw. zum Empirestil).

Kronfeld, S. 131.

Ehringsdorf, 3,4 (2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km südsüdöstlich von Weimar, Filial von Oberweimar. 1252 Hyringsdorf, Sitz eines 1280 genannten Rittergeschlechtes von Iringesdorf; gehörte zu Ende des 14. Jahrhunderts der Familie Schetin (nach ihrem früheren Besitze auch von Holzdorf, Halstorf etc. genannt)<sup>+</sup>, um 1381 Yringesdorff, kam bis 1408 ganz an das oberweimarer Kloster und bei dessen Aufhebung mit den dazu gehörenden Dörfern unter das sächsische Amt Oberweimar. — Franke, Das Rote Buch, S. 34. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 133 \*. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr., N. F. V, S. 136 (um 1381). — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 94.

Kirche. Grundriss-Form: Die Baugeschichte ist wohl die gewöhnliche: der Mittelbau, im Erdgeschoss jetzt zum Gemeinderaum gezogen, 3,6 m lang und 6,3 m breit, ist der älteste, wohl romanische Theil, der 7,8 m lange, 6,5 m breite Ostbau, jetzt Chor, der spätere, wohl spätgothische Theil, das 7,8 m lange, 6,3 m breite Langhaus entstand nach dem 16. Jahrhundert mit Benutzung älterer Theile. Allein spätere Restaurationen, wie 1686 (Jahreszahl aussen an einem Stein), 1721 (Inschrift aussen über der Südthür) und 1885, haben der Kirche fast alle alten Spuren geraubt. Der Chorbogen zwischen Thurm-Erdgeschoss und Chor und der Triumphbogen zwischen Thurm-Erdgeschoss und Langhaus sind zwar rundbogig, aber höher, als ursprünglich, ausgehauen, und die Pfeiler beider Bögen jetzt glatt. An der Ostseite ein grosses, darunter zwei kleine Spitzbogen-Fenster, im Giebel ein Kreuz; an der Südseite des Langhauses bemerkt man aussen (links von der Thür) die Spur eines zugemauerten, spätgothischen Portals von Schweifbogen-Form: A, noch mit einem abgeglätteten Bruchstück des einstigen Scheitelsteines, links davon ebenso die Spur einer zugemauerten Rundbogen-Thür der Renaissance, mit abgeglätteten Gewänden. an der Nordseite bei der Westecke ein zugemauertes Rundbogen-Fenster. Sonst schlichte, rechteckige Thüren und Fenster; geputzte Holztonnen über allen drei Theilen; auf dem massiven, ersten Thurm-Obergeschoss ein hölzernes Geschoss mit neuerdings in altem Stil aufgesetztem Walmdach. Das Innere sieht ganz freundlich aus, mit hübsch gefärbten Emporen. Aussen vor dem Süd-Eingang zwei Obelisken aus dem Anfang unseres Jahrhunderts, aus Sandstein. - Hess, in Thuring. Verein-Zeitschr. VI, S. 224.

Kanzelbau, hinter dem Altar, neu. An den Brüstungen rechts und links sind je zwei neuerdings durch Uebermalung und mit dicken Contouren restaurirte Flügelgemälde eines spätgothischen Altarwerkes eingelassen, kleine, paarweise stehende Figuren der Apostel, links Jacobus d. Jüng. und Thaddäus, Jacobus d. Aelt und Bartholomäus, rechts Petrus und Paulus, Matthäus (?) und Johannes.

Gemälde-Stück an der Ostward hinter dem Sacristei-Verschlag, Theil einer Geburt Christi (verehrende Maria, Joseph, Ochs), unbedeutend und verdorben.

Kanzel-Rest an der Nordwand, aus dem 18. Jahrhundert, hängendes Ornament, Ranken-Umrahmung um drei Cartouchen-Schilder mit Bibelsprüchen. Holz, dunkel mit Gold.

Grabstein am südlichen Chorbogen-Pfeiler, besonders unten stark verwittert, gut gearbeitet. In einer Rundbogen-Blende steht die Verstorbene in Bürgerfrauen-

Tracht vom Ende des 16. Jahrhunderts, mit über der Brust gefalteten Händen; der unterste Theil der Figur wird durch eine rechteckige, von einer Cartouche umrahmte Tafel mit einem Spruch verdeckt. Die Umschrift, im oberen Theil des Grabsteines deutlich erhalten, lautet (in der Umrahmung des ganzen Steines): ANNO DONI. 1599 DEN (nun folgt hier, wie es scheint) 31 MAY ABENDS 6 (Uhr) HAT GOT DIE EHRB ...... CHRISTIAN BRYCKEN HAVSFRAW GEBORNE FORSTERIN IHRER WEIBLICHEN (nun um den Rundbogen der Blende weiter:) BÜRDEN ENDBVNDEN, 6 STVND HERNACH SELIGLICH ABGEFORDERD, DER VORLEYHE IHR EINE FROHLICHE AVFERSTEHVNG. AMEN. An den vier Ecken Wappen und zwar oben die des Gatten, das Brück'sche (drei springende Pferde) und das Cranach'sche (Flügelschlange), unten ihre eigenen Wappen, zu sehr verwittert (das eine ein Jagdhorn?, das Forster'sche ist ein dreitheiliges Eichenblatt). Die Verstorbene war also eine Tochter von dem fürstlichen Secretär, späteren Rath Johann Forster d. Jüng., und, wie es scheint, die zweite Gattin von Veit Christian Brück (Sohn des 1567 hingerichteten Kanzlers Brück und der Barbara, einer Tochter des Malers Lucas Cranach des Aelteren), welcher in den Lehnsakten des weimarer Staatsarchivs (A 2752) als Lehnsträger von Ehringsdorf erscheint und im 1. Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts gestorben zu sein scheint. Kronfeld, der wahrscheinlich nur oberflächlich das Cranach'sche und Brück'sche Wappen ansah, hat die Verstorbene für die Tochter des Lucas Cranach, Gemahlin des Kanzlers Brück gehalten (die demnach 22 Jahre nach des Gatten Tode und etwa 80 Jahre alt an den Folgen einer Entbindung gestorben wäre!). - Burkhardt, Handschr. Mitth. über Veit Brück u. Forster. -Kronfeld, S. 133.

Grabstein an der Innen-Südwand der Kirche: Aō 1590 DEN 26 MARTII IST DIE ERBARE EHRNTHUGENDSAME ..... ERNVESTEN VEIT CHRISTIAN . . . . . . . . SELIGKLICHEN ABGESCHEIDEN ICH WAG GUET UND LEIB. GOTT HELF MIRS ÜBERWINDEN. Die Verstorbene ist in einer Rundbogen-Nische in bürgerlicher Tracht dargestellt, in guter Arbeit. Der Stein ist leider theils verwittert, theils muthwillig zerstört. Sandstein. - Die Verstorbene muss also die erste Gattin von V. Chr. Brück gewesen sein. Die den Grabstein ergänzende, hierher gehörige Angabe im Kirchbuch, in einer 1883 von Herrn Pf. Spanaus zu Oberweimar abgenommenen Abschrift mir freundlichst von Herrn Hauptmann von Cranach zur Verfügung gestellt, enthält unter der Rubrik: "Verstorbene des 1590. Jahres" die Worte: Ist den 26 Martij Veit Christians Brückens eheliche Hausfrau Magdalene genannt, die suvorn den Rendtmeister su Coburg, Friederann (Friedemann?) genannt, gehabt hatt, seliglich im Herrn entschlaffen, weil sie in die 6-Wochen fest gelegen und den 28 . . . . auff ein Sonnabend zu Mittags in die Kirche Ehringsdorff begraben worden, da der . . . . Predigtstuhl pflegt su stehen; ihr solch Räumlein selber auserweleht (auserwählt) bei Leben undt ist ihr durch gnedig Befehll der Herzogin zu Sachsen, Frau Dorothea Susanna dahin su begraben vergunsten worden.

Gedenktafel innen über der Südthür. Um ein unteres Cartouchen-Schild mit der Inschrift für Consistorialrath Volkmar Happe, † 1694, und um ein oberes, blattumrahmtes Schild mit dem ganz gut gemalten Brustbild des Geistlichen ist eine grosse, gemeinschaftliche Umrahmung mit Schnörkelwerk, Engeln und seinem Wappen oben angebracht, in derber Behandlung geschnitzt; weiss, mit Gold.

Crucifix in der Sacristei, aus dem 17. Jahrhundert, schlecht, von Holz; an den Kreuzes-Ecken quadratische Erweiterungen mit den schlechten Bildern der Evangelisten.

Relieftafel mit Crucifix aussen über dem rechteckigen Südfenster des Langhauses eingemauert, aus dem 15. Jahrhundert, von herber Bildung des Körpers; mit schräg aufsteigenden Kreuzarmen. [Füsse abgeschlagen.] Sandstein, etwa 40 cm hoch.

Glocken. 1) 1732 von Joh. Christoph Rose in Apolda, mit reichem Akanthus-Fries (mit Köpfen in Muscheln), sowie V.D.M.I.A.C. und dem Wappen des Herzogs Ernst August. 120 cm Durchmesser. — 2) Anno dm. muff consolor viva mortua fleo pello nociva, mit Reliefs, Maria in viereckigem, und Kreuzigung in rundem Rahmen. 97 cm Durchmesser. — 3) 1828.

Kirchhof. Grabmal an der Nordost-Seite der Kirche, vom Ende des 18. Jahrhunderts, gross, beschädigt und verwittert. Rundbogen-Blende, darin das Relief des Auferstandenen, der den drei Marien begegnet, während hinten auf dem offenen Grab der Engel sitzt, mit gut bewegten und modellirten Figuren; einfassende, ionische Säulen tragen über verkröpftem Gesims ein Cartouchenschild mit der Inschrift. Sandstein.

Rittergut des Herrn Landkammerrath Heydenreich. Am neuen Wohngebäude Tafel eingemauert mit: MDCCXLIII und dem Wappen der Geh.-Räthin von Benckendorf, links das ihrer Familie von Niclot (im getheilten Schilde ein laufender Hund), rechts das des Gatten von Benckendorf (im längsgetheilten Schild rechts ein halber, rother, längsgetheilter Adler, links drei übereinander stehende, goldene Rosen auf blauem Grund, nur in den Farben von dem Cromsdorfer Wappen verschieden), mit hübschen Schnörkeln und Füllhörnern. Auf den Thorpfeilern (zum zweiten Hof) Kugeln mit kleineren Wappen des weimarischen Geheimen Rathes von Nonne.

Belvedere, 1 km westlich von Ehringsdorf; Sommerschloss des regierenden Grossherzogs, 1724—1732 als Jagdschloss (zuerst: Bellevue) vom Herzog Ernst August (damals Mitregenten des regierenden Herzogs) aufgeführt, dann mit Bauten umgeben, die zum Theil wieder beseitigt wurden, als die Herzogin Anna Amalia hier ihren Sommeraufenthalt wählte und den herrlichen Park herrichten liess. Das Schloss, welches mit vier kleinen, in der Nähe befindlichen Dienstgebäuden auf der freien, aber rings vom Park umgebenen Fläche eine symmetrische Gruppe bildet, ist selbst im Stil jener Schlösser gebaut, wie sie, von französischen kleineren Schlossgebäuden abgeleitet, seit der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts an Fürstenhöfen Deutschlands üblich waren. Die Haupträume befinden sich im Obergeschoss. Im Innern mangeln noch die bequem verbindenden Gänge, wie überhaupt die Anordnung, besonders die der Schlafzimmer in den Eckbauten und der Zimmer in den Verbindungsbauten zu diesen, nicht die zweckmässigste ist, daher auch manche Räume zu viel, andere zu wenig Wandfläche und Licht haben. Was das Aeussere betrifft, kommen nur die Längsfronten des gestreckten Gebäudes zur Geltung. An ihnen bemerken



Vorder-Ansicht des Schlosses Belvedere.

wir überall das Prinzip der Dreitheilung. Zunächst der Haupt-Ausbildung: Mittelpavillon, rechts und links zurücktretende Verbindungsbauten zu den wieder vortretenden runden Eck-Pavillons; ferner im Mittelbau wieder der Mitteltheil durch die andere Gestaltung der Thüren und Fenster und Einfassung derselben mit durchgehenden, korinthischen Pilastern vor den schlichten Seitentheilen etwas hervorgehoben, wozu der Dach-Aufsatz (Attika) kommt. Den schlichten Seitentheilen entsprechen die zurücktretenden Verbindungsbauten, während gegen den Mittelbau die Pilastergliederung wiederum eine Art Gegengewicht bildet. Die Anordnung der Kuppeln unmittelbar auf den Dächern der Seitentheile ist nicht gerade künstlerisch geschickt, die beiden Durchfahrten in den Zwischenbauten mit ihren gar zu nüchternen Flachbögen, die auf ionischen Säulen aufliegen, sind ebensowenig bedeutend, wie die zwar in Rundbögen, Flachbögen und Rechtecken gestalteten, aber meist schmucklosen Fenster- und Thür-Oeffnungen. Nur die mittleren Oeffnungen haben einige Bereicherungen durch Cartouchen, bezw. Wappen als Schlusssteine und als Füllung des mittleren Ziergiebels erhalten. Dies, sowie der von einer breiten Plattform mit Balustrade umgebene, achteckige Dach-Aufsatz mit Rundbogen-Fenstern zwischen toscanischen Eckpilastern und mit der Schweifkuppel, die durch Einbauchung in eine verhältnissmässig hohe Helmspitze übergeht, verleihen dem Schlösschen etwas Hervorragenderes, während der ländliche Charakter durch den hellen Anstrich, die grünen Fensterläden und durch die anmuthige Lage und Umgebung voll zur Geltung kommt. - Goetz, Kupferst. 1828. - Kronfeld I, S. 385. -Lobe, Kupferstiche. — Mitzschke, in Weimar. Zeitung 1885, Nr. 5; Belvedere u. s. w. — Schwier in Weimar, Photographie. — Springer, Weimars klassische Stätten, S. 141. — Strong, Aquarelle um 1790, im Besitz des Herrn Hofbuchbinders Henss in Weimar. - Walther, Lithogr. 1834. -Soph. Williams in Berlin, Photographien.

Erdgeschoss. Vorraum. Beachtenswerth: Büsten der Kaiser Nero und Tiberius, römisch. Bank, wie es scheint, des Herzogs Carl August, deutsche Arbeit aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts, mit: A.P., gute durchbrochene Schnitzerei. (Andere Möbel ebenda, neuere Nachahmungen.) In einem Seitenwinkel der Treppe: Stein von der Falkenburg [jener Schanze, welche Herzog Ernst Augustnördlich von der Stelle, wo heute die gleichnamige Restauration sich befindet, errichtete, sein Nachfolger aber abbrechen liess], mit dem Namenszug: E.A. 1733, dem Falken und Inschrift, in Cartouche (A). Oelbilder des 18. Jahrhunderts, der Schlösser Belvedere und Wilhelmsthal.

Zimmer der Oberhofmeisterin. Kamin-Aufbau mit einigen Stuckverzierungen.

Wartezimmer (A). An den Wänden Bilder, höchst geschickt reliefähnlich grau in Grau 1769 von Reiser gemalt (Amoretten mit verschiedenen Sinnbildern), in Stuck-Rahmen; Deckengemälde (Diana etc.), erneuert. Consoltischehen aus der gleichen Zeit um 1770, hübsch. Stuhlsitze mit Gobelins aus dem 18. Jahrhundert. Altjapanische Vasen von Bedeutung.

Die Treppe zum ersten Obergeschoss führt zunächst auf ein Vor- und Verbindungs-Zimmer, welches sein Licht durch die beiden Nachbar-Räume erhält. Der nach dem Vordergarten (mit Aussicht auf die Stadt Weimar) zu belegene, mit drei Balconthüren versehene Mittelsaal ist im Regentschaftsstil gehalten, weniger durch die Muster, als durch die Farbenwirkung interessant, indem die Wände und Thüren auf Mattsilber und Hellgrau mit dunkleren, blaugrauen Ornamenten und etwas Gold dazu abgestimmt sind. In der Wölbfläche (Voute) der Decke und an dieser selbst tritt das Gold in Umrahmungs-Linien mehr vor, das elliptische Deckengemälde stellt einige Vögel an und innerhalb einer Gitterbalustrade dar. Die Decoration ist theils alt, theils erneuert. Zu den Ausstattungs-Stücken des Zimmersgehört eine holländische Geh- und Spiel-Uhr in hübsch verziertem Gehäuse, daran vorn die in vergoldetem Kupfer getriebene Reliefgruppe des Meleager und der Atalante.

Der von dem erwähnten Vorzimmer aus nach der anderen Seite (nach dem Hintergarten zu) belegene, grosse, quadratische Mittelsaal des Schlosses ist zugleich der Speisesaal (A), unter Benutzung des Bodenraumes höher geführt als die anderen Räume und von schönen Verhältnissen, in Stuck decorirt. Bis zur Höhe der anderen Zimmer reicht hier die senkrechte Wand, in Streifen grau und gelb marmorirt, an jeder Seite durch korinthische, roth marmorirte Pilaster (die beiden mittleren gepaart) in drei Abtheilungen gegliedert, von denen die nach dem Vorzimmer gelegenen Abtheilungen je ein grosses Flachbogen-Fenster für dieses Vorzimmer, die gegenüberliegende Frontseite aber ebensolche Fenster zur eigenen Beleuchtung hat, die beiden anderen Seiten nach den Nachbarzimmern jedesmal in der Mitte Kamin und Spiegel, an den Seiten Rechteck-Thüren und als Reliefs gemalte Knabengruppen darüber. Die Pilastercapitelle sind weiss, ebenso das Pilastergebälk, welches rings um den Saal geht, und die ganze Decken-Ausbildung, mit Ausnahme kleiner Felder unten. Die Decke ist nämlich als steiles Spiegelgewölbe gedacht, mit in Relief verzierten Wölbflächen und Spiegelfeld. Die Wölbflächen sind an der Fensterseite zur Hinterfront hin durch Stichkappen (Lünetten) und eingesetzte Kreisfenster, den unteren entsprechend, unterbrochen (so noch mehr an Licht gewinnend),





l'hot. Bräunlich in Jena.

Lichtdruck von Kommler & Jonas in Dresden

Speisesaal im Schlosse Belvedere.

an der Seite zum Vorzimmer hin aber rechts und links durch Stichkappen mit blinden Feldern, in der Mitte durch eine grosse Korbbogen-Loge mit wirksamer

Balustrade für die Musik. Das Mittelfeld, von der Form:



Gemälde. Unter den älteren Arbeiten europäischen Ursprunges im Speisesaal ist ein viertheiliger Wandschirm zu bemerken, mit sehr lebhaft aufgefrischter Malerei von Ornamenten, Früchten und Figuren auf Leder. Ferner ein kunstvoller Kronleuchter aus Glas.

Geht man von dem grossen Speisesaal rechts (westlich) herum, so ist das nächste, das die Ecke des Vorsprunges bildende, also von zwei Seiten beleuchtete Zimmer dieser Front, der

Salon der Herzogin Johann Albrecht. Hier u. A. ein Spiegel Carl August's, aus der Zeit um 1780 (A). Der Rahmen ist einfach rechteckig, mit einigen aufgesetzten Ornamenten; die aussen seitwärts und unten angebrachten Verzierungen sind ebenfalls mässig, reicher und recht geschmackvoll die Krönung, bei der das Roccoco schon symmetrischen, abgewogenen Formen Platz gemacht hat. Die Verbindung eines dem ungefähren Vierpass: Sofolgenden Hauptmotivs mit seitlichen, in der Mitte und an den oberen Einbiegungen wagerecht sich fortsetzenden Stangen entbehrt etwas der Leichtigkeit, aber das Verhältniss der Raumvertheilung (Schnitzwerk und seine Durchbrechungen) ist sehr glücklich, auch die beiden Füllhörner als Einfassung und des Namenschildes Verbindung mit dem Rahmen einfach-geschmackvoll. Holz, vergoldet.

Von dem grossen Speisesaal nach Osten ist das anstossende Eckzimmer das Frühstückszimmer, mit grossen Familienbildnissen (Herzog Carl Friedrich und Kinder, Kaiserin Paul) und dem entsprechenden anderen Spiegel Carl August's.

Von dem Mittelsaal nach Westen liegt der Kaisersalon, der die Ecke des Vorsprunges dieser Front bildet (also nach zwei Seiten Fenster hat). Hier eine Kamin-Nische, gefüllt mit einem hölzernen Roccoco-Gestell (für Porzellan); über der Nische einige Netzverzierungen in Stuck. Im Salon u. A. kostbares Sèvres-Service, 1790 von Herzog Carl August aus Paris mitgebracht; Kästchen aus dem 18. Jahrhundert, Bernsteinschnitzerei mit Elfenbein, mit Figürchen und Reliefs (Aktäon, Bellerophon etc. bekannter Art), handwerklich.

Von dem Mittelsaal nach Osten: der Salon der Frau Grossherzogin. (Hier u. A. holländischer Kaminschirm von 1778, bemalt; Miereveldt, Zeichnung des Prinzen Moritz von Oranien.)

Zwischen dem Frühstückszimmer und dem Salon I. K. Hoheit der Frau Grossherzogin läuft ein verbindender (durch Thüren mehrfach getheilter) Querraum, indirekt beleuchtet, da er zugleich die Verbindung nach den anschliessenden, kleineren Zimmern der Längsseiten des Schlosses nach Osten zu bildet. (In demselben ein ganz origineller, holländischer Schrank, aus der Zeit um 1730, Holz, weiss, mit blauer Bemalung in Nachahmung von delfter Thon.) Es sind diese kleineren Zimmer nach vorn und nach hinten, jedesmal zwei einfenstrige Räume. Nach vorn in dem zweiten der Zimmer, dem Arbeitszimmer S. K. Hoheit des Grossherzogs, ein prachtvoller spanischer Schrank mit durchbrochenen, vergoldeten Gittern und eine ebensolche

Truhe mit Aufsatz; ferner eine reizende, kleine Schale (früher im Schlosse zu Löbichau, von Frau von Tümpling S. K. Hoheit dem Grossherzog bei dessen Aufenthalt daselbst geschenkt), aus dem 17. Jahrhundert. Fuss und Knauf sind aus Metall, die Kuppe aus chinesischem Porzellan mit Malerei. Die drei Bänder, welche die Kuppe am Knauf festhalten, sind neu, dieser selbst aber alt und hübsch mit frei gearbeiteten Consolchen umlegt; ebenso der Fuss, dessen aufgelegte Muster durchbrochen geschnitten sind. Zeichen: N und zwei Tauben.

Von dem zweiten dieser Zimmer, dem vorderen wie dem hinteren, gelangt man in das grosse, in der Ecke des Schlosses gelegene Zimmer, das aussen durch den Pavillon mit Kuppel markirt ist. Es ist das



Schale im Arbeitszimmer S. K. Hoheit des Grossherzogs im Schloss Belvedere.

Schlafzimmer S. K. Hoheit des Grossherzogs (A). Die Grundriss-

Form ist im Innern folgende:

geschickt für die Ausbildung benutzt. Nur die eine der eingebauchten Seiten ist nicht unterbrochen; an der sich daran schliessenden, ausgebauchten Seite befinden sich die zwei Thüren zu den erwähnten zwei Nachbarzimmern und dazwischen der Kamin; an der dann folgenden, eingebauchten Wand eine Thür zum Baderaum, an allen übrigen Wänden herabgehende Fenster (zwei an der ausgebauchten, je eines an den übrigen Seiten, also im Ganzen sieben), etwas viel für ein Schlafzimmer. Die Ecken sind jedesmal durch theils einfache (ebenso die Mitte der ausgebauchten Fensterwand), theils gepaarte, grau marmorirte Pilaster mit weissen, korinthischen Capi-

tellen belebt, die Wandstreifen darüber gelb marmorirt, diejenigen über dem Kamin weiss, mit einigen Relief-Ornamenten und einfassenden Hermen-Figuren. Gebälk weiss, ebenso der äussere Rand der Decke, welcher ziemlich breit, wagerecht, mit stuckirten Netzwerken und Ranken nebst Blumenkörben, Kurhut etc. in zartem Relief bedeckt ist und mit einem inneren Kreis abschliesst, über dem die Decke dann als Kuppel aufsteigt, mit Wolken und einigen umrahmenden Schnörkeln bemalt.

Zwischen dem Salon der Herzogin Johann Albrecht und dem Kaisersalon läuft wie auf der anderen Seite ein verbindender Querraum, welcher zugleich die Verbindung zu den anschliessenden kleinen Zimmern nach Westen zu bildet. Es sind dies die Räume der Frau Grossherzogin, und enthält der erste der nach vorn belegenen Räume einen kleinen, aber recht hübschen Spiegel aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, der durch stärkere Ausbildung der Bekrönung und des unteren Rahmens eine schlankere Form erhält. In dem ersten der Zimmer nach hinten,

dem sogenannten Ankleidezimmer der Grossfürstin Maria Pawlowna, ist ein Spiegel von altmeissener Porzellan bemerkenswerth. In dem zweiten der Zimmer nach hinten, dem sogenannten Arbeitszimmer der Grossfürstin Maria Pawlowna, eine Sepia-Landschaft, der Ueberlieferung nach von Goethe gemalt.

In dem zweiten der Zimmer nach vorn, dem Fremden-Schlafzimmer oder Zimmer der Kaiserin Augusta, sind wegen der Fabrik beachtenswerth Kanne und Teller aus fürstenberger Porzellan.

Wie auf der anderen Seite, so führen hier das vordere, wie das hintere, zweite Zimmer in den runden Eckpavillon, hier das Sterbezimmer der Grossfürstin Maria Pawlowna, ausgebildet, wie das Schlafzimmer S. K. Hoheit des Grossherzogs, nur dass die Deckenmitte einfach als Zelt behandelt ist. Alle Möbel und Gegenstände sind noch unverändert, wie beim Tode der Grossfürstin (1859). Bemerkenswerth besonders Böttgerwaare mit Wappen und Namenszug des Herzogs Ernst August 1731.



Spiegel im Vorderzimmer I. K. Hoheit der Frau Grossherzogin im Schloss Belvedere.

Ettersburg, 7,3 (61/2) km nordnordwestlich von Weimar; Filial von Ramsla, Sitz wohl nur einer Adelsfamilie + (nicht zweier verschiedener), der hochadligen von Eidersburg, Eydersburg, Ydersburg etc., deren Mitglieder, seit 1123 (Eideresburc) vorkommend, damals Lehnsträger eines thüringischen Grafen Wichmann, Schwiegersohnes von Ludwig dem Springer, waren. Ihm gehörte der Ort (vielleicht als Theil einer ihm gehörigen Grafschaft Apolda), wie auch schon vorher dem Vater Wichmanns, Grafen Berno. Dieser Berno begabte um 1090 reich das Chorherrenstift in Ettersburg, das er vermuthlich vorher selbst gegründet hatte; Wichmann unterstellte es dem Erzbisthum Mainz und liess die Leiche seines in Apolda begrabenen Vaters in die Stiftskirche überführen. 1147, 1148 wird ein Propst in Eiteresburg, Heiteresburg genannt (Anemaller, Urk. v. Paulinselle, S. 21. 23). Das Dorf ging im Laufe der Zeit an die Grafen von Gleichen über (1199 Heiteresburc, 1348 Eytersberg, Martin, Urkundenb. v. Jena I, S. 216; um 1381 Etersburg, 1420 Eytersburg) und ward von diesen 1477 an das seither zu mehrfachem Besitz in den Orten der Nachbarschaft gekommene Chorherrenstift verkauft. 1525 wurde das gesammte Stiftsgut (nebst dem auswärtigen Besitz) von dem Kurfürsten von Sachsen eingezogen. —

Hess, in Thuring. Vereins-Zeitschr. 1865 (VI), S. 215. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 133<sup>+</sup>. — Martin, in Thuring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 135 (um 1381). — Rein, Thuringia sacra II. Ettersburg, Heusdorf und Heyda. — Sagittarius, Histor. d. Grafsch. Gleichen, S. 186. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 76.

Kirche [des ehemaligen Augustiner-Chorherrenstiftes. Dasselbe, den Heiligen Justinus und Laurentius geweiht, seit etwa 1090 erwähnt, öfter reich begabt, so im Besitz der Kirchenpatronate von Apolda, Hohlstedt, Kesslar (jetzt im Altenburgischen). Ramsla, Schwerstedt und Stedten, unter der Schutzvogtei der Grafen von Querfurt-Seeburg, nach deren Aussterben der von Gleichen, 1525 verlassen, 1536 aufgehoben, sein Besitz dem Kammergut einverleibt. Das Langhaus der Kirche wurde 1546 eingerissen]. Sie ist jetzt zugleich Dorf- und Schloss-Kirche, ein für Chor und Gemeinderaum gemeinschaftliches Rechteck, sauberer Neubau von 1863—65, in gothischem Stil, mit Benutzung der Nordmauer und der Ostmauer (mit einem schönen Fenster), welche damals ebenfalls restaurirt wurden, aber der gothischen Zeit (s. Taufstein) angehörten, mit flacher Holzdecke und hohem Dachthurm (A). — Eckardt, Tria diplomata arch. duc. vimariensis coenobii ettersburgensis ortum et fata illustrantia 1782. — Hermann, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1871 (VIII), S. 21. — Hermann, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 8. 316. — Kronfeld II, S. 134. — Rein, Thuringia sacra II, S. 1-34. 75-113, Urkunden.

Kanzel, aus dem 16. Jahrhundert (1864 von S. K. H. dem Grossherzog hergeschenkt), auf kleiner, plumper Mosesfigur und halbkugelig-achtkantiger, mit Beschlag-Mustern verzierter Consol-Erweiterung, fünf Seiten des Achtecks, mit äusserst rohen Reliefs der Evangelisten und Christi, mit dorischen Ecksäulen und Triglyphen-Gebälk. Marmor.

Altarwerk an der Ostwand (1865 von S. K. H. dem Grossherzog hergeschenkt, nach Herrn Dr. Brandes aus der Kirche zu Hopfgarten, s. S. 58 in Amtsgerichtsbez. Vieselbach), um 1520. Im Mittelschrein 65 cm hohe Figuren: Maria (abweichend in Profilstellung), von Gott Vater und Christus gekrönt, zwischen den Heiligen Paulus und Petrus, bezw. Laurentius und Stephanus; dazu an den Seitenflügeln Figuren (links), Bartholomäus, Sebastian, Jacobus der Aeltere, (rechts) Nikolaus, Martinus, Urbanus, wohl immer conventionell und gewöhnlich gewesen, auch plump restaurirt und ergänzt, aber sehr glänzend und frisch in den meist auflackirten Farben und aufdringlichen Vergoldungen und Versilberungen, daher für den Laien mehr blendend. als für den Kunstfreund erfreulich, immerhin ein Versuch ausgiebigerer Wiederherstellung. An den Aussenseiten Gemälde der Kreuzigung und Geisselung (an den Aermeln zweier Kriegsknechte: MAGV, bezw. OTGH), ebenfalls ganz übermalt, fränkischer Schule. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. IV, S. 40, wonach 1861 das Altarwerk im Schlosse aufbewahrt wurde. — Kronfeld, S. 135. — Lotz, Kunsttopogr. I, S. 206.

[Früheres Altarwerk?, bezw. Schrein eines solchen, in welchem 1861 die Figur eines segnenden Christus stand, verschwunden. Staffel dazu, mit Gemälde des Abendmahls, nach Weimar in die Bibliothek gekommen. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. IV, S. 37. — Lotz a. a. O.]

Figuren auf die Grabsteine zur Seite des Altarwerkes gestellt, Maria, betend, und ein Heiliger, um 1520, Holz, farbig, ganz restaurirt, 60 cm hoch.

Crucifix an der Nordwand, aus dem 16. Jahrhundert (Kreuz neu), Christus ascetisch, lebensgross; Holz, jetzt braun lackirt. — Hess, S. 38. — Lotz a. a. O.

Grabstein an der Ostwand, nördlich vom Altar aufgestellt. Umschrift: EST NECE SVBLATVS. LVDEVICVS HIC EVMVLATVS BLANKINHAIN EOTA CVM STIRPE SVA BENE NOTA GAVDEAT IN CELIS OPE SVHRVLTVS MICHAHELIS. AMEN. (Vom Tode hergetragen liegt hier begraben Ludwig von Blankenhain. Er möge mit seinem ganzen, wohlbekannten Stamme Freuden im Himmel geniessen, gestärkt durch den Beistand des heil. Michael. Amen.) Der

Verstorbene, Ludwig, Glied (nicht der Vorletzte) des alten, 1416 erloschenen Herrengeschlechtes von Blankenhain, wird hier als Wohlthäter gerühmt; er kann zwar Wohlthäter dieses Stiftes gewesen und hier begraben sein; doch ist mir wahrscheinlicher, dass der Grabstein aus dem ehemaligen Kloster zu Oberweimar stammt, welches dieser Ludwig von Blankenhain mehrfach, so 1279 und 1293, begabte; vgl. Kronfeld II, S. 43. Arbeit vom Anfang des 14. Jahrhunderts, hart, hager, ungeschickt, auch verwittert, aber feierlich und würdig, denen von Reinhardtsbrunn ähnlich. Gatte und Gattin liegen auf Kissen, sie faltet die Hände, er fasst mit der Linken den Schwertgriff, mit der Rechten den Löwenschild, der sie beide bedeckt. -Hess, S. 216 mit nicht ganz richtiger Inschrift. - S. Heft Blankenhain-Ilmenau, Einleit und Franke, Das Rote Buch, S. 106 f. über das Geschlecht und seine Wappen. - Franke erklärt (in handschr. Mitth.) die Beisetzung in Ettersburg aus verwandtschaftl. Beziehungen zu den Grafen von Gleichen.

Grabstein an der Ostwand, südlich vom Altar. Wappenschild mit einem aus Felsen sichtbaren Bären-Vorderkörper. Umschrift: 21.1540 dinstag nach loce ist der Brenveste gestrenge [chr]istianvs



Grabstein des Herrn von Blankenhain und Gemahlin in der Kirche zu Ettersburg.

von guttensbausen in gott vorschieden. (Christian von Guthmannshausen, im Amtsgerichtsbezirk Buttstädt, war seit 1536 Pächter des Stiftsgutes; vgl. Kronfeld II, S. 235.)



Ansicht des Schlosses Ettersburg nach einem Stahlstich um 1850.

Schloss Seiner Königl. Hoheit des Grossherzogs von Sachsen-Weimar. Es besteht aus zwei Hauptgebäuden, dem sogenannten alten Schloss, welches, 1706 begonnen, aus drei rechtwinklig aneinander stossenden, gleich grossen Flügeln, nämlich einem östlichen, nördlichen und westlichen Flügel besteht, und aus dem neuen Schloss, welches 1723 begonnen wurde. Dieses steht an der südlichen Seite des von den drei Flügeln des alten Schlosses gebildeten Hofes, füllt jedoch denselben nicht aus, so dass also rechts und links vom neuen Schloss ein offener Raum bleibt, Durchblicke vom alten Schloss in den prächtigen Park gewährend. Das neue Schloss bildet ein Rechteck mit seiner Haupt-Ausdehnung von Norden nach Süden, nach Norden in der Mitte im Halbkreis vortretend. So ist die Gesammtgestalt der 1736 vollendeten Bauten eine regelmässige; nur an die Südfront des Ostflügels vom alten Schloss schliesst sich, im rechten Winkel nach aussen und hier vortretend, die vorher genannte Kirche, so mit dem alten Schloss verbunden, dass die an der Nordseite der Kirche befindliche Sacristei bereits neben dem Ostflügel des alten Schlosses steht, ebenso die darüber befindliche Empore, welche als Herrschafts-Empore dient, auch thatsächlich durch eine Thür mit dem an der Aussenseite des Ostflügels entlang laufenden Gang (s. unten) in Verbindung steht. In dieser jetzt für die Grossherzoglichen Herrschaften dienenden Empore steht ein aus der ehemaligen Abteikirche zu Thalbürgel (s. d. Heft Jena S. 215) stammender, im Uebrigen aus verschiedenen Theilen zusammengesetzter und stark restaurirter Kirchstuhl, dessen Seitenwange aber trefflich erhalten und charakteristisch romanisch, der 2. Hälfte

des 12. Jahrhunderts entstammend, somit das weitaus älteste und vielleicht das interessanteste Stück der ganzen Schloss-Einrichtung, lehrreich für die Raumfüllung, wie für die kräftige Technik der Rankenwerk-Schnitzerei ist.

[Das 1546 abgebrochene Langhaus der Stiftskirche hat demnach da gestanden, wo jetzt Schlosshof steht: der die Wohnungen der Stiftsherren, welche nach der Einziehung des geistlichen Stiftes dem Pächter des nunmehr landesherrschaftlichen Gutes dienten, mögen an Stelle des alten Schlosses gestanden haben und erst dessen Bau gewichen sein.]

Das alte Schloss
ist ein ganz schmuckloses Gebäude mit
Rechteck - Fenstern in
drei (am Westflügel
aussen wegen TerrainVerschiedenheit zwei)
Geschossen. Aussen
über dem Haupt-Eingang in der Mitte des
Nordflügels (Hoffront)
eine Tafel mit grossem,
weimarischem Wappen
und 1711, von Gusseisen.

Auch das neue Schloss oder Hauptschloss ist schlicht. Die Hof- oder Nord-Front hat eine etwas stärkere Belebung durch

den vortretenden grossen Rundbau, der seinerseits einige Ver-

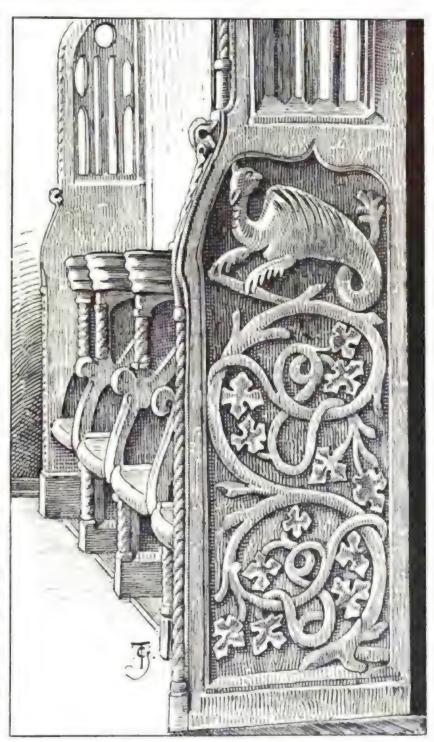

Kirchstuhl im Schlosse zu Ettersburg.

zierung durch Putz und Stuck erhalten hat; gliedernde Pilaster, im Erdgeschoss auf stärkeren Strebepfeilern ruhend, gehen durch das erste und zweite Obergeschoss durch, mit frei ionisirenden Capitellen abgeschlossen, die Flächen dazwischen sind

abwechselnd durch (im ersten Obergeschoss elliptische, im zweiten Obergeschoss rundbogige) Fenster und durch (im ersten Obergeschoss tiefgerundete, rundbogig überdeckte, im zweiten Obergeschoss flache, mit geschweifter Umrahmung im Regentschaftsstil stuckirte) Blenden unterbrochen; über dem in der Mitte der Hoffront durch einen Rundbogen-Giebel überdeckten Gebälk der Pilaster noch ein glatter, kurzer Aufsatz (Dachgeschoss als Attika) mit Kreisfenstern. Die südliche Hauptfront des neuen Schlosses ist höher dadurch, dass das Terrain hier bedeutend abfällt. So wird das Erdgeschoss der Hoffront zum ersten Obergeschoss der Südfront und ist durch grosse, im Winkel gebrochene Freitreppen erreichbar, welche, rechts und links ansteigend, im oberen Podest auf Gewölben ruhen. Die grossen Rundbögen dieses Podestes sind malerisch mit Epheu bewachsen, was der Front den ländlichen Schlosscharakter mit verleiht. Die Front ist dann selbst durch ein vortretendes, fünffenstriges Mittelstück (Risalit) und zurücktretende, zweifenstrige Flächen gegliedert, ein letzter Nachklang der Landschlösser italienischer Renaissance, der auch in der verschiedenen Form der sonst schlichten Fenster erstrebt wird. In den drei über einander hier zur Erscheinung kommenden Geschossen haben die zurücktretenden Flächen unten und oben rechteckige, in der Mitte flachbogige Fenster, die vortretende Mittelfläche aber unten drei grosse Rundbogen-Thüren (zum Freitreppen-Podest), oben rechts und links rechteckige, dazwischen drei kreisförmige, im Mittelgeschoss aber fünf rundbogige Fenster. Die drei mittleren dieser Rundbogen-Fenster zeigen die beste Kunstform der ganzen Schloss-Architektur in ihren schmiedeeisernen Balcon-Gittern von trefflicher Zeichnung. (Ebensolche auch im Innern als Treppengeländer.)

Ist somit der ganze Schlossbau nicht ein hervorragend künstlerisch ausgeschmücktes Erzeugniss der Baukunst, so ist doch seine Erscheinung eine höchst anmuthige und gefällige, wozu, von ferne gesehen, der neugothische Kirchthurm mitwirkt. Denn — und das macht die Hauptwirkung — der Platz des Schlosses ist auf das Geschmackvollste in dem herrlichen Park ausgesucht, dessen an sich geringe Boden-Erhebungen und Thälchen in bewundernswürdiger Weise durch geschickteste Benutzung des Gegebenen, durch Wege, Baumanlagen etc. im Effect gesteigert sind, so dass der Eindruck einer wirklich grossen, landschaftlichen Scenerie entsteht. Die Reihe schöner Blicke wird aber wesentlich durch das an einem kleinen Thalabhang aufsteigende Schloss belebt, so besonders von der gegenüber, etwas tiefer gelegenen Försterei aus gesehen. Zu dem Reize, der sich an Ettersburg knüpft. trägt freilich auch viel die Erinnerung an Goethe, an seine Wirksamkeit in Schloss und Park Ettersburg bei.

Kraus, Radirung um 1798. — Robbock, Zeichnung, gest. von Poppel (Sammlung G. Lange) um 1850; danach die hier gegebene Abbildung. — Springer, Weimars klassische Stätten, S. 127. — Soph. Williams in Berlin, Photogr.

Betrachtet man das Innere der beiden Schlösser, so bilden Möbel und andere kunstgewerbliche Erzeugnisse aus verschiedenen Zeiten und Gegenden die reiche künstlerische Ausstattung der zahlreichen Zimmer. Mehrfach sind auch brauchbare Theile von älteren Möbeln benutzt und geschickt (bisweilen bedenklich) mit neueren Gebrauchs-Gegenständen zusammengearbeitet. Die meisten Möbel und Geräthe sind übrigens deutschen, bezw. niederländischen Ursprunges und gehören dem 17. und 18. Jahrhundert an. Greifen wir die Gegenstände heraus, welche, abgesehen von

dem Werth für die Familie, vorzugsweise bemerkenswerth sind, so ist in diesem Falle eine Anordnung nach den Räumen die geeignetste, wobei zugleich auf ihre Stuckdecorationen selbst Rücksicht genommen wird.

Das Hauptschloss dient als eigentliche fürstliche Wohnung, jetzt als Sommerresidenz S. K. Hoheit des Erbgrossherzogs und der Frau Erbgrossherzogin, sowie der Frau Oberhofmeisterin. Im runden Vorbau der Nordseite liegt die im Laufe gewundene, in den Podesten gerade Haupttreppe, welche an diesen Podesten sehr hübsche, den Balcongittern der Südfront entsprechende, schmiedeeiserne Gitter zeigt (A). Im Uebrigen ist sie einfach, führte auch unmittelbar in den Mittelsaal jedes Geschosses, ohne Vorraum. (Charakteristisch, dass 1723 dies Bedürfniss eines solchen noch nicht empfunden wurde.) Die uns interessirenden Räume liegen im ersten und zweiten Obergeschoss.

Im ersten Obergeschoss ist ein Vorzimmer vor dem Mittelsaal, erst nachträglich durch eine feste Wand gegen den mittleren Vordersaal abgewonnen, daher auch dunkel. Es hat zwei Kamine; über diesen sind die Wandflächen durch Holzvertäfelungen im Charakter von Schränken mit Säulen etc. verkleidet und hierzu einige ältere Stücke verwendet.

In der Mitte nach vorn der Salon der Erbgrossherzoglichen Herrschaften. Hier eine Stuckdecke, deren Hauptmotiv ein länglicher Vierpass und ein- und aus-gebauchte Schilder nach den Ecken, Cartouchen nach den Seitenmitten zu, dazwischen Blumenkörbe, bilden. Hier besonders 2 Ofenschirme (A), reizend durchbrochen geschnitzt [der dahinter gespannte Seidenstoff fehlt jetzt] im deutschen Spätrenaissance-Stil. Der Fuss und der Hauptrahmen sind bei aller Schnörkelung kräftig und zusammengeschlossen gehalten, auch die Mitte durch einen Kopf betont, bei der übrigen Füllung aber in spielender und dabei sehr geschickter Weise das Gleichgewicht zwischen Schnitzerei und Lücken derselben festgehalten. Zu einigen Lehnstühlen (A) mit Balustraden der Rücklehnen sind Rückentheile von Lehnstühlen aus dem 18. Jahrhundert, noch im Barockstil danziger Art (Köpfe in Fruchtkränzen, Blumen), sowie auch Seitentheile (Pilaster mit Köpfen, Knorpelwerk) verwendet. Von 2 Tischen vom Anfang des 18. Jahrhunderts mit schräggestellten Füssen (als Adler aus Rankenvoluten erwachsend), welche durch Schnitzerei (musicirendes Kind in Blumen) verbunden sind, ist der eine alt. Auf jedem eine Standuhr im Buhl- (Boule-) Geschmack.

## Von da aus rechts herum:

Eckzimmer der Erbgrossherzogin. Stuckdecke zart. Kommode in zwei Absätzen; kleiner Klappsecretär, deutsche Buhl-Arbeit der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Schreibtisch (Diplomaten-Schreibtisch) vom Ende des 17. Jahrhunderts, der Untertheil mit Marmormosaiken (florentiner Art, Veduten) in den Schubfächern; im Aufsatz mit Glasthür zwischen zwei Klappthüren mit Buhl-Einlagen.

Wohnzimmer der Erbgrossherzogin. Stuckdecke, im Hauptmotiv als mittleres Rechteck, mit hübschen Candelaber-Motiven als Theilungen der Seiten-Mitten ausserhalb dieses Rechtecks. Untersatz und Bekrönung jetzt eines chinesischen Schrankes, deutsche Arbeit aus der Mitte des 18. Jahrhunderts; unten wohl ein Theseus (mit einer Kugel in der Rechten, linker Arm fehlt) zwischen zwei

schwebenden Genien vortretend, in Ranken- und Blumenwerk; oben ebenso Hercules mit der Keule (A), sehr hübsch. Spiegelrahmen (A), vergoldet, aus dem 18. Jahrhundert, vielleicht italienisch, von energischer, dabei eleganter Zeichnung der Flügelknäbchen an den vier Ecken und der Akanthusblätter. (Waschgeräth an der Wand, beachtenswerth als moderne, gute Nachahmung, aus versilbertem Kupfer.) (Oelbild von Leopold Robert, Rom 1837, zwei italienische Hirtenknaben darstellend, wegen der Seltenheit zu nennen.)

Toilettenzimmer der Erbgrossherzogin. Kommode in Buhl-Arbeit.

Nebenzimmer des Toilettenzimmers (Verbindung zum Vorzimmer). Grosser Spiegel, mit Benutzung von Theilen eines niederdeutschen Barock-Schrankes.

Von dem Salon links herum:

Eckzimmer des Erbgrossherzogs. Stuckdecke. Schrank, unten voll, mit Thüren zwischen gewundenen Säulen, welche Köpfe tragen, oben als offenes, dreietagiges Gestell (nach japanischem Constructions-Vorbild), mit Schnitzwerken und Köpfen, unter Benutzung von derbgeschnitzten Theilen einer niederländischen Arbeit von 1573, weniger künstlerisch, als culturgeschichtlich von Werth, da die dargestellten Köpfe die Hauptpersonen der jüngstvergangenen Ereignisse, Margaretha von Parma, Alba, einen Inquisitor, einen Delinquenten darstellen sollen; zu oberst soll das Figürchen Philipp's II. gestanden haben. Schreibtisch, einfach, aber interessant. Schiebfach, Platte und die zwei Klappthüren des Aufsatzes etc. vollständig mit Buhl-Arbeit bedeckt. Orientalischer Schrank sauberster Arbeit.

Schreibzimmer des Erbgrossherzogs (Eckzimmer). Schrank, oben Repositorium; die untere Schrankthür, mit einem flott und lebendig ausgeführten Relief der Geburt Christi, 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts, wohl niederländisch, italienischer Richtung. Reise-Klappsecretär, mit Holz-Einlagen in hellen, gebeizten und grün gefärbten Hölzern, Mitte des 18. Jahrhunderts. Tisch auf Frauen-Oberkörper als Mittelfuss, ovale Platte vom Anfang des 18. Jahrhunderts, Einlagen in hellen und dunkeln Hölzern und Perlmutter.

Toilettenzimmer des Erbgrossherzogs. Schrank, unten geschlossen, mit zwei Thüren zwischen Hermen mit Oberkörpern, oben mit ebensolchen frei vorgesetzten Hermen vor dem zurücktretenden, geschlossenen Theil; reich in Füllungen, wohl rheinische Arbeit vom Ende des 16. Jahrhunderts, zu dick überlackirt. Pilaster und Friese eines anderen einstigen Schrankes gleicher Zeit haben an den beiden Schränken Verwendung gefunden.

Nebenzimmer des Kammerdienerzimmers (Verbindungsraum zum Vorzimmer). Buffet, im Stil zu den letztgenannten Schranktheilen passend, aber in hellem Eichenholz gelassen, mit Figuren-Pilastern, hübschen Rankenfriesen und unteren Thürfüllungen von Sternmustern um einen Männerkopf.

Zweites Obergeschoss.

Speisesaal in der Mitte, der vom Architekten verhältnissmässig am reichsten decorirte Raum (A). Die beiden kurzen Seiten (zum Treppenhaus und zur Front) sind zwar nur als drei schlichte Bogennischen gebildet, die beiden Langseiten aber haben Stuckdecoration, bei denen das Hauptmotiv eine über dem Kamin aufruhende Muschelnische mit Cartouche darüber, dann rechts und links gepaarte, in zwei

Geschossen über einander entwickelte Pilaster mit Felderfüllung dazwischen bilden, dann weiter rechts und links je eine Rechteck-Thür mit Cartouche darüber, schliesslich wieder gepaarte Pilaster etc., wie vorher. Einen gewissen Reiz erhält der Saal dadurch, dass oben in den beiden Langseiten zwei Galerien von der Grundriss-Form:

Balustraden dieser Galerien dazwischen durch Blendbalustraden eine Verbindung erhalten. Diese Blendbalustraden wirken recht anmuthig (die wirklichen Balustraden der Galerien sind dagegen leider roh im Umriss ausgeschnitten, vielleicht nicht ursprünglich erhalten), besonders, wie auch die ganze Saaldecoration, durch die zarte, subtile Reliefbildung, die freilich der alten Färbung (rosa, seladongrün etc.) entbehrt.

In diesem Speisesaal befinden sich manche schätzenswerthe Stücke aus Glas und Porzellan, z.B. zwei altmeissener, grosse Vasen, an welchen die Elemente des Wassers und der Luft in anmuthigen, farbigen Reliefs und Freifiguren repräsentirt sind.

## Rechts herum folgen:

Kabinet des Erbgrossherzogs. Schrank, meist aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts; Renaissance mit beginnendem Barock, gut. Unten voll, als Flächen mit Blendthüren (darin je eine weibliche allegorische Figur) zwischen Säulen; (dann folgt ein ursprünglich nicht dazu gehöriger Kasten-Theil); dann der Aufsatz, als zurücktretender Theil mit Flächen (darin Relief des Sündenfalls und der Auferstehung), eingefasst von consolförmigen Pilastern mit Oberkörpern als Capitellen, während frei vorgesetzte, allegorische Frauen-Figuren (mit Säule des Glaubens und mit Hoffnungsanker) das ebenfalls vortretende, mit reichem Rankenfries unterbrochene Gebälk tragen. Arbeit aus verschiedenen Theilen Deutschlands.

— Chinesischer Klappsecretär.

Wohnzimmer des Erbgrossherzogs. Stuckdecke, Hauptmotiv Kreis und nach den Ecken zu Netzwerke mit Muscheln, nach den Wand-Mitten hin Blumen-körbe; Flachbogen zum Nebenraum, mit Cartouche über dem Scheitel; Nebenraum mit zarter Stuckdecke.

Schlafzimmer des Erbgrossherzogs. Schrank des 18. Jahrhunderts, deutsch (A). Anordnung originell: hohe gedrechselte Füsse; Haupttheil in den Thürflächen nur schlicht umrahmt, aber an der abgeschrägten Ecke gewundene Säulen, als Mitteltheilung ein Paar Hermen-Pilaster mit den Oberkörpern von Jüngling mit Traube (Herbst) und Greis mit Muff (Winter); Aufsatz als Hinter-Decoration (bezw. Wandverkleidung); Fläche an den Seiten von gewundenen Säulen eingefasst, in der Mitte von Hermen mit Oberkörpern (A) des Frühlings und Sommers (mit Aehren in der Hand); recht charakteristisch.

## Vom Speisesaal links herum:

Eckzimmer der Frau Oberhofmeisterin. Stuckdecke, zierlich. Schrank, dem im Eckzimmer des Erbgrossherzogs ähnlich, richtiger erhalten: Unten voll, erst Sockelglied, dann zwei Thüren mit Relief aus Simson's Geschichte (Thor zu Gaza, Tod); Schiebkasten-Theil mit reizenden Löwenköpfen in Ranken (A); Aufsatz mit zurücktretendem Theil, der dreitheilig, mit Relief (Simson schlägt die

r. 30

Philister, wird geschoren, entweicht der Delila); frei vorgesetzte Frauengestalten (zwei Gesundheitsgöttinnen) tragen Gebälk mit canellirtem Fries. Schrank aus dem 17. Jahrhundert, wohl rheinisch, auf Untersatz und hohen, gedrehten Füssen, mit sehr krausem, derb antikisirendem Fussglied, eingefasst von je zwei über einander, sowie nach vorn und den Seiten hin gerichteten (also im Ganzen an jeder Seite vier) nackten Figuren (die seitliche obere jedesmal noch von einem Knäbchen gestützt), welche, plump antikisirend, doch den Schrank, zusammen mit einer Reihe als Gesims-Consolen eingesetzter Reiterfiguren, sehr bewegt erscheinen lassen; die Fläche selbst mit drei Blenden (darin ebenfalls Frei-Figuren nach altrömischen Vorbildern) und Schiebfächern gebildet.

Wohnzimmer der Oberhofmeisterin. Recht hübsche Stuckdecke. Cartouche über der Bogen-Oeffnung zum Nebenraum, wie an dem entsprechenden Zimmer der anderen Seite. Schrank, aus dem 18. Jahrhundert, deutsch, derb, originell im Aufbau. Untersatz als Schiebekasten darauf. Er steht hinten auf einer festen Vertäfelung, vorn auf zwei grotesken, nackten Figuren (Teufel und seine Grossmutter). Der Haupttheil, gegliedert in der Mitte durch einen aus Blumenbündeln erwachsenden, üppigen Frauen-Oberkörper ohne Arme, mit ionischen Voluten auf dem Kopfe, an den Ecken durch entsprechende Oberkörper eines Mannes und eines Greises (A). Die Flächen dazwischen sind einfache, erhöht profilirte Rahmen, ebenso die des Untersatzes, auch die des hinten über dem Schrank sich erhebenden Aufsatzes, welcher an den Ecken jedoch ziemlich grosse Knabenfiguren zeigt; diese tragen (restaurirtes) Gebälk und Bekrönung; zu den Seiten des Aufsatzes Einfassungs-Bretter.

Stuckdecke. Schrank, ungemein derb und kraftvoll, aus Nebenraum. dem Ende des 16. Jahrhunderts, süddeutsch, bezw. oberitalienisch, eines der Hauptstücke (A). Abgeschrägte Ecken; Untertheil: drei gliedernde, den antiken Löwenconsolen nachgebildete Pilaster, dazwischen tief profilirte, rundbogige Muschelnischen, in denen zwei 55 cm hohe Wappenschild-Halter fast monumental dastehen; darauf Kasten vom Eierstab-Profil, mit gewundenen Eiern, in der Mitte und an den Ecken Löwenköpfe. Im Aufsatz ist der zurücktretende Theil durch Pilaster, die unten consolartig, mit Engelsköpfen, oben mit Frauen-Oberkörpern gebildet sind, in drei Abtheilungen gegliedert, deren mittelste als Rundbogen-Nische, die rechts und links mit minderwerthigen Holz-Einlege-Arbeiten (Simson schlägt die Philister, David den Goliath), versehen ist; an den Ecken frei vortretende Frauen-Oberkörper, auf Postamenten ruhend, tragen Gebälk (wieder Eierstab-Gliederung). In den oberen Theilen besonders ist Manches der Restauration verdächtig; im Ganzen der Schrank höchst wirkungsvoll. Schränkchen auf einem Tisch, als kleiner Kunstschrank, aus dem 17. Jahrhundert, zierlich barock, in Architektur-Nachahmung, mit korinthischen Ecksäulen in zurückliegendem und Risalit-Theil, Mittel-Portal, durch Säule untertheilt, und mit freier, reichgegliederter Umfassung des Kuppeldaches, von Blend-Balustraden umgeben; innen zierliche Schubfächer.

Im alten Schloss bietet nur das erste Obergeschoss mit den Fremdenzimmern und der Hofmarschall-Wohnung wesentlich Bemerkenswerthes. Ein Gang (Gemäldegallerie) zieht sich an den Zimmern dieses Flügels an der Aussenfront entlang, ein zweiter ebenso im Ostflügel (Verbindung zur Kirchen-Empore), während der Westflügel ganz durch ein Zimmer und den Gewehrsaal eingenommen ist, von dem aus nur ein Verbindungs-Gang neben dem letzten (Schlaf-)Zimmer des Nordflügels zur Bildergallerie läuft, eine nicht günstige Anlage. Die Haupttreppe liegt in der Mitte des Nordflügels. Im unteren Treppenflur sind rechts und links als Wandvertäfelung Theile älterer Schränke verwendet, italienischer, deutscher und holländischer Arbeit des 17. Jahrhunderts (ein Theil mit: 1630). Truhe in einer Ecke, aus dem 17. Jahrhundert, deutsch, mit Cartouchenschild und Fratzenköpfen.

Der Eingang von der Haupttreppe aus geht in die Mitte des Nordflügels. Der Gang, welcher vor den Zimmern dieses Flügels, den Fremdenzimmern entlang läuft, ist als Gemäldegallerie ganz interessant durch die darin hängenden Fürstenbildnisse des 18. und unseres Jahrhunderts.

Eine Menge von kleineren und grösseren Möbeln und Kunsterzeugnissen füllt unten die Wände dieses Ganges. Darunter: Schränkchen auf einem Tisch-Untersatz, (deutsche?) Arbeit um 1700, Nachahmung römischer Barock-Architektur, dreitheilig, mit vortretendem Mitteltheil; Säulen, gebrochene Giebel, die Flächen mit Blendthür-Füllungen, sehr saubere Profilirung; die Flächen, auch die gebogenen, von (dunkel gewordenem) Schildpatt. Chinesischer Schrank.

Die Fremdenzimmer haben sehr einfache Stuckirung an den Decken. An den Wänden befinden sich Gobelins verschiedener Herkunft. Die meisten gehören einer Sammlung von der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts an und zeigen, wohl in niederländischer Arbeit, wenigstens unter Rubens'schem Einfluss, Darstellungen aus der griechisch-römischen Mythologie in bekannter Auffassung, mit grossen, lebhaft bewegten Figuren, energisch, flott, farbenfrisch, nicht immer ganz richtig, auch übertrieben, aber von anmuthendster Wirkung, so ein grosses Bacchusfest, Perseus mit den Freiern, Athene. Andere behandeln ähnlich (nicht so gut) Scenen aus der biblischen Geschichte. Daneben verschiedene noch anderer Herkunft, so Landschaften mit Staffage in der bekannten Färbung mit vorherrschendem Grün (französischer Art des 18. Jahrhunderts). Dann vereinzelte Gobelins, so der mit dem reitenden Türken. Die Gobelins sind in unserem Jahrhundert durch Oelmalerei restaurirt.

Treten wir durch die Gemäldegallerie in das mittelste der Fremdenzimmer. Dies ist ein grosser, dreifenstriger Saal. Ofen um 1730, dreiseitig, zweigeschossig durch ein Zwischengesims, welches, wie das obere Abschluss-Gesims, das Profil: > mit Akanthusblättern hat. Die Vorderseite ist dreitheilig (im unteren Geschoss im Grundriss: U), die Mittelfläche unten als Gitter für den Wärme-Durchzug, oben als Spiegel, die Seitenflächen sind glasirte Thonplatten, und zwar jedesmal ein goldig glänzendes Mittelrelief (Narciss- und Daphne-Sage) umgeben von weisser Umrahmung (Relief von Engelsknaben in Ranken). An den Ecken des Ofens gewundene Säulen unten und oben. An den Seitenflächen unten und oben weisse Reliefs; Blumen unter Troddel-Baldachinen. Gute Erfindungen, aber schlechtere Ausführung in sehr flachem, unscharfem Relief machen den Ofen, das einzige Stück aus der Einrichtungszeit des Schlosses, unscheinbarer. 2 ehemalige Spiegel-Untersätze (der links vom Eingang nachgeschnitzt), aus der Zeit um 1720 (A), hübsche Lösung des Motivs, nach hinten glatten Wand-Anschluss, nach vorn auf schmalerem Fuss durch Consol-Ausladung eine grössere Fläche zu gewinnen.

Dies ist durch die drei unten aufstehenden und die drei oben tragenden Volutenwerke mit Akanthusblättern erzielt, welche, mit einander verbunden, Vorderflächen-Decoration dieser Verbindung durch Muscheln und Blumen haben. Eichenholz. 2 Schränke stehen auf diesen Untersätzen (breiter, aber weniger tief, als diese), aus der Zeit um 1700, welche, von Rahmen zusammengefasst, in der Mitte eine barocke Portal-Nachahmung mit Säulen, ringsum aber zahlreiche Schubfächer enthalten. Zu der Portal-Architektur ist Schildplatt als Bekleidung genommen, die Rahmen-Füllungen enthalten gemalte Mosaik-Nachahmungen unter Glas, die Schiebfächer-Vorderflächen aber flott, etwas roh, rein decorativ (als Nachahmung florentiner Mosaiks) gemalte, im Gesammteffect höchst amüsante Aquarelle unter Glas, mit (zusammen 36) Bildern aus Ovid's Metamorphosen (im Stil der späteren Maler bolognesischer Schule). In der Mitte des Salons, auf modernem Holz-Postament, ein Becken, echte delfter Arbeit, gross, mit W. und einem Wappen, kostbar trotz der Sprünge.

Gehen wir von dem Mittelsaal nach rechts (Osten) zu, so folgt ein

Schlafzimmer. Bettstelle. Dazu Theile eines oder mehrerer Barock-Möbel aus dem 17. Jahrhundert (deutscher Küstengegend) verwendet, welche sehr derb, selbst roh, mit den im Stil feinerer Renaissance erneuerten Theilen combinirt sind. An dem sehr hohen, mit gebrochenem Giebel geschnitzten Kopfbrett erscheinen alt: besonders die Relieffigur Johannis des Täufers in der Mitte, die seitlichen Pilasterfüllungen mit Löwenköpfen über Fruchtgehängen, die Bogenzwickel und die seitlichen Schnörkel-Consolen als Gebälkträger (diese recht originell), der grosse Fratzenkopf im Giebelfeld; an dem Fussbrett die (sehr rohe) Relief-Platte des barmherzigen Samariters, der den Geschlagenen salbt, in der Mitte dann die als halbe Adler zu den Seiten, als Bandgeschlinge oben und unten geschnitzten Einfassungs-Verzierungen des Relief-Rahmens, die den Kopfbrett-Pilastern entsprechenden Pilaster, die Ecken der durchbrochen geschnitzten Bekrönung, mit Fratzenköpfen. Kamin-Einfassung, Holzschnitzerei, mit Benutzung von Renaissance-Füllungen (Vasenmotiven, wohl tiroler Arbeit). Kamin-Aufsatz als Holzrahmen um ein Oelbild, Säulen auf Löwenköpfen, welche ein Gebälk tragen; in diesem ein hübscher Rankenfries gleicher Art. Schrank, gross, um 1750, in den Thüren Holz-Einlege-Arbeit: Namenszug des Herzogs Ernst August Constantin zu Sachsen-Weimar und das weimarische Wappen. Tischehen, um 1750, mit geometrischen Intarsien der Platte, auf einfach hübsch geschweiften Füssen.

Neben dem Schlafzimmer: Wohnzimmer, zugleich Vorraum zu dem durch einen Korbbogen geöffneten Bettraum. Kamin-Einfassung und - Aufsatz in Holz, Benutzung von älteren Möbeltheilen, so besonders im Aufsatz, wo zwischen Pilastern mit hübscher Füllung und einer die Mitte gliedernden Frauengestalt zwei Holzreliefs eingelassen sind, welche (von einem profanen oder kirchlichen Möbel her) die Kreuztragung Christi und die Kreuzigung, in den schlanken Figuren von edler Haltung, einfachen Compositionen und mehr epischer als dramatischer Wiedergabe die vornehme deutsche, schwäbische Renaissance (Einfluss Holbein's) verrathen, wenn auch die Ausführung selbst handwerklich ist und die Formen durch Alter, Herstellung und starke Ueberlackirung gelitten haben. Grösserer Schrank. um 1750 (sogenannter Jesuitenschrank). Unten Tisch-Untersatz auf Füssen; Haupt-

theil dreitheilig durch gliedernde Säulen, die Mittel-Abtheilung als Portal-Nachahmung (mit perspectivischem Fussboden), die Seiten-Abtheilungen mit Schiebladen; Obertheil dreitheilig durch Säulen, mit Schiebladen. Die Kostbarkeit des Schrankes liegt mehr darin, dass zu allen Flächen (auch den Säulen) Schildpatt genommen ist, welches jetzt fast gleichmässig fleckenlos und undurchsichtig roth aussieht, zu den Rahmenwerken Ebenholz und einzelne Vergoldungen an durchbrochen geschnitzten Einfassungen und Metall-Beschlägen.

Der Bettraum bildet den Schluss der Zimmerreihe nach Westen in der Ecke und empfängt daher als Alkoven nur Licht vom Vorraum (aber mehr, da dieser heller, als der entsprechende nach Osten abschliessende Bettraum). Bettstelle mit Benutzung älterer Theile, Himmelbett. Das eigentliche Gestell mit Friesen, darin Löwenköpfe und Blumen-Guirlanden. Die 4 Pfosten, welche den Himmel tragen, Hermen mit daraus wachsenden Engel-Oberkörpern, sind neu, das Krönungsbrett am Fuss-Ende, Relief der Maria mit dem Kinde zwischen stilisirten Vögeln und Früchten, ist alt, aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts, süddeutsch, schwungvoll componirt; ebenso das über dem Kopfbrett angebrachte Relief der Anbetung der Hirten; Betthimmel, meist neu, als einfache Cassettendecke, antikisirend. Schrank, gross, sehr reich, mit gewundenen Säulen, dem sogenannten Augsburger Schrank in der Fröhlichen Wiederkunft (siehe Westkreis Altenburg, S. 175) und einem in der Wartburg sehr ähnlich. Schränkchen, auf Tisch-Untersatz, aus dem 18. Jahrhundert, mit bäuerisch-kindlichen Hochreliefs (Verkündigung und Jacobsleiter) an den Thüren; die Reliefs vergoldet auf schwarzem Hintergrund.

Gehen wir von dem Mittelsaal aus nach links, Osten.

Schlafzimmer (A), dem auf der anderen Seite des Mittelsalons entsprechend. Bettstelle, Gegenstück zu der in jenem Zimmer; am Kopfbrett Relieffigur der heiligen Helena, am Fussbrett der barmherzige Samariter, den Verwundeten im Wirthshaus übergebend. Danziger Schrank, gross, Prachtstück in bekannter Weise, um 1700, mit dem beliebten Wechsel glatter und überreicher Theile, die letzteren in durchbrochener Schnitzerei, dunkel, auf die glatten, helleren Flächen aufgesetzt. Hier machen dieselben, weil elegant und mit schlanken Figuren geschnitzt, einen sehr guten Eindruck, so die Pilaster-Füllungen mit den reizend in die Blumen und Ranken componirten Knäbchen (A), auch die Zwickel mit den von Blattranken umgebenen Repräsentantinnen der vier Jahreszeiten, während die Giebelschnitzerei mit den Repräsentanten des Handels (Anker und dergl.) unter der von zwei Knaben gehaltenen Krone (Nachklang alter Heiligen-Darstellung), an sich trefflich, das Gebälk in ganz unberechtigter Weise unterbricht bezw. füllt.

Gehen wir von diesem Zimmer noch weiter links (nach Osten), so treffen wir ein Zimmer, das als Wohnraum, zugleich aber auch als Vorraum zu dem sich noch weiter anschliessenden, durch einen Korbbogen gegen dies Zimmer geöffneten Bettraum dient. Kamin-Einfassung und -Aufsatz, Gegenstück zu denen im entsprechenden Zimmer westlich vom Salon, mit Benutzung von älteren Möbeltheilen, so besonders im Aufsatz zwei Reliefs (Christus dem Volke ausgestellt, Handwaschung des Pilatus), schwäbischer Renaissance. Schränkchen, Anfang des 18. Jahrhunderts, Ebenholz mit Elfenbein-Einlagen. Spiegel (A), in Goldrahmen, um 1730, mit sehr hübsch stilisirtem, dabei einfachem Bandwerk an den

8

Ecken und mit charakteristischer Bekrönung (Palmette zwischen Bandwerk mit Netzwerk und Blumen, noch ganz symmetrisch). Standuhr (A), um 1760, Platte im und um das Zifferblatt mit gemalten (und theilweise in Blech ausgeschnittenen, beweglichen) Bildern (Sündenfall, Besiegung des Teufels, Oelberg-Gebet), ringsum derbkräftig in Holz geschnitzter Rahmen, mit einer kleinen Figuren - Darstellung unten (ein Greis liegt im Bette, zu Kopf und zu Füssen je ein älterer Mann mit heftig gesticulirenden Händen, Allegorie der schwindenden Zeit) und Roccoco-Ornamenten an den Seiten und oben herum, jetzt zu dunkelbraun lackirt.

Der anschliessende Bettraum (Alkoven) liegt in der Ecke, ist aber völlig dunkel, das Prachtbett, ein riesiges Himmelbett, welches in dem Raume steht, ist daher weder völlig in seinen einzelnen Theilen zu würdigen, noch bezüglich der alten, dem Ende des 17. Jahrhunderts gehörenden und der nachgeschnitzten Theile zu charakterisiren. Ueberall reiche, aber verschiedenartige Schnitzerei. Das eigentliche Gestell zeigt am Fuss-Ende ein (älteres) Relief zweier im Walde einander gegenüber vor ihrer Kapelle lesenden bezw. schreibenden Einsiedler, als Einfassungen aber (neuere) Pfosten mit vorgestellten Frauen, unter ionischen Capitellen, an den Seiten Ornamente. Auf den Eckpfosten des Fuss-Endes ruhen gewundene, korinthische Säulen, welche den Himmel tragen, dazwischen ein Aufsatz-Brett mit durchbrochen geschnitzten Ranken um ein Wappen. Am Kopf-Ende trägt den Himmel eine ganze Wand-Verkleidung, dreitheilig durch Hermen mit Menschen-Oberkörpern (alt), mit Sockeltheil (darin an den Seitenfeldern Ornamente, im mittleren zwei sich küssende Engelsköpfe), mit Haupttheil (an den Seitenfeldern Männerköpfe im Profil, Renaissancestil, in der Mitte ein en face vortretender Frauenkopf; alles dies scheint wesentlich neu) und Fries (mit Fruchtguirlanden). Der Himmel selbst ist ungemein reich und kräftig geschnitzt, der Hauptsache nach Rahmenwerk und zwei sich kreuzende Balken mit starker Ornament-Schnitzerei, dazwischen vier Cassetten mit durchbrochener Schnitzerei. Schrank, gross, von etwa 1760, einfacher, mit verkröpfter Umrahmuug der Flächen, darin einige in hellem Holz und Metall eingelegte Ornamente.

Von der Bildergallerie führt ein kleiner Verbindungsgang, neben dem westlichen Eckzimmer (mit dem Prachtbett) des Nordflügels entlang, nach dem Südflügel. In ihm befinden sich ebenfalls verschiedene Möbel, Gegenstände und Bilder (Buffet, neu, mit älteren Einlagen?). Schrank, vom Ende des 17. Jahrhunderts, auf Tisch-Untersatz; Haupttheil mit Klappthüren und, wenn diese geöffnet, mit Schiebladen um eine Klappthür, welche, ein Spiegel, von gewundenen Säulen eingefasst ist; Aufsatz als Thür zwischen gewundenen Säulen und niedrigeren Schiebladen; hübsch aufgebaut, mässig barock, schwarz, mit aufgelegtem, schwarzem Schnitzwerk und Messing-Beschlägen. Schränkchen, aus dem 18. Jahrhundert, mit Klappthüren, dahinter Schiebfächer, welche Marmormosaiken (florentiner Art) von Veduten zeigen.

Der Südflügel enthält hauptsächlich den grossen, sechsfenstrigen Gewehrsaal. Darin viele Gewehre (A) deutscher (auch sächsischer), dann besonders italienischer, französischer und orientalischer Arbeit des 16.—18. Jahrhunderts, zum Theil schön eingelegt und mit schön getriebenen Messing-Beschlägen (so namentlich französische vom Anfang des 18. Jahrhunderts, doch auch einige sächsische) versehen. Stuhl, prächtig gewesen, aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, aus dem Schloss in Weimar

(sogenannter Thronsessel, von Herzog Wilhelm IV. von Weimar dem Theater überlassen, von dem regierenden Grossherzog wieder zurück genommen), von behaglicher Form (A), Rückenlehnen und Seitenlehnen sind ganz mit rothem Sammet ausge-



Thronsessel im Gewehrsaal des Schlosses Ettersburg.

polstert, auf Sitz und Rücken prächtige Silberstickerei: Palmetten, Blumenwerk, Bandgeschlinge, auf dem Rücken dazu, in der Mitte, charakteristisch für die Zeit, in Nachahmung chinesischer Malereien Figuren-Darstellung.

Auf den Gewehrsaal folgt ein Rauchzimmer, welches, von der den Schluss des Südflügels bildenden Nebentreppe aus erreichbar, somit von hier aus einen Zugang zum alten Schloss bildet. Hier sind zu den Kamin-Verkleidungen und

-Aufsätzen ältere Holzschnitz-Werke benutzt, stark lackirt. Schränkchen. holländisch, aus der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts, dem im Eckzimmer der Oberhofmeisterin im Hauptschloss (s. S. 230) ähnlich, aber noch origineller (A). (Es steht auf modernem Tisch-Untersatz.) Seine Ecken sind nach vorn und nach den Seiten durch Figuren oder Gruppen übereinander belebt, welche, klein, derb und skizzenhaft, dennoch deutlich römisch-antike und auf Michelangelo weisende Studien verrathen. So erkennen wir in den die Postamente ersetzenden Kindergestalten die entsprechend gemalten Kindermotive der Decke der sixtinischen Kapelle wieder, in dem Mann, bezw. der Frau mit einem Kind auf dem Arm und einem zur Seite. Studien nach dem Sündfluth-Bild an eben dieser Decke; in der seitlichen rohen Frauengestalt die Haltung der mediceischen Venus. Derb, aber höchst lebhaft ist die Belebung der Vorderfläche in den drei Nischen durch Figürchen, wobei die Anordnung ungleicher Höhen- und Grössen-Verhältnisse der seitlichen Figuren gegen die mittleren charakteristisch nordisch ist, und die Knaben auf Delphinen als Consolen auch eine mehr äusserliche Auffassung der classischen Bauformen abspiegeln. Venetjanischer Spiegel. Darunter Schränkchen (A), aus dem 17. Jahrhundert, wohl rheinisch, von grosser Schönheit. Während die Klappthür des Haupttheiles und die Schiebethür des Sockeltheiles durch einfache, verkröpfte Rahmen, erstere mit etwas Schnitzerei



Schlüssel im Schlosse zu Ettersburg.

auf dem Rahmen und den kleinen Figuren der Jahreszeiten an den Ecken, belebt sind, sind die Pilaster auf das Reizendste mit den zwischen den Blattranken schwebenden Knäblein gefüllt, auch das linke Postament-Ornament (das rechte ist schlechte Erneuerung) bei seiner Einfachheit von feinstem Schwung; die Gruppe im Abschluss-Gesims, die nebeneinander thronenden Göttinnen der Gerechtigkeit und des Friedens sind leider beschädigt. Ein Gemälde von Kraus, jene be-Theatervorstellung im ettersburger Park darstellend, mit Goethe im Vordergrund, ist zwar nicht künstlerisch hervorragend. aber interessant, Schlosse selbst die einzige, lebendige Erinnerung an Goethe's Aufenthalt.

Gehen wir zurück zur Bildergallerie und diese durch bis an das andere, östliche Ende, so gelangen wir in den Gang des Ostflügels. Derselbe zeigt, an den

Wänden befestigt, Landschaften auf Stoff gemalt, welche, in der 1. Hälfte unseres Jahrhunderts und rein decorativ, handwerklich ausgeführt, thüringische Ruinen darstellen und daher bis zu einem gewissen Grade für ihren damaligen Zustand als Illustrationen dienen können.

An diesem Gang liegt das Zimmer des Hofmarschalls. Darin Schränkchen, auf einem Tisch-Untersatz, wesentlich neu; doch sind einige Friese, Consolen (Köpfe) und Füllungen niederländische Arbeiten des 17. Jahrhunderts (A), ausgezeichnet durch sehr geschickte Raum-Ausfüllung und gutes Verhältniss der Details gegenüber der Gesammt-Composition.

Der Gang steht an seinem südlichen Ende durch eine Thür in Verbindung mit der sich rechtwinklig nach aussen anschliessenden, oben erwähnten Herrschafts-Empore der Kapelle.

Schliesslich ist zu bemerken, dass sich in den verschiedenen Räumen des alten, wie des neuen Schlosses, verstreut Gefässe (ausser den genannten) aus Thon (Majolica), Steingut, Porzellan und Glas befinden, darunter beachtenswerthe chinesische Majoliken und altmeissener Porzellane, deren Einzel-Behandlung jedoch hier zu weit führen würde. Sie dienen mit dazu, den sämmtlichen Räumen einen zugleich vornehmen und traulichen Charakter zu geben. Auch manche der mannigfaltig und geschickt modellirten Schlüsselgriffe sind der Aufmerksamkeit werth.

[Ortsbefestigungs-Rest. Sogenannte Schanze am Nordost-Ende des Dorfes, Erd-Erhöhung, von Südost nach Nordwest laufend; war vielleicht eine altgermanische Befestigung.]

[Burg] gegenüber dem jetzigen Schlosse, etwas tiefer gelegen, nur Spuren von Wall und Graben vorhanden. Es bestand wahrscheinlich nur diese eine mittelalterliche Burg, welche anfangs den Herren von Ettersburg, als Lehn des Grafen Wichmann, dann den Grafen von Gleichen gehörte, 1227 durch Heinrich Raspe zerstört, dann wieder aufgebaut wurde und dann ein Lehn der Herren von Vippach war. Eine angeblich auf dem Rücken des Ettersberges gelegene, zweite Gleichen'sche Burg dürfte nach genau angestellten Untersuchungen nur als eine alte, germanische Verschanzung anzusehen sein. Für mittelalterliche Anlage fehlt jede Spur eines tieferen Grabens, der hier ganz besonders angebracht gewesen wäre. Die Bezeichnung Wichmann'sche und Gleich'sche ist gewiss im Volksmund spät, wahrscheinlich durch Zollmann, entstanden, als man aus Urkunden und Chroniken erfahren, dass 1123 Graf Wichmann dort Besitz gehabt, 1227 die Burg des Grafen von Gleichen zerstört worden sei\* - Hess, 8. 217; I, 8. 311. — Kronfeld II, 8. 183\*\*.]

Frankendorf, 9,2 km östlich von Weimar, Filial von Kapellendorf, seit 1200 erwähnt (Schultes, Direct. dipl. II), 1259 Sitz der Herren von Vrankindorf (Martin, Urkundenb. v. Jena I, 8. 8), Francindorf etc.; 1350 von den Burggrafen von Kirchberg (die es schon 1268 besassen) der Stadt Erfurt verkauft, die es dem Amt Kapellendorf einfügte<sup>+</sup>; um 1381 Franckendorff. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 135<sup>+</sup>. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschrift N. F. V, S. 136 (um 1381). — Tettau, in Erfurter Gesch.-Ver.-Mitth. XIII, S. 13 f. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, 8. 94.

Kirche [an Stelle einer 1259 dem Kloster Kapellendorf einverleibten; Martin, Urkundenb. v. Jena I, S. 8]. Der 6,2 m lange, 4 m breite Chor, welcher den Thurm

trägt, ist im Unterbau älter, sonst, wie das 11 m lange, 5,6 m breite Langhaus, 1813 vollendet (Jahreszahl an der Westthür aussen). Flache Holzdecken in Chor und Langhaus; rechteckige, regelmässig angelegte Fenster und Thüren; Thurm bis Langhaus-Dachfirst massiv, dann ein achteckiges, beschiefertes Geschoss mit Schweifkuppel, Tabernakel, Kuppel. — Kronfeld a. a. O.

Taufstein, aus dem 18. Jahrhundert; Fuss und halbkugeliges Becken achteckig, profilirt; Schaft rund, canellirt. Stein.

Kanzelbau hinter dem Altar, von der Bauzeit der Kirche.

Glocken. 1) 1810. — 2) 1841.

Gaberndorf, 4 km westnordwestlich von Weimar (Zameresdorf? — Drouke, Trad. fuld., 8. 38. 299), 1293 Sitz der bald darauf verschwundenen Familie von Geberndorf, im 14. Jahrhundert Ort, wo die Herren von Vippach und von Legefeld Lehen besassen +, um 1381 Gaberndorff, 1633 denen von Lichtenberg gehörig. — Franke, Das Rote Buch, 8 84. 116. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 135 +. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 136 (um 1381). — Rein, Thuringia sacra II. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 94.

Kirche [an Stelle einer 1368 erwähnten des heiligen Alban].

Chor und Langhaus zusammen 22 m lang und 6,45 m breit. Form: Anlage spätgothisch, von 1502. Inschrift aussen an der Südmauer dicht bei der östlichen Ecke oben: Anno dni mccccc 2.0. incepto est prs. op. 2.a. fia. p. asimogeniti (Anno domini 1500 secundo inceptum est praesens opus secunda feria post quasimodogeniti, d. h. 1502 ist gegenwärtiges Werk begonnen am zweiten Tage nach Sonntag Quasimodogeniti) und ein Steinmetz-Zeichen: T. Im Einzelnen stammt von dieser Zeit das rippenlose Kreuzgewölbe im Thurm-Erdgeschoss (der ehemaligen Sacristei) her, dann die vom Langhaus in den Thurm führende Spitzbogen-Thür, die (in unserem Jahrhundert überarbeiteten) grossen Spitzbogen-Fenster, welche an der Ostseite des Chores und an beiden Langseiten regelmässig angelegt sind; am Thurm das Sockelgesims von guter Form und Erhaltung, im Erdgeschoss das Fenster von der Form: an der Ostseite, die kleinen Rechteck-Fenster an der Westseite des Erdgeschosses und an der Ost- und West-Seite des ersten Obergeschosses, das auf das erste Obergeschoss folgende Gesims (nur leidlich erhalten), die grösseren, rechteckigen, mit in den Ecken einander kreuzenden Stäben profilirten Fenster an der Ost-, Nord- und West-Seite des zweiten Obergeschosses. Mit diesem Obergeschoss überragt der Thurm die übrige Kirche; es folgt noch über einem Gesims ein drittes Obergeschoss mit trümmerhaften, spitzbogigen, zweitheiligen [des Mittelpfostens beraubten] und mit Maasswerken von

Kleeblattbögen: A. bezw. Fischblasen: Defüllten, grösseren Fenstern. Darauf der aus dem 18. Jahrhundert stammende, aber erneuerte Helm, beschiefert, von der Form einer achteckigen Schweifkuppel, welche aber noch in einen hohen, geraden Helm übergeht. So sieht die Kirche von aussen, von Norden gesehen, ganz wirksam aus. Einige Flachbogen-Fenster am Langhaus stammen aus dem 18., die rechteckige Westthür aus unserem Jahrhundert. Das Innere ist unbedeutend: Holztonnen - Decke [mit 1724 hergestellten, jetzt überweissten Malereien], mit eingeschnittenen, rechteckigen Dachfenstern aus dem 18. Jahrhundert. Holz-Emporen [ebenfalls 1724 bemalt gewesen], nüchterner Kanzelbau aus unserem Jahrhundert. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. VI, & 224. — Pfarrbuch.

Taufstein im Thurm-Erdgeschoss, ausser Gebrauch, aus dem 16. Jahrhundert, doch roh abgearbeitet, viereckiger Schaft und rundes Becken. Stein.

Figuren im Thurm-Erdgeschoss, Engelknaben, aus dem 18. Jahrhundert; Reste der ehemaligen Kanzel, unbedeutend. Holz, farbig.

[Crucifix, fortgekommen, gerühmt von Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. IV, S. 44; danach Lotz, Kunsttopogr. I, S. 227.]

Gedenktafel an der Chor-Nordwand, laut Unterschrift für den Erbsass auf Gaberndorf Dietr. Wiedemann, † 1650, leidliches Gemälde der Anbetung der Könige (Caspar's Kopf ganz gut), in barock geschnitztem Rahmen aus Holz. — Pfarrbuch.

Gedenktafel an der Chor-Südwand, Gemälde in einfachem Rahmen, aus der Zeit um 1560. In der Mitte Crucifix, das Bild theilend; links der knieende Stifter (vielleicht der damalige Pfarrer Hoffmann?) und Sohn, als Hintergrund die Taufe Christi; rechts die knieende Frau, als Hintergrund die Auferstehung. Die naive Composition, die zum Theil sehr rühmenswerthe Zeichnung der nackten Körpertheile, die ganz charakteristische Behandlung des Gesichtes des Stifters und die tüchtige Technik, auch die nur leidlich erhaltene Farbengebung zeigen Cranachsche Schule in der Art des Peter Gottland, freilich ist das Bild nicht so gut, wie dessen Bilder in Jena (s. Heft Jena, S. 101), mehr Schülerarbeit.

Hostienbüchse, von: Caspar Kihndorf 1671; rund. Zinn.

Glocken. 1) 1748 von Joh. Chr. Rose in Apolda unter Auspicien des Fürsten Ernst August etc., mit dessen Wappen und: SOLI DEO GLORIA. 108 cm Durchmesser. — 2) 1886.

Kirchhof, Rundbogen-Thor, daneben eine Tafel mit: 1562 M.M.P.

Pfarrhaus. Grosse rundbogige Thorfahrt, kleiner Rundbogen-Eingang daneben. Zwischen beiden eine Tafel eingelassen mit: MAN SCHRIEB DA DIS GEBAWET WAR MDC VND IIII IAHR, dem Rautenwappen und: H.L.M.I.D. W., CLAUS GEBHARD, THOM. MEISTER.

Am (neuen) **Gasthof** 2 Tafeln eingemauert, jede mit dem Rautenkranz-Wappen, V. D. M. I. A., das linke noch mit: 1752, das rechte mit: 1564, darüber: 1732.

An einem (neuen) Wohnhaus nahe der Kirche eine Tafel mit dem Rautenkranz-Wappen, ANNO 1604, V.D.M.I.AE und: NICL. SCHAPR.

Weimar.

Wohnhaus von Herrn Jul. Schwimmer. Thorfahrt und Eingang daneben rundbogig. Letzterer mit gothischer Profilirung, auch noch von einem äusseren Schweifbogen: Aumzogen. Zwischen den beiden Bögen sind 2 Tafeln eingelassen, die eine mit: V.D.M.I.E. GOTTES WORT BLEYBET EWIG, Kurschwertern und Rautenkranz, AGRICOLA und seinem Wappen, einer Pflugschaar; die andere Tafel mit: S.V.G. 1705. Am grossen Thorbogen restaurirte Umschrift: Das Thor hat marp moscht lasse mache in der fasten, als man zaltte 1546 nach Christi gebort got sewig lob.

[Krakendorf, Wüstung, südöstlich von Gaberndorf. — Franke, Das Rete Buch, S. 43. — Werneburg, S. 99.]

Gelmerode, 4,8 km südsüdwestlich von Weimar; 1301 und um 138: Germenrode, Germynrode, Filial von Legefeld. — Franke, Das Rote Buch, 8. 37. 82. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 185. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 137 (um 1381).

Kirche. Grundriss-Form: Der Mittelbau, welcher den Thurm trägt, im Erdgeschoss jetzt Chor, 3,2 m lang, 3,5 m breit, ist der älteste Theil, vielleicht romanisch; ein kleines Fenster an seiner Nordseite, wenngleich im 18. Jahrhundert gerundet und mit Abkantung profilirt, stammt noch von jenem Ursprungs-Bau. Der Osttheil, jetzt Sacristei, ist spätgothischer (als Chor-Erweiterung bestimmt gewesener) Bau, 4,4 m lang, 3,7 m breit, noch mit steinernem Tonnengewölbe; erhalten sind auch der Chorbogen und, wenn auch ohne Kämpier-Gesims, seine Pfeiler, der spitzbogige, von starkem, wagerechtem Gesims überdeckte [des Schmuckes dazwischen beraubte] Sacramentschrein, vielleicht auch das an der Südseite befindliche, später veränderte Spitzbogen-Fenster mit gemeisseltem (Deutschordens-?) Kreuz über dem Bogen und die mittleren Thurmgeschosse mit Lichtspalt. Weitere Bauthätigkeit besonders 1717 (Jahreszahl aussen oben an der Nordseite zwischen dem 2. und 3. Fenster des Langhauses), von daher die flache Holzdecke des Chores, die Höherführung und Rundung des Triumphbogens unter Beseitigung seiner Pfeiler, das 10,5 m lange, 6,3 m breite Langhaus mit Holztonne, die schlichten Spitzbogen-Fenster (das westliche der Nordseite, sowie das östliche dieser Seite, dieses in moderner Ueberarbeitung, die drei der Südseite); zuletzt 1830 (Jahreszahl über der Westthür), von daher die rechteckige Westthür, ebenso das rechteckige Fenster an der Ostseite und das rechteckige in der Mitte der Langhaus-Nordseite, das flachbogige an der Chor-Südseite, schliesslich das oberste, viereckige, beschieferte Thurmgeschoss und der schlanke Achteck-Helm. — Hees, in Thuring. Vereins-Zeitschr. VI, S. 224.

Taufstein, mit Umschrift: DAVIT LANTMAN PAST. ANNO DNI 1573 um den cylindrischen, oberen Theil des Beckens, dessen unterer im Aufriss schräg eingezogen, im Querschnitt achtseitig, aber mit abwechselnd langen und kurzen

Seiten des Achtecks, die Kanten durch Stäbe betont. Darunter, durch einen Wulst vermittelt, der regelmässig achteckige Pfeiler des Schaftes, der wieder durch Dreikant-Vermittelung in den vierseitigen Sockel übergeht. [Unteres Stück des Sockels fehlt.] Sandstein.

(Kanzel, hinter dem Altar, neu.)

Kelch, mit: M.S.H.1728 unter dem Fuss, welcher Sechspass-Form: © hat. Knauf kugelig, aus sechs Buckeln gebildet. Silber, vergoldet, 22 cm hoch.

Glocken. 1) 1614 von Hieron. Möhring in Erfurt. 2) 1814. — 3) 1832.

Kirchhof. Grabsteine, aus dem 18. Jahrhundert, so mehrere an der Kirchmauer, von 1729 und 1760 etc., mit Wappen, Sinnbildern und Figuren gewöhnlicher Art, plump, aber zum Theil von auffallender Grösse.

Goldbach, 10 km nordöstlich von Weimar; gehörte dem Deutschorden, stand unter der Comthurei Liebstedt (um 1381 Goltbach) und kam mit dieser 1815 an Sachsen-Weimar; Filial von Liebstedt (zur Reformationszeit Filial von Pfiffelbach).

— Kronfeld, Landeskunde II, S. 136. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 135 (um 1381).

Kirche. Rechteck von 12,2 m Länge und 6,1 m Breite. Bedürfniss-Bau, mit flacher Holzdecke, rundbogigem Fenster an der Nord- und Süd-Seite; ebenda eine rechteckige Thür, ein ebensolches Fenster an der Westseite. Minimales, beschiefertes Dachthürmchen.

2 Glasbilder im mittleren Südfenster, je ein Ehepaar mit: 1650; rohgemalt.

2 Glocken von 1840.

Grosscromsdorf, 4,2 km ostnordöstlich von Weimar; Crumelsdorf (Schultes, Direct dipl II), Stammsitz einer vielleicht 1153, sicher seit 1249 genannten, hochadeligen Familie von Crumesdorf (1273 Crummestorf; Martin, Urkundenb. v. Jena I, 8, 16, Krumsdorf), welche, auch in Weimar und sonst in Thüringen begütert, 1684 ausstarb, gehörte ihnen, bezw. den anderen Besitzern des Rittergutes und Schlosses (s. dies), doch, wie es scheint, unter Lehns-Oberhoheit der Grafen von Gleichen, da wenigstens deren Rechtsnachfolger, die Grafen von Hohenlohe, im 17. Jahrhundert ihr Hoheitsrecht geltend machten; 1506 Krumpdorf major, wurde 1692 Besitz des Herzogs von Weimar und Mittelpunkt eines kleinen Amtes (mit Kleincromsdorf, Döbritschen, Schöndorf, Wiegendorf), welches 1730 dem Amte Weimar einverleibt

wurde. 1809 ging auch die Lehns-Oberhoheit an den Herzog von Sachsen-Weimar über. — Franke, Das Rote Buch, S. 78 u. Anm. — Hist-geogr. Beschr. d. herzgl. sächs. Lande, Altona 1796, S. 78 L. — v. Hagke, Studien etc. d. Kr. Weissensee. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 137. — N. (Niemeyer) in der Zeitung Deutschland 1892, April, längerer, eingehender Aufsatz, mit Hinweisen u. A. auf den Bericht des Landkammerraths Brandt von 1821. — Bein, Thuringia sacra II. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 151, über das Siegel. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1882, S. 51. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 93.

Kirche, seit 1378 erwähnt, Rechteck von 15,1 m Länge, 6,5 m Breite. Von spätgothischer Anlage zeugen die zwei Fenster an der Ostseite und das zweite der Südseite, welche schlanke Spitzbogen-Form (Lanzettform), wenn auch mit späterer Abrundung, haben. Das erste südliche Fenster ist ein vergrösserter Spitzbogen des 18. Jahrhunderts. Im Uebrigen unregelmässige, rechteckige Fenster (grössere an der Nordseite) und West-Thüren unten und zur Empore, späterer Zeiten, so um 1823, wobei der Thurm abgetragen wurde, und 1862. Tonnenförmige Holzdecke.— Franke, Das Rote Buch, S. 79. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. VI, S. 224. — N. in Zeitung Deutschland. — Pfarrbuch.

Kanzelbau, hinter dem Altar in der Mitte, 1713 (Jahreszahl an der Rückwand) hergestellt, 1767 durch die Stiftung Prieser's zum Andenken an den durch seinen Grossvater gestifteten Bau neu bemalt (Inschrift vorn im linken Einfassungs-Brett), 1862 durch den Enkel neu decorirt (Inschrift im rechten Einfassungs-Brett), dabei jedenfalls auch das Gebälk neu gemacht. Erdgeschoss als Flachbogen-Durchgang auf Pilastern, über deren Kämpfer-Gesimsen vortretende Consolen die frei vorgestellten Säulen des Obergeschosses tragen. Zwischen ihnen die im Grundriss: U vortretende Kanzel, gerade, mit Blattwerk an den Flächen und Fruchtgehängen an den Kanten; darüber der rundbogige, obere Eingang; aussen Einfassungs-Bretter mit geschnitzten Akanthus-Blättern, Voluten und Traubenbündeln an jeder Seite um ein Schild (hier die Inschriften). Dorische Capitelle der Säulen und verkröpftes Gebälk als antikisirende Erneuerung; darauf die zwei Engel vom ursprünglichen Kanzelbau. Holz, weiss mit Gold.

Altarwerk, um 1520 gemacht, hoch oben an der Ostwand aufgehängt, daher sehr undeutlich, auch verstümmelt und staubbedeckt. Im Mittelschrein die grösseren Figuren der Maria mit dem Kind, zwischen Paulus und Petrus (?); an den Innenseiten jedes Flügels je drei kleine Heiligenfiguren oben und unten. Einzelne Figuren, Baldachine etc. scheinen gut genug erhalten, um Reinigung und sichtbarere Anbringung zu rechtfertigen. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. IV, S. 43; danach Lots, Kunsttopogr. I, S. 259. — Kronfeld a. a. O.

[Gruft, jetzt überdielt. Darin Gedenktafeln mit Bildern und Wappenschildern mehrerer Mitglieder der Familie von Cromsdorf. — N. in Zeitung Deutschland.]

Altarleuchter, von: J.F.P. (Prieser) 1752, mit dreiflächigem, getriebenem, oben mit Kinderköpfen versehenem Fuss und balusterähnlichem Schaft. Zinn.

2 Blumenvasen, von: A. M. P. (Prieser) 1772. Zinn.

Weinkanne, von: Christoph Grobe 1755. Zinn.

Glocken in einem Glockenhause nahe der Kirche. 1) 1750 von Martin Rose in Apolda, mit Rankenfries und Akanthusfries, Namen und weimarischem Wappen.

90 cm Durchmesser. — 2) 1696 von Berthold Rausch; zwei Friese mit mittelmässigen, geflügelten Engelsköpfen und weimarischem Wappen. 75 cm Durchmesser. — 3) 1827.

Grabstein, aussen an der Südseite vermauert, für Leuthold von Cromsdorf, † 1527, Anna, geb. von Witzleben, † 1532. — N. in Zeitung Deutschland.

Schloss. Das Gut mit dem Ort gehörte seit dem 12. oder 13. Jahrhundert der Familie von Cromsdorf; Andere, welche dort als belehnt genannt werden, waren wohl nur Mitbesitzer; so 1378 die Brüder Rapp (s. Ballstedt), 1401 eine Tochter derer von Lichtenhain, 1483 Hermann Gans (s. Denstedt). Der Besitz kam nach dem Tode des Hans Christoph von Cromsdorf 1634 wegen Ueberschuldung zur Subhastation und in Besitz der Magdalene, Wittwe von Weidenbach, geborenen von Cromsdorf (welche eine Kaufsumme darauf stehen hatte), 1664 an Caspar von Mortaigne (der in zweiter Ehe ihre Tochter Anna Sophie geheirathet hatte). Ihm folgte 1668 sein Sohn aus erster Ehe, Johann Theodor (dem der Sohn aus zweiter Ehe, Johann Georg, seine Rechte abtrat), Kommandant von Erfurt (der in schwedischen, brandenburgischen, eisenachischen und mainzischen Kriegsdiensten gestanden), ein unruhiger, aber sehr reicher Mann, welcher viel an das grosscromsdorfer Schloss und Garten wendete und darin wohl sein Vermögen erschöpfte. Als er 1689 in österreichische Dienste gegangen, 1692 (als Kommandant von Szegedin) gefallen war, verkaufte sein Sohn Johann Karl (Hauptmann in Wien) das Gut 1694 an Herzog Wilhelm Ernst von Weimar. Da das Gut unter Lehns-Oberhoheit der Grafen von Hohenlohe-Langenburg stand, musste der Herzog den damaligen Rechten gemäss einen Lehnsträger ernennen (Kammerrath Voigt). Das Schloss wurde fürstliches Lustschloss (Geselligkeiten u. A. 1698), in den Garten-Anlagen auch eine Fasanerie eingerichtet (Inventar 1729). Nach der Schlacht bei Jena 1806 wurde das Schloss auf das Greulichste geplündert und verwüstet. Grossherzog Carl Friedrich, welcher eine besondere Vorliebe für Grosscromsdorf hatte, liess bald nach seinem Regierungs-Antritt (1830) das Innere mit Tapeten bezw. Wandmalereien schmücken, 1833 den (für die Fasanerie dicht bepflanzten) Garten als solchen wieder herstellen und in den Räumen des Schlosses chinesische und japanische Curiositäten aufstellen, welche später wieder in andere Schlösser gekommen sind. Zum Gedächtniss an seinen Lieblings-Aufenthalt weihte seine Wittwe Maria Pawlowna das Schloss nebst Garten 1858 als Carl Friedrich-Damenstift (unter Anweisung einer Stiftungssumme) zum Wohnsitz (Sommeraufenthalt) für je vier Töchter verdienstvoller weimarischer Beamter, zu welchem Zwecke das Schloss baulich hergerichtet wurde.

Das Schlossgebäude ist verhältnissmässig fest und solid gebaut. Es zeigt zwei Bauzeiten, deren Grenze ein an beiden Flügeln vor den beiden äussersten Fenstern im Mauerwerk senkrecht von unten bis oben herabgehender, besonders am Dachgesims bemerkbarer Riss zeigt. Der Ursprungs-Bau gehört der Zeit um 1580 an; der zweite ist ein Erneuerungs- und Erweiterungs-Bau, welchen, da die letzten Besitzer aus der Familie von Cromsdorf das Schloss sehr vernachlässigt hatten, Johann Theodor von Mortaigne nach 1668 mit vieler Sorgfalt herstellen liess. — Das Schloss bildet ein von Osten nach Westen gestrecktes Rechteck, das von vielen,

theils einfachen, theils gepaarten Fenstern in drei Geschossen erhellt wird. Diese haben Einfassungen von gutem Kalkstein (erneuerte auch von Sandstein), in Profilen von:  $\supset$  und Abstufungen, welche aber noch nach mittelalterlicher Weise das untere Drittel der Seitengewände glatt lassen. Einen lebendigeren Schmuck erhält die Nord- und Süd-Front, jede durch zwei Ziergiebel, welche rechts und links breit aufsteigen, zwar nur in ihrem ersten Aufsatz von Fenstern unterbrochen,



Theil-Süd-Ansicht des Schlosses zu Grosscromsdorf.

aber in drei geschweiften Absätzen und darüber einem dreieckigen Giebel, so dass noch drei Geschosse entstehen, welche durch Zwischengesimse und Pilaster belebt werden; Alles übrigens recht maassvoll gehalten. In der Mitte der Süd- (Haupt-) Front tritt ein achteckiger Treppenthurm vor, oben mit einer Schweifkuppel bekrönt. Ihn erhellen in den unteren Geschossen rautenförmige Fenster (dem Treppenlauf entsprechend), oben rechteckige. Einen ganz erheblichen Schmuck aber gewährt das Hauptportal, welches an der Westseite des Treppenthurmes noch reinem Spätrenaissance-Stil höchst sauber in Sandstein Der Rundausgeführt ist. bogen hat als Schlussstein einen Apfel: die einfassenden, ionischen Säulen sind von schönen Verhältnissen, sowie das Gebälk mit dem Giebel: \_\_\_\_. Im Giebelfeld wurde 1668 [das Cromsdorf'sche Wappen: längsgetheilter

Schild, darin rechts ein längsgespaltener Adler in Gelb, links drei übereinander stehende, rothe Rosen in Silber, darauf Ritterhelm mit Widderhörnern, herausgebrochen und dafür] das grosse Vereinigungs-Wappen von Mortaigne (Schild, darauf rechts Johanniterkreuz, links ein Adler, darauf Freiherrnkrone) eingesetzt. Ueber dem Giebel ein bärtiger Männerkopf. Die beiden Bären zu den Seiten des Portales sind höchst effectvolle Beiwerke aus neuerer Zeit (von einem von dem Landkammerrath Röse bei Eisenach an dem sog. Röse'schen Hölzchen gebauten Landsitz; nach Mittheil. des Herrn Geheimrath Bergfeld). Die Rundbogen-Thür von der

Treppe zum Erdgeschoss zeigt Profile, denen der Fenster entsprechend, sidoch breitere.

Das Erdgeschoss und erste Obergeschoss bieten nichts Besonderes. Treten wir aber in die Räume des zweiten Obergeschosses, so ist der Eindruck der merkwürdigste. Grosse, verödete, des Mobiliars beraubte Säle und Zimmer zeigen zum Theil so frische Wand- und Decken-Decorationen, als wären sie bewohnt. Diese Decorationen selbst aber sind den wechselnden Bestimmungen und Schicksalen der Räume zufolge ein so wunderliches Conglomerat von Kunstübung des 17., 18. und unseres Jahrhunderts, dass man nicht weiss, wie weit Altes und Neues, Restauration und völlige Ergänzung reichen. [Einer der Säle, vielleicht der dritte, war (nach dem Bericht von 1821) vor 1806 rund herum mit gemalten, historischen Tapeten ausgeschlagen gewesen, aber bei der damaligen Plünderung beinahe grösstentheils seiner Tapeten beraubt worden.] Der grosse, vierfenstrige Eintritts-Saal zeigt aus der Zeit um 1830 grosse Bilder mit lebensgrossen Figuren, romantische und mythologische Scenen theatralisch darstellend, und zwar Nachahmungen von Webeteppichen, zum Theil von solchen im ettersburger Schlosse, auf Cartons gemalt. Ausserdem Ornamente etc. an Wänden, Thüren und Decken. Ebenso im folgenden Saal (dem sogen. Mortaigne-Zimmer) auf der linken (westlichen) Seite. Hier Jagd- und idyllische Scenen in Landschaften, in Nachahmung der Malerei um 1760. Gusseiserner Ofen, an dessen einer (grossen) Platte die Justitia in vegetabilischen Ornamenten und Ueberschrift: DAS TREWE AUF DER ERDEN WACHSE VNT GERECHTIGKEIT VOM HIMMEL SCHAWE PSL. 85 (v. 12); auf den beiden anderen das weimarische Wappen und: 1685. An den Thür-Nischen zum dritten Zimmer zwei ovale Oel-Brustbildnisse von Stiftsdamen, Nachahmungen nach solchen des 18. Jahrhunderts. Im dritten, sehr zerstörten Saal Wandgliederung durch korinthische Säulen, eine Rundbogen-Nische, gemalte Pilaster etc. [dort war auch ein farbiges Wappen von Mortaigne]; dazu Wandgemälde von Frauengestalten auf Holz und Ornamente auf dem Putz [zum Theil mit diesem herausgerissen]; Deckengemälde: Diana mit Gefolge etc. in schlechtem, akademischem Stil um die Mitte unseres Jahrhunderts und dazu sehr flüchtig ausgeführt. Ein durch eine grosse Rechteck-Oeffnung verbundener Nebenraum zeigt ebenso gemalte Oberkörper-Hermen und als Deckengemälde einige Thiere, welche einigermaassen die vier alten Welttheile charakterisiren sollen. - Gehen wir von dem Mittelsaal nach rechts, so befindet sich an der Nordfront ein Zimmer mit einer Carton-Malerei, wie im Mittelsaal; an der Südfront plötzlich zwei Zimmer mit vollständiger, wohnlicher Einrichtung, Möbeln, Bett etc., wie eben Im ersten dieser Zimmer hängen drei Oelgemälde, davon zwei, Christus am Oelberg und Johann Friedrich der Grossmüthige im jugendlichen Alter, Copien nach Cranach (erstere mit Schlänglein und: 1546) sind. In den ausgebauten Eckzimmern des Dachgeschosses noch einige, etwas im Renaissance-Stil verzierte Thürrahmen von etwa 1680.

Südlich vom Schlosse liegt der Garten; auch er zeigt in sonderbarer Weise Verbindung älterer und späterer Zeit (hauptsächliche Anlage unter Johann Theodor von Mortaigne), Verwahrlosung und Erhaltung des Bestehenden bis zu einem gewissen Grade. Die sehr langen Mauern, welche den Garten im Viereck umschliessen, sind fest und an den beiden Ecken der Südseite durch heraustretende Ecken:

mit Schiessscharten in diesen Eckvorsprüngen bewehrt. In einer der Ecken steht jetzt die verstümmelte [des Kopfes beraubte], gar nicht üble Sandstein-Figur einer Flora von etwa 1700. In 64 Nischen der Gartenmauer sind grosse Sandstein-Büsten aufgestellt, mehr oder minder gut erhalten (53 in den Nasen verstümmelt, besonders 1848), welche berühmte Männer und Frauen darstellen. Sie sind mehr decorativ. aber flott und lebendig gearbeitet, diejenigen, welche bekannte Zeitgenossen darstellen, mit wohl erkennbaren Bildniss-Zügen; andere, welche der Phantasie oder unsicheren Originalen entnommen sind, wirken dem entsprechend auf heutige Augen mehr erheiternd, als interessant; geradezu grotesk sind die Vertreter aussereuropäischer Grössen abgebildet. Sie sind übrigens unter sich von verschiedenem Werthe, müssen auch erst nach und nach entstanden sein, indem die ältesten sicher noch auf die Bauzeit des Schlosses von 1670 zurückgehen, während andere uns in die 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts versetzen, in die Zeit, da der Bildhauer Depont unter Carl Friedrich eine Reparatur und Ergänzung vornahm. Die Reihenfolge ist eine ganz bunte, aber um so wechselvollere, vom Standpunkt der reinen Unterhaltung aus. Als Beispiele der Auswahl seien genannt: Karl XII., Herzog Wilhelm von Weimar, Königin Anna von England, August der Starke, Herzog Johann Wilhelm von Eisenach, Carl II. von Spanien, Anna von Oesterreich, Marschall Turenne, Kaiser Ferdinand, Joh. Lavalette, Scherabyt, Kaiser Titus, Kara Mustapha, Joh. Sobiesky, Bethlen Gabor, Gustav Adolph, Christian IV. von Dänemark, Jacob II. von Schottland, Egmont, Ludwig XIV., Kaiser Matthias etc. etc.

Eine mächtig lange Mauer zieht sich etwas östlich von Schloss und Garten das Feld entlang, das Kammergut abschliessend. Andere weiter ausserhalb liegende Mauern lassen sich als Ueberreste ehemaliger Befestigung dieser eigenartigen Anlage erkennen.

Franke, Das Rote Buch, S. 79. — Gräbner, Weimar 1830, S. 36. — Kahla-Rodaische Gesch.-Ver.-Mitth. II, S. 103 f. — Kronfeld I, S. 448. — Lobe, Kupferstich. — N. in Zeitung Deutschland, der erwähnte Aufsatz von 1892 mit interessanten Einzelheiten, auch über die Besitzer und Nennung noch einer Anzahl von Büsten-Namen. — Rein II, S. 266. — Weinberg, Aquarell 1878, im Bes. d. Herrn Hofbuchbinders Henss in Weimar.

Grossobringen, 6 km nördlich von Weimar; 1270 Gross-Uberingen, Sitz der von 1294—1353 vorkommenden Herren von Obringen (Ybringen), 1342 major O., um 1381 Oberingen, kam im Anfang des 15. Jahrhunderts an das Karthäuserkloster zu Erfurt. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 139. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 135 (um 1381). — Rein, Thuringia sacra II. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 60.

Kirche. Grundriss-Form: . Chor und Langhaus zusammen 23,8 m lang, 7,1 m breit, Thurm-Erdgeschoss 3,9 m lang und ebenso breit. An der Chor-Nordseite noch eine Sacristei. Anlage spätgothisch, vom Anfang des 16. Jahrhunderts. (Von einem Bau von 1431, den eine zum Theil unleserliche Inschrift-Tafel an der Thurm-Südseite, in halber Höhe, bezeichnet: 21nno 5ni

milesimo ecceppti feria tercia post misericordiam ist det gebui . . . angehag (angefangen) sohanf fyish et io. ach (?)\*) können höchstens diese unteren Thurm-Mauern herrühren.) Von daher erhalten: das rippenlose Kreuzgewölbe im Thurm-Erdgeschoss, ferner an der Südseite zwischen dem 1. und 2. Fenster aussen eine rundbogige, mit Schweifbogen-Umriss: A umzogene Blende, ein zugemauertes Spitzbogen-Fenster an der Sacristei-Ostseite, die [ihrer Theilungspfosten beraubten] Maasswerk-Fenster an der Süd- und West-Seite im obersten Thurmgeschoss und die nördlich in die Sacristei führende Thür, welche bereits den Rundbogen, aber noch Kehlen und die sich an Kämpfern gabelnden, bezw. am Scheitel kreuzenden Rundstäbe auf spiralisch gewundenen Sockeln zeigt. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts muss ein Restaurations-Bau stattgefunden haben, bei dem die Spitzbogen-Thür vom Chor in die Sacristei entstand und die grossen Spitzbogen-Fenster an der Ost-, Südost- und Süd-Seite (hier vier) oben gerundet wurden. Schliesslich aus späteren Zeiten: die rechteckigen Fenster an der nördlichen Langseite (drei), am Thurm (unten südlich und oben nördlich), die nördliche Mittelthür des Langhauses mit geradem, aber an den Ecken consolartig ausgerundetem Sturz, das ganze Westportal (diese Thüren neu), das rechteckige Fenster im obersten Thurmgeschoss an der Nordseite, die Holztonne über Chor und Langhaus, die hölzerne Flachdecke der Sacristei und der vierseitige Thurmhelm.

Kanzel, neu, in gothischem Stil.

[Altarwerk, nicht mehr vorhanden; noch erwähnt 1861 von Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. IV, S. 44, danach Lotz, Kunsttopogr. I, S. 260, u. Kronfeld a. a. O.]

Kelch, zusammengesetzt. Fuss in Sechspass-Form: ©, sowie zwei Schaftstücke mit: ibefve (eines verkehrt eingesetzt) sind spätgothisch, um 1500; der auf ein Fussfeld aufgelegte Christus später; das Uebrige: die zwei, hässlich den Schaft des (ursprünglich kleinen, zierlichen) Kelches verlängernden Schaftstücke, der gedrückt apfelförmige, gerippte Knauf und die zu grosse Kuppe, aus dem 18. Jahrhundert, vielleicht von 1724, welche Jahreszahl nebst: Ferdinand Schröder der Hostienteller zeigt. Silber, vergoldet.

Glocken. 1) 1770 von Gebr. Ullrich mit den bekannten Sprüchen etc., IN GROSSOBRINGEN HANG ICH etc., mit dem Ranken- und Schilder-Fries, dem weimarischen und Ullrich's Wappen. 120 cm Durchmesser. — 2) Aus dem 15. Jahrhundert, mit: mattevs iohannes locas marcos. 105 cm Durchmesser. — 3) Ohne Inschrift, schlanke Form des 14. Jahrhunderts. 72 cm Durchmesser.

Grabsteine auf dem Kirchhof, aus dem 18. Jahrhundert, in üblichen Formen, verwittert, einer in Obeliskenform.

<sup>\*)</sup> Sollte, wenn der Name richtig gelesen ist, dieser Johannes Ach mit dem von Corn. Gurlitt in Römhild u. ö. gefundenen Kreus oder Kuns von Ach, d. h. wohl von Aschen, in irgend einem Zusammenhange atchen?

Am (neuen) Gemeinde-Backhaus:

2 Tafeln, die links mit: HANS NICLAS HARVS HEIMBVRG. ANNO 1591; die rechte mit dem Rautenkranz-Wappen und: V.D.M.I.AE. CH.I.R.

Gutendorf, 12,8 (10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km südwestlich von Weimar, Filial von Isseroda; 1327 erwähnt (Staatshandbuch), gehörte zur Herrschaft Tonndorf und kam mit dieser 1346 nach dem Grafenkrieg an Erfurt als Mainzer Lehen, 1592 an Sachsen, 1680 wieder an Erfurt, 1815 an Sachsen-Weimar<sup>+</sup>. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 138<sup>+</sup>. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Vereins-Mitth. XIII, 8. 42. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 95.

Kirche. Der Chor, welcher den Thurm trägt, ist 3,9 m lang, 2,8 m breit, das Langhaus 12,6 m lang, 6,2 m breit. Von einem Bau des 13. Jahrhunderts sind das kleine, rundbogige Ostfenster des Chores, eine schon spitzbogige Sacramentnische an der Chor-Ostseite, die (wieder benutzten) Kämpfergesimse an den Pfeilern des jetzt höher als nach dem Stil jener Zeit geführten, rundbogigen Triumphbogens und eine aussen an der Nordseite zwischen dem 1. und 2. Fenster des Langhauses sichtbare, vermauerte, ehemalige Rundbogen-Thür erhalten, deren Quadern das starke Profil: \( \subsetenzien zeigen. \) Im Uebrigen Umgestaltungen und Wiederherstellungen, so von 1614 (Jahreszahl aussen an der Nordseite, an der linken Einfassung des 2. Fensters) und später. Holz-Tonnen über Chor und Langhaus (diese mit eingeschnittenen Fenstern); rechteckige, regelmässig angelegte Fenster und Thüren mit SteinzEinfassung. Thurm massiv bis zum Dachfirst des Langhauses; dann ein beschiefertes Geschoss und Zeltdach, erneuert.

Taufgestell, aus dem 18. Jahrhundert, recht originell, aber besser gemeint, als ausgeführt (ähnlich denen in Berka und Göttern im Amtsger. Blankenhain, s. S. 99, 120). Christus mit den Füssen im Wasser stehend und daher etwas niedriger als der ihm gegenüber auf Felsen knieende Johannes, der ihm mit der erhobenen Rechten [aus einem abgebrochenen Gefäss] Wasser übergiesst; des Johannes Haupt und ein daneben befindlicher Baum tragen das vierseitige, in den Seiten eingebauchte, mit Eierstab verzierte Becken. Von den nackten, halb lebensgrossen Körpern sind manche einzelne Theile gar nicht übel geschnitzt, aber die Verhältnisse und besonders die Köpfe gänzlich misslungen. Holz, geweisst.

Kanzelbau hinter dem Altar, als Sacristeiwand aus der Bauzeit der Kirche, einfach. Erdgeschoss: drei Rundbogen-Oeffnungen, darauf an den seitlichen Abtheilungen Brüstung. In der mittleren Abtheilung ionische, von unten auf Postamenten aufsteigende Pilaster, dazwischen die Kanzel, vom Grundriss: U; flachbogiger, oberer Eingang; Gebälk mit Schalldeckel, darauf Pelikan, gebrochener Giebel mit Engelsknaben, in der Mitte die Strahlensonne. Holz, weiss mit etwas Grün, Braun und Gold.

Kronleuchter, aus dem 18. Jahrhundert; Hängesäule kurz, mit grosser Kugel und Knäufen; sechs S-Arme. Messing.

Kelch, aus dem 17. Jahrhundert. Fuss in Sechspass-Form: ©; am Knauf vortretende, kleine Würfel mit: IHESVS. Kupfer, vergoldet, 20 cm hoch.

Glocken. 1) 1851. — 2) 1857.

Kirchhof. Neben dem Eingang eingemauert Tafel mit dem Erfurter Rad und: 1696.

Hammerstedt, 10,7 (9) km ostsüdöstlich von Weimar (Hamarestete? Dronke, Trad. fald., 8. 38), Filial von Lehnstedt; 1298 Hamirstete, kam mit dem von Erfurt 1348 erworbenen Amt Kapellendorf an jene Stadt und gehörte zu deren "freien" Dörfern, die nicht Lehen waren \*. Hiermit und mit der Reichs-Unmittelbarkeit Kapellendorf's mögen die freien Höfe in Hammerstedt zusammenhängen, welchen Kaiser Sigismund 1435 Freibriefe ausfertigte. Um 1381 Hamerstete. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 138 \*. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 136 (um 1381). — Bein, Thuringia sacra II. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Vereins-Mitth. XIII, 8. 26. 27. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, 8. 51.

Kirche [nach Brand 1784] 1787 gebaut, einfach. Chor, der den Thurm trägt, 3,7 m lang, ebenso breit, mit Flachdecke, Triumphbogen rundbogig, hoch, Langhaus 12,4 m lang, 7,2 m breit, mit Holztonne, beide mit regelmässig angelegten, flachbogigen Fenster- und Thür-Oeffnungen; auf dem ersten Thurm-Obergeschoss unmittelbar ein beschieferter Aufsatz mit Schweifkuppel, Tabernakel und Kuppel.

Kanzelbau, vom Ende des 18. Jahrhunderts, sehr einfach. Unten drei Bogen-Durchgänge, oben Brüstung und in der Mitte die Kanzel, im Grundriss:  $\cup$ , mit Fruchtgehängen an den Kanten.

2 Altarleuchter, von: M. D. E. 1703. Zinn.

Taufkanne, von: Hans Stübritz 1643, in Seidelform. Zinn.

Taufschale, Beckenschläger-Arbeit bekannter Art, mit der Verkündigung und Umschrift, am Rande die spätere Schenkung: S.B. 1707. Messing.

2 Blumenvasen, von: M. Est. 1790. Zinn.

Ehemaliges Messglöckchen, mit: 1699. Bronze.

Glocken. 1) 1848. — 2) 1720 von J. Chr. Rose in Ossmannstedt. — 3) 1856.

Heichelheim, 7,6 km nördlich von Weimar; 1123 Hucheleiben (Schultes, Direct. dipl. I), im 15. Jahrhundert Huchelheynn etc. Anfangs des 15. Jahrhunderts sass dort die Familie Wurmb; ein Zweig derselben nannte sich nach dem Orte<sup>+</sup>. Er litt durch Brand besonders 1638 und 1775. — O. Franke, Das Rote Buch, S. 142, auch über die Familie Wurm. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 140<sup>+</sup>. — Rein, Thuringia sacra II. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1882, S. 46. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 101.

Kirche. Grundriss-Form: Der mittlere, 3,6 m lange und 5,2 m breite Theil, welcher den Thurm trägt, ist romanischer Anlage, ursprünglich und jetzt wieder der Chor; von jener Zeit auch der rundbogige Chorbogen zum Osttheil. Dieser, 5,6 m lang, 5,2 m breit, ist spätgothischer Erweiterungs-Bau [statt der zu dem Zweck abgebrochenen Apsis], wovon der schlichte, spitzbogige Sacramentschrein an der Ostwand. Weitere Bauthätigkeit besonders 1589 (Jahreszahl über dem Rundbogen-Fenster der Chor-Nordseite), 1660 und 1686, wo ein Stück der Südmauer des 9,4 m langen, 8,2 m breiten Langhauses eingefallen war; von daher sind das Spitzbogen-Fenster an der Ostseite und das wieder zugemauerte Spitzbogen-Fenster an der Südseite des Osttheils (das 1.) erhalten; ferner 1741 laut Jahreszahl über der Nordthür des Langhauses, von daher diese mit dem Sturz: \_\_\_\_ versehene Thür und die ihr gleiche der Westseite; weitere Bauthätigkeit in unserem Der Thurmtheil bezw. Chor hat eine flache Holzdecke, einen durch Forthauen höher gewordenen, rundbogigen Triumphbogen (zum Langhaus) und ein rechteckiges Fenster an der Südseite, der Osttheil, welcher, jetzt leer, die Sacristei und wunderlicher Weise den Raum für den Kirchenstand des Altarmannes bildet (trotzdem der Kanzelbau den Raum völlig vom Hören und Sehen des Predigers abschliesst), hat eine flache Holzdecke und ausser den genannten Oeffnungen ein Flachbogen-Fenster an der Südseite (das 2.), das Langhaus hat eine Holztonne und an der Nordseite ausser der genannten Thür zwei unregelmässige Flachbogen-Fenster, an der Südseite ein flachbogiges und dann zwei rechteckige; der Thurm im obersten, das Langhaus-Dach überragenden Geschoss je ein Rechteck-Fenster an der Nord- und Süd-Seite, dann Schweifkuppel, Tabernakel-Aufsatz und Kuppel. So ist die Kirche buntscheckig, besonders im Innern, und wird der Eindruck des Unbehaglichen durch den in grossen Stücken abfallenden Putz und andere Baufälligkeit und Vernachlässigung gesteigert. — 1893 hat die Kirche stark durch Blitzschlag gelitten. - Kirchbuch.

Kanzelbau hinter dem Altar, als Wand die Chorbogen-Oeffnung ausfüllend, aus dem 18. Jahrhundert, einfach; der rechteckige, untere Durchgang und darüber die im Grundriss: U vortretende, im Aufriss etwas eingebauchte Kanzel, mit Fruchtsträngen an den Kanten belegt, werden eingefasst von zwei korinthischen Säulen; über ihrem Gebälk der obere, rechteckige Kanzel-Eingang, dessen einfassende Wände, nach beiden Seiten hin mit Einbauchung gestaltet, nach unten hin sich erweitern; alles einfach. Holz.

2 Grabsteine in die Ostwand innen eingemauert, durch den Verschlag der ehemaligen Sacristei und eine Querwand von Holz ziemlich verdeckt, mit den Reliefs zweier kleiner Figuren in Knabentracht (bereits mit Wams, Mäntelchen und Kniehosen), der linke mit Beischrift: ANO 1566 NACH WEINNACHTEN IST VORSCHIDEN GORKE (Georg) LICHTENBERG, der rechte mit: ANNO 1576 FEBRVARII IST IN GOT VORSCHITE VALTIN FRIDERICH WORM SEINES ALTERS 35 WOCHEN DEM GOT GNADE. Recht saubere Ausführung. Die Kinder stehen in einer Rundbogen-Blende, die von ionischen Pilastern gestützt ist; in den Zwickeln ihre Wappen.

Ehemaliges Altarbild, zugleich Gedenktafel, jetzt hoch oben an der dem Langhaus zugewendeten Stirnwand des Triumphbogens aufgehängt. [Sie war einst nach dem Kirchbuch durch die Unterschrift gekennzeichnet: Was diese Altartaffel antrieft hat Juncker Hans Leudolf Worms gestieft, Christoph Apell von Weinmar hat's gemahlt, davon ist ihm viertzigs gülden bezahlt. 1624. Doch ist die Malerei wohl früher ausgeführt, etwa in der Zeit, da Leudolf von Worm das Schloss baute (s. folg. S.).] Gemälde: unten knieen in kleinen Figuren links die Männer, rechts die Frauen einer Familie vor dem Crucifix; darüber ein von einem Rahmen mit einigen Buckeln etc. und von kindlich ionisirenden Säulen eingefasstes Gemälde des Abendmahls, beide Bilder in üblicher Auffassung der Zeit mittelmässig ausgeführt und später ebenso handwerklich aufgefrischt.

Glocken. 1) 1764 von Gebr. Ulrich in Apolda, mit Akanthusfries, dem bekannten Spruch: GOTTES WORT UND LUTHERS LEHR VERGEHEN NUN UND NIMMERMEHR, Schild- und Blätter-Fries und Wappen der Herzogin Anna Amalia. 102 cm Durchmesser. — 2) 1764 von denselben Giessern, mit Akanthusfries und: DA PACEM NOBIS DOMINE IN DIEBUS NOSTRIS (Gieb uns Frieden, Herr, in unsern Tagen) und Wappen Carl August's. 84 cm Durchmesser. — 3) 1764 von denselben, mit Akanthusfries, Blätterfries und: SPES MEA IN CHRISTO (Meine Hoffnung in Christus) und Wappen des Prinzen Friedrich Ferdinand Constantin, Bruders von Carl August. 68 cm Durchmesser.

2 Tafeln am neuen **Pfarrhaus**-Thor eingelassen, die links mit: CHRI-STOPPEL WALTER AD MEWRES (?) 1600 G.T.Z und Ackergeräthe (Sichel, Flegel, Hacke) in Relief; die rechts mit dem Wurm'schen Wappen und: H.LEV-DOLF WORM.

Kammergut, ehemals Rittergut der Familie von Wurm. An den Mauern finden sich noch erhebliche Reste der Wurm'schen Zeit. Der hervorragendste ist das grosse Eingangs-Thor, ein vorzügliches Werk deutscher Spätrenaissance im kräftigen, ländlichen Sinne (A). Die grosse, rundbogige Durchfahrt zur Linken und der kleinere Rundbogen-Eingang zur Rechten sind in den Archivolten durch Diamantquadern (mit starker Pyramidenbildung der Flächen, wie an der Hausthür zu Rastenberg, siehe Bau- und Kunstdenkm. Thür., Heft Buttstädt, S. 74), an den Pfeilern durch vorgearbeitete Rosetten belebt, die Kämpferprofile gut, der Eingang noch durch Zahnschnitte unter den Kämpfern und in den Archivolten reicher, bezw. zierlicher gestaltet, als die Thorfahrt. Zwischen beiden Rundbögen ist die Mauerfläche so breit, dass unten eine ebenfalls mit (gerundeten) Zahnschnitten gegliederte Flachbogen-Nische (darin eine Steinbank) Platz hat, oben eine trefflich gebildete Wappentafel, von zwei einfassenden Säulen mit Dreieck-Giebel gebildet und drei Abtheilungen



Thor am Kammergut zu Heichelheim.

mit den Wappen von Wurm, von Lichtenberg und wieder von Wurm enthaltend, unten zwischen den die Säulen stützenden, hübsch mit Beschlag-Mustern gezierten Consolen die Inschriften (links): ANNO 1583 IST DISE BAW MIT GOTTES VOLLBRACHT WORDEN DVRCH HANS LEVDTLOFF WORM. HILFFE VALTEN WORMS SELIGEN NACHGELASSENEM SONN (rechts) ESTER WORMIN GEBORNE HACKEN HANS HACKEN ZV HACKEPFEFFEL SELI-GEN NACHGELASSENE DOCHTER HANS LEVDTLOFF ELICHE HAWS-FRAW GOT GEB LANGE. — Die Mauer dieser Thorfahrt wird von zwei Mauern eingeschlossen, welche so eine Strasse zum Gut bilden. Die rechte (westliche) Mauer, im rechten Winkel gegen die Eingangs-Seite laufend, ist neu, enthält aber vermauerte, ältere Stücke, zuerst (zunächst der Eingangs-Seite) einen Flachbogen-Durchgang mit der Bogen-Profilirung als Wulst und Kehle, darüber eine Rosette mit: H. L. W (Hans Leudloff Wurm); weiterhin eine von einem profilirten Schutzgesims überdeckte Tafel mit der Inschrift: VON H.L.W. (Wurm) SIND DVRCH DAS G..., weiterhin eine charakteristische Tafel, rechteckig, von einem profilirten Rahmen (oben: 1592) mit Giebel-Dreieck darauf eingerahmt und in Form einer vertieften Diamantquader gehauen, welche in der Mitte dann eine lange, schmale, einem Brief-Einwurf gleiche Schlitzöffnung (jetzt zugeputzt) hat.

hin, an dem ebenfalls neuen, flachbogigen Gurtbogen, welcher den Bach überspannt, drei Rosetten. — Die linke (östliche) Einfassungs-Mauer läuft von der Thorfahrt-Mauer erst ebenfalls in rechtem Winkel aus, nach einem Stück dann stumpfwinklig gebrochen. Sie ist zum Theil alt, zeigt in dem entfernteren Stück eine profilirte, verziert gewesene Rundbogen-Blende mit: 1584 und bricht weiterhin mit einem Pteiler ab, der wie der der grossen Rundbogen-Thorfahrt der Eingangs-Seite gebildet ist. — Kronfold a. a. O.

Hottelstedt, 10,1 km nordwestlich von Weimar; 1194 Hottensteden (Schultes, Direct. diplom. II), 1406 Hottinstete, gehörte den Besitzern von Neumark (siehe dieses), zugleich denen von Würchhausen, Rapp, Riedesel etc. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 140. 150. — Rein, Thuringia sacra II. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 152, über das Siegel. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 51.

Kirche. Grundriss-Form: . Anlage spätgothisch, wovon auch die Spitzbogen-Thür vom tonnengewölbten Thurm-Erdgeschoss, welches 2,3 m Länge und 2 m Breite hat, zum 8,5 m breiten und mit dem Chor zusammen 20,4 m langen Langhaus. Im Uebrigen schlichter Bau von 1724. Flache, geputzte, mit einigen Rahmenlinien versehene Holzdecke; rechteckige Fenster und Thüren regelmässiger Anordnung. Thurm massiv bis über das Langhaus-Dach, dann beschiefertes Obergeschoss und schlanker Achteck-Helm.

Kanzelbau hinter dem Altar, von etwa 1720, in römischem Barock. Vier auf Postamenten ruhende, hohe Säulen mit ionischen Capitellen (Voluten in Diagonalstellung nach Muster des römischen Saturntempels) sind den Kirchenwänden parallel angeordnet: • • • und durch ein stark verkröpftes Gebälk verbunden. Dazwischen sind die seitlichen Säulen-Zwischenweiten offen, freien Durchblick gewährend; zwischen den mittleren Säulen steigt die Wand auf; darin der rundbogige, untere Durchgang, darüber die Kanzel, im Grundriss: U, mit Traubengehängen an den Kanten, darüber der rechteckige, obere Kanzel-Eingang mit consolartigem Schnitzwerk unter dem Sturz und der Schalldeckel. Auf dem Gebälk steigen an den Ecken Giebelstücke auf, in der Mitte hinten ein im Aufriss eingebauchtes Giebelstück, vor diesem neuere, ursprünglich nicht dazu gehörige Figuren Christi und zweier Engel. Holz, ganz weiss (dadurch gar nicht zur Wirkung der Stattlichkeit kommend), mit etwas Gold.

Gemälde eines ehemaligen Altarsockels um 1530. Halbfiguren Christi und der Jünger mit ihren Abzeichen, recht gut gewesen, übermalt, aber darunter verhältnissmässig wohl erhalten.

2 Weinkannen in Seidelform, mit: 1699, bezw.: Marg. Jesser 1726. Zinn. Kelch von 1817, laut Inschrift unter dem Fuss, auf dessen einem Feld eine Kreuzigungsgruppe aufgelegt, welche noch hochgothisch ist. Die drei Figürchen stehen auf einem gemeinschaftlichen Untersatz von der Form: (b) (ob nur der Bequemlichkeit wegen oder mit Absicht die Aehnlichkeit mit dem ω?). Silber, vergoldet.

Glocken. 1) 1695 von H. Chr. Geyer in Erfurt, mit Namen der Behörden etc., zwei Blätterfriesen und Luther's Brustbild. 90 cm Durchmesser. — 2) 1811. — 3) 1824.

## Kirchhof.

Grabmal, unkenntlich, aber sicherer Kenntniss (und dem Kirchbuch) nach des 1755 gestorbenen Sohnes von Traut, von Schmiedeeisen, in Form einer im Umriss obeliskförmigen Platte, welche aber aus Rankenwerken und Blumen besteht, dazu unten die als Silhouetten geschnittenen (bemalt gewesenen) Figuren zweier Mädchen, oben ein Crucifix.

[Gebelsborn, 1 km südwestlich von Hottelstedt, Dorf, 1442 und 1490 erwähnt.

— Nach Dominikus, Erfurt u. sein Gebiet II, S. 266: Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb.
1884, S. 74.]

Kapellendorf, 10,8 km östlich von Weimar; im 13. und wieder im 18. Jahrhundert als Städtchen bezeichnet, hiess ursprünglich (und noch 1348) Aspa (der Name hängt mit dem Aspenbaum der Gerichtsstelle zusammen, wie noch eine Stelle in der Nähe des Schlosses "am Asperteich" heisst; vgl. Mittelhausen und Schlossvippach im Amtsgerichtsbezirk Grossrudestedt), später, infolge des 1325 dort entstandenen Klosters, Kapellendorf, hatte die gleichen Besitzer wie die Burg, gehörte im 13. Jahrhundert den Burggrafen von Kirchberg, kam aber bald nach 1348 in den Besitz der Stadt Erfurt (s. Kloster und Schloss). Die von derselben eingesetzten Burgmänner verwalteten zugleich das Städtchen und den nachbarlichen, der Stadt Erfurt gehörenden Besitz, woraus das Amt Kapellendorf entstand. Um 1381 Cappelndorff. 1445 und 1446 erkaufte dieses Apel Vitzthum, verlor es aber 1452 wieder an Erfurt. 1508 kaufte es der Kurfürst, zunächst pfandweise, was zum erfurter Aufruhr 1509 Anlass gab, behielt es aber 1584 gegen den Einlösungs-Versuch Erfurts, und in der Folgezeit wurde das Amt, zu dem auch der Klosterbesitz 1527 gekommen, vergrössert (auch Ortschaften anderer, jetzt weimarischer Amtsgerichtsbezirke gehörten dazu), aber 1818 aufgelöst und Kapellendorf dem Amt Weimar eingeordnet. Der Ort brannte 1716 halb ab. - Avemann, Gesch d. Burggrafen v. Kirchberg. - Burkhardt, Das tolle Jahr zu Erfurt, in Arch. f. sächs. Gesch. — Galletti, Gesch. u. Beschr. v. Gotha. - Hess, in Thuring. Vereins-Zeitschr. 1865 (VI, Mittelalt. Bauw. im weimar. Kreis), S. 209 f. -Hist.-geogr. Beschr. d. herzogl. sächs. Lande 1796, mit Angabe der damal. Amtsorte. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 142. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 136 (um 1381). — Martin, in Urkundenb. d. St. Jena I, S. 8 (Ritter v. Aspa). 24. 40 u. 5., siehe Inhaltsverz. Reinecke, in Thuringen u. d. Harz 1844 (VIII), S. 97 f. - C. Reinecke, in Virchow u. Wattenbach, Samml. gemeinverst. Vorträge. - Sagittarius, in Monck, Script. rer. germ. I. - Topf, Gesch. d. Herrsch. Kranichfeld, S. 62.

Ehemaliges Kloster der Cistercienserinnen, 1181 (Stumpf, Acta Mogunt. 4328) gegründet (nicht 1235), und zwar von den Burggrafen von Kirchberg, welche auch die Schutzvogtei hatten und das Kloster zu einem der bedeutendsten Thüringens

zu erheben wussten. Um die Mitte des 13. Jahrhunderts dürfen wir, wie bei vielen dieser Klöster, wohl mit der dem Kloster 1256 und 1259 geschenkten, grösseren Aufmerksamkeit auch auf besondere Thätigkeit des Klosters, also auch Bauthätigkeit schliessen; denn in dem letzteren dieser Jahre hören wir von der Ueberlassung des Grundes, auf dem das Kloster stand, an dieses und der Bestätigung bedeutender Besitzungen durch die Burggrafen (Schmidt, Urkundenb. d. Vogte I. S. 114; genau bei Martin, Urkundenb. v. Jena I, S. 8, vgl. die reichen Begabungen 1266 ebd. Nr. 12-14), nachdem im Jahre vorher durch den Vorstand des erfurter Predigerklosters auf Geheiss des obersten Herrn, des Erzbischofs von Mainz, die Einkünfte geregelt, auch die unter den Nonnen (wohl deshalb) entstandenen Streitigkeiten geschlichtet waren (Schmidt. Urkundenb. d. Vogte I, S. 108). Tritt hier schon Erfurt in geistlicher Beziehung als Behörde auf, so gewann auch die mächtige Stadt Erfurt weltlichen Einfluss auf das Kloster, erwarb 1352 die Schutzvogtei und das Kloster ward der Abtei Fulda unterstellt. Es erhielt unter anderen Besitzungen (u. A. s. Martin, Urkundenb. v. Jena I, 8. 12. 14. 15 u. c.) und Rechten auch die Einverleibung der Kirchen zu Frankendorf, zu Grossromstedt (Amtsger. Apolda), zu Hohlstedt und Kötschau (Amtsger. Jena), das Patronat über die zu Grossschwabhausen (Martin I, S. 27). 1557 wurde es mit allen Gütern etc. vom Kurfürsten eingezogen.

Kirche des Klosters, jetzt Pfarrkirche des Ortes. Es ist ein für Chor und Langhaus gleich (nämlich 6,7 m) breiter Raum. Doch zeigt die Untersuchung, dass der aussen auch durch eine Fuge getrennte Chor ein späterer Bau, als das Langhaus ist. Er ist 11,8 m lang, östlich in drei Seiten des Achtecks geschlossen und jetzt mit einer Holzdecke versehen. Durch einen spitzbogigen Triumphbogen mit abgekanteten Ecken des Bogens und der (durch kein Kämpfergesims getrennten) Pfeiler und durch die grossen, gut spitzbogigen, mit Fischblasen: Ø und sonstigem, spätgothischem Maasswerk gefüllten Fenster (eines an seiner Ostseite, zwei an seiner Südseite) ist er klar als spätgothischer Bau gekennzeichnet, wie auch die Inschrift-Tafel aussen an seiner Südseite in schönen, deutlichen Buchstaben meldet: Anno dni mum ad honore dei stiq? apti Bartholomei incept? nec non ?plet.est chorus iste (Im Jahre des Herrn 1503 ist zur Ehre Gottes und des heiligen Apostels Bartholomäus ist dieser Chor angefangen und vollendet worden). Unter der Inschrift befindet sich noch eine Sonnenuhr mit wohlerhaltenen Ziffern, ebenfalls aus jener Zeit; weiter unten eine Heiligenblende mit Ueberdeckung:

Er weicht somit durch Grundriss-Form und Ausbildung von dem gewohnten, einfachen und gerade geschlossenen der Cistercienserkirchen ab. Zwar haben wir in Thüringen auch anderwärts, z. B. in Volkenrode, Cistercienserkirchen ohne geraden Schluss; aber diese weichen auch im Ganzen von den Cistercienserkirchen ab, so dass dann immer ein bestimmter Grund vorliegt, und jene Kirchen nicht als ursprüngliche und nach der Cistercienser-Bauregel errichtete Bauten aufzufassen sind. Hier aber haben wir im Langhaus gerade jene schlichte, charakteristische Cistercienser-Bauweise. Betrachten wir die vielen Fenster an den Langseiten des Langhauses, so bemerken wir solche auf beiden Seiten unten und oben. Die unteren sind höchst unregelmässig, und zwar auf der Nordseite, von Osten gerechnet, erst drei grössere, rechteckige, dann ein kleineres, rechteckiges, alle im 17.—19. Jahr-

hundert ohne Kunst nach Bedürfniss gemacht. Auch drei zugemauerte Oeffnungen, eine rundbogige rechts von und unter dem 1. Fenster (welche zwar eines der gleich zu erwähnenden, gothischen Fenster, aber hier nicht ursprünglich war), eine kreisförmige unter dem 2., eine rechteckige rechts unter dem 3. Fenster gehören nicht zum ursprünglichen Bau. Dagegen befindet sich oben eine Reihe (6) ganz regelmässiger, wenn auch zum Theil zugemauerter (das 2. und 4.) Fenster. welche durch ihre Kleinheit, Schmalheit und den schwachen, in der Leibung fast rundbogigen Spitzbogen der thüringischen Gothik vom 2. Viertel des 14. Jahrhunderts, also der Klostergründung von 1325 wohl entsprechen. Ebenso haben wir auf der Südseite 1. ein kleines, 2. ein ganz grosses, 3. ein kleines, 4. etwas höher ein kleines Rechteck-Fenster, 5. unten eine moderne Rundbogen-Thür, darüber eine rechteckige zur Empore, durch Aussentreppe erreichbar, 6. ein Spitzbogen-Fenster des 18. Jahrhunderts, 7. schliesslich ein zwar schmales Spitzbogen-Fenster des gothischen Baues, das aber nicht ursprünglich hergehörte — kurz eine ganze Musterkarte von zusammen höchst hässlich wirkenden Oeffnungen, oben aber in schönster Regelmässigkeit wiederum vier Oeffnungen, wie an der Nordseite. Nehmen wir dazu die zwei erwähnten, also durch Vermauerung hier überschüssig gewordenen und unten auf der Nord- und Süd-Seite verwendeten, dazu gehörigen Fenster, so haben wir auch die ursprünglichen sechs beisammen. Diese Fenster sind zweifelles die der Oberwand einer dreischiffigen Basilika, welche wir demnach hier zu ergänzen haben. Die Seitenschiffe müssen etwa zu Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahrhunderts, wo man dergleichen liebte, aus Bequemlichkeit abgebrochen und die unteren Scheidebögen zugemauert, auch wohl Pfeiler weggebrochen und die ganze Wand stückweise aufgemauert sein, denn in dem freilich dick aufgetragenen Putz sieht man nicht mehr die Spuren der ehemaligen Rundbogen-Oeffnungen, wie beispielsweise in Ichtershausen (siehe Amtsgerichtsbezirk Gotha S. 129) oder Thalbürgel vor der jetzigen Restauration (siehe Amtsgerichtsbezirk Jena S. 210). An der Westseite haben wir ebenfalls unten eine gewöhnliche Rechteck-Thür, oben das alte Spitzbogen-Fenster, aber zugemauert. Zu erwähnen ist noch, dass der äussere Erdboden von Norden nach Süden beträchtlich ansteigt. Sonst bietet der Bau keinerlei Interesse. Das Innere, also das einstige Mittelschiff, 18 m lang und 7.5 m breit, ist ein gewöhnlicher, mit den üblichen Emporen und Holztonne versehener, überweisster Raum, der durch den Kanzelbau in einen vorderen, für Gemeinde und Chor dienenden Theil und einen östlichen, nur beim Abendmahls-Umgang benutzten Theil zerfällt. Gerade in diesem Theil befinden sich die zwei Grabmäler, welche nebst dem dritten, an der Südseite des Chorraumes halb versteckten und der dick überweissten Kanzel den einzigen Schmuck der Kirche ausmachen. -Bild der Kirche auf dem darin befindlichen Bildniss des Pastors Aegid. Baumana, von 1746. -Avemann, Beschreibung des Geschlechts derer von Kirchberg 1747, S. 39-49 u. Anhang mit Urkunden. — Ehrhard, Ueberlieferungen z. vaterl. Gesch. ä. u. n. Zeiten. — Falkenstein, Thüring. Chron. II, S. 1240. — Grabner, Thuring. Vaterlandsk. — Hermann, in Thuring. Vereins-Zeitschr. VIII, S. 15. - Hess, S. 213 f. - Kronfeld II, S. 141. - Martin, Urkundenb. d. Stadt Jena I, S. 8. 12 u. 5, s. Inhaltsverz. — Mencke, Script. rer. germ. I, S. 675 - 762, Urkunden. — (Otte) Thuringia sacra, S. 1243. — Paullini, Syntagmata rer. germ., S. 334. — Reinecke, S. 103 f. — Thüringische Chronica etc. nach dem Alphabet 1712, S. 196. - Vulpius, in Curiositäten der Voru. Mitwelt III (1813), S. 110 f., über Klosterreste und einen 1812 entdeckten, unterirdischen Gang.

Orgel, aus dem 18. Jahrhundert, mit etwas Schnitzerei.

Taufstein, aus der Zeit des spätgothischen Baues, achteckig, mächtig, trotzdem jetzt der Schaft fehlt. Mit ihm sind Sockel und Becken durch einfache Viertelkehl-Erweiterung verbunden, der Sockel noch mit dem gothischen Profil der in der Mitte gekehlten Schrägplatte gegliedert, das Becken mit einfach senkrecht geführtem Umriss, an den Flächen mit einem Fries von rundbogigen Kleeblatt-Bögen, die in Lilienverzierung endet, in erhabener Arbeit geziert. Sandstein, mit Oelfarbe (als Nachahmung eines schlechten Marmors) gestrichen; Becken-Durchmesser 95 cm.

Kanzelbau aus der Zeit um 1760, hinter dem Altar. Erdgeschoss: drei Rundbogen-Durchgänge mit dorischen Pfeilern. An die äusseren Pfeiler schliessen sich noch Wandstreifen (bis zu den Chorwänden), mit einfachen Roccoco-Ornamenten verziert, an; die Seiten-Abtheilungen enden oben mit ebenso verzierten Brüstungstafeln. In der Mittel-Abtheilung steigen, den Mittel-Durchgang von den äusseren Durchgängen trennend, mächtige Postamente (mit Muschel-Verzierung) und hohe, korinthische Säulen auf. Zwischen ihnen trat eine Kanzel vor [deren Stücke noch auf dem Dachboden liegen]. Aussen in maassvollem Roccoco geschnitzte Einfassungs-Bretter; oben Gebälk und Giebelstücke mit stehenden Engeln, dazwischen Gemälde der Kreuzigung (von Frau Amtmann Bürger gestiftet) in rundem Rahmen und im Strahlenkranz. Wegen der Höhe und Entfernung der Kanzel wurde diese um 1870 beseitigt und vom Kanzelbau eine Brücke an der Südmauer der Kirche zu einer älteren Kanzel geführt, welche am südlichen Triumphbogen-Pfeiler vor-Diese Kanzel, zweifellos aus der Zeit um 1650, ist weit künstlerischer, als der ganze Kanzelbau. Sie besteht aus fünf Seiten des Achtecks, an den Ecken Postamente mit Pilastern von consolartig ausgebogenem Schaft; an den Flächen unten rechteckige Rahmen, oben Blendthüren. Die Felder der Postamente, Pilaster und Flächen um diese Blendthüren sind in sehr sauberer und anmuthiger Weise mit Facetten und Beschlag-Mustern geziert. 1892 schliesslich wurde diese Kanzel wieder am Kanzelbau eingefügt. Der Kanzelbau ist von Holz, weiss. - Baur. Kriesche, Mittheil. ab. d. letzten Umbau.

Gemälde des Abendmahls, an der Nordwand über den Chorstühlen, 1705 von Amtmann Bürger gestiftet, gross, aber in gewöhnlicher Weise der Zeit, von Schön in Jena gemalt.

[Altäre, 1357 gestiftet. - Martin, Urkundenb. d. Stadt Jena I, S. 280.]

Grabstein an der Chor-Nordostwand. Die als Vorhang gemeisselte Inschrift-Tafel enthält die Inschrift für Maria Sabina, des fürstl. sächs. Amtmanns Lautner Tochter, † 1701, sechszehn Jahre alt, eingefasst von Voluten und Akanthus, ruhend auf einem Sockel mit Akanthus und Trauben um einen Bibelspruch und überragt von dem Aufsatz mit Blattwerk, Engeln und den Wappen. Weniger bedeutend; Sandstein.

Grabmal an der Südostwand, gross (A). Im Hauptheil die langathnige, rühmende, unten (wie leider das ganze Denkmal) verwitterte Inschrift für den fürstlichen Commissionsrath des Amtes Kapellendorf und Heusdorf und Amtmann der Vogtei Magdala, Hier. Christ. Meckbach (geboren 1701, gestorben wahrscheinlich 1773), auf einer Tafel, welche rechteckig, nur oben um einen Engelskopf rundbogig geführt und nochmals von einem an den Enden volutirten Bogen überdeckt ist. Sie ist eingefasst von zwei ionischen Säulen mit übermässig gegliedertem Gebälk;

an seinen Ecken Urnen, in der Mitte das in Oel gemalte Brustbild des Verstorbenen, welches von einem vorn stehenden Engelsknäbchen und einer dahinter sitzenden Frauengestalt des Glaubens (mit Kreuz und Bibel in den Händen) gehalten wird. Zu den Seiten der ionischen Säulen stehen ebenfalls allegorische Figuren, die der Gerechtigkeit mit [abgebrochener] Wage und Schwert und die der Liebe mit einem Flammenherz in der einen Hand und einem Kind an der anderen. Diese seitlichen (etwa eindrittel lebensgrossen) Figuren stehen auf Voluten, welche neben dem antikisirend maassvoll gebildeten Sockel ausladen. Sie sind übrigens das Beste an dem Denkmal, sehr wohlgebildet, zwar in dem die Zeit charakterisirenden Mischstil von manierirtem und akademischem Geschmack, aber ungemein delikat und besonders in den Armen und Händen fein gearbeitet; daher die allmählich von unten fortschreitende Verwitterung sehr zu bedauern.

Gedenktafel an der Chor-Südwand (war in einem Stück des oberen Theiles durch die Kanzelempore verdeckt, ist aber jetzt wieder freigelegt worden) mit Inschrift: Unno dni meccep (leer gelassen) dns albert burggravius de kerchberg. Unno dni mccccr dna margareta Franchfelt eive urfor. (Die Umschrift ist auf der Abbildung zum Theil falsch wiedergegeben.) Der Burggraf und seine Gattin knieen zwar in gewöhnlicher Weise einander gegenüber, er auf dem Löwen als Sinnbild der Tapferkeit, sie auf einem Hunde, dem Bild der Treue, aber abgesehen davon, dass nicht der Gekreuzigte zwischen dem Ehepaar hängt, sondern Christus oben auf einer Console steht, die Geissel in der Linken, ist die Art der Behandlung eine eigenartige, von ähnlichen Werken Thüringens ganz abweichende. Der Schnitt ist ein scharfer, skizzenhafter, dabei einen höchst kennt-Die Körper sind schlank, der des Ritters nissreichen Künstler verrathender. sogar hager, aber sehr subtil auch in den Händen behandelt. Die Gestalten sind keine Reliefs mehr, sondern der Körper der Frau zwar der Gewandung wegen, die dies gestattete, mehr an den Hintergrund gearbeitet, der des Mannes aber und der Christi mit grosser Kühnheit losgelöst, an den Beinen sogar ganz frei (unterschnitten). Diese Eigenthümlichkeiten, die Hagerkeit, das Einhalten von etwas über zweidrittel Lebensgrösse und manches Andere lassen den Gedanken aufkommen, dass ein Künstler, der die lombardischen Werke der Frührenaissance sehr genau studirt hatte, der Schöpfer dieses Werkes war, wenn nicht ein Italiener selber; die eigenthümliche Kopfbedeckung der Frau, der italienische Panno (auf der Zeichnung nicht ganz deutlich) bestärkt diese Vermuthung, vielleicht auch, dass das Ehepaar selbst, wie die Tracht, so auch die Kunst Italiens kennen und persönlich lieben zu lernen Gelegenheit hatte. Jedenfalls ist dies Grabmal eines der interessantesten in ganz Thüringen. Es ist mit grauer, festerer Farbe, darüber mit weisser Kalktünche überpinselt, zeigt aber, dass es unter diesen Ueberzügen ursprünglich mit röthlichen Lippen, Bemalung der Pupillen etc. getönt war. (Der Burggraf starb 1427, die Burggräfin 1426. Man hat aus der leeren Stelle hinter der Jahreszahl 1410 vor dem Namen Albert darauf geschlossen, dass der Burggraf dieses Denkmal bei seinen und seiner Gattin Lebzeiten habe fertigen lassen. Bestellt mag er es damals haben, aber die Technik des Denkmals weist darauf hin, dass es nicht vor 1440 hergestellt sein kann und auch dann kaum in Thüringen. Dazu kommt, dass hinter dem 1410 vor dem Namen Margaretha gar

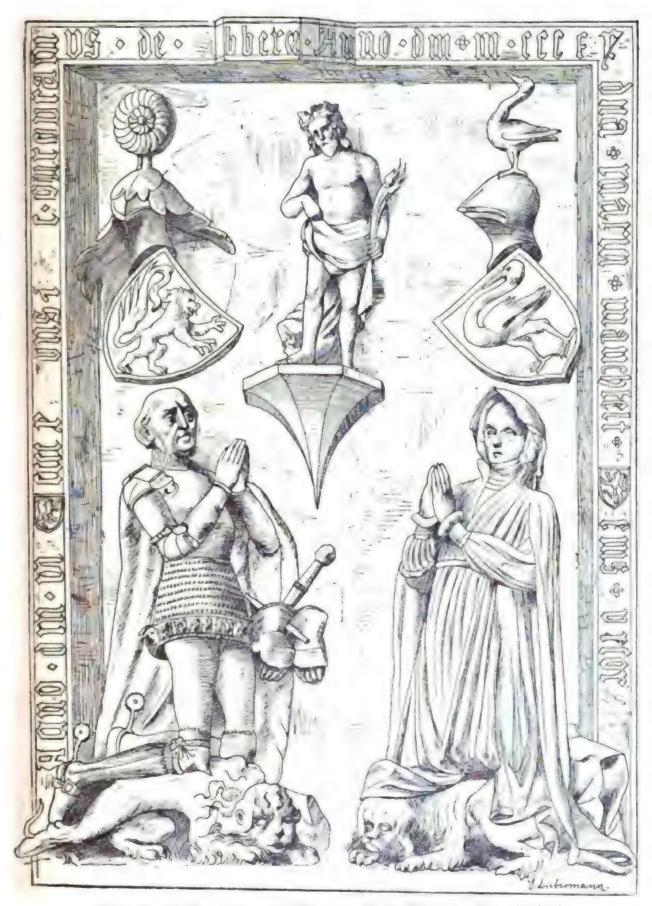

Grabmal der Burggrafen von Kirchberg in der Kirche zu Kapellendorf.

kein leerer Platz ausgespart ist; der Künstler muss also das Todesjahr der Burggräfin für 1410 gehalten oder es mindestens nicht gewusst haben. Dies bestärkt mich in der Annahme, dass wir es hier mit einem ganz fremden Künstler zu thun haben.)

— Brückner, Landeskunde von Meiningen I, S. 48. — Hess, S. 214, mit merkwürdiger Unterschätzung des Kunstwerthes. — Kronfeld II, S. 142. — Reinecke, S. 105 f.

Weimar. 60

Sanduhr-Gestell, aus dem 18. Jahrhundert. Eisen.

Taufkanne, von: W. G. 1637, in Seidelform, mit dem gravirten Pelikan; Weinkanne, von: 1714, in Seidelform. Zinn.

Kelch, aus dem 16. Jahrhundert. Fuss rund, mit Muster von offenen Vierpässen: ℬ als Randfries. Am Knauf Würfel mit: I.h.€.S.V.S, dazwischen getriebene Laubblätter; am Schaft darüber und darunter getriebene Blumen und Ranken. Knauf im unteren Theil umlegt mit einer Platte, welche gravirte Eier hat und in Form eines ausgezackten Lilienfrieses ausgeschnitten ist. Silber, vergoldet, 16 cm hoch. — Hess, S. 216.

Kelch, inschriftlich 1626 vom Amtsverwalter Caspar Güttich und seiner Frau Rebecca geschenkt. Fuss rund, mit aufgelegtem Crucifix, als Randfries abwechselnd geschlagene Kreise und drei Verticalstreifen (Wieder-Aufnahme des Perlstab-Musters). Knauf gedrückt-apfelförmig, mit getriebenen Eiern zwischen gravirten Blättern mit geschweiften Spitzen. Schaft über und unter dem Knauf gerippt, mit Schaftring. Silber, vergoldet, 19 cm hoch.

2 Blumenvasen von: W.S. 1789. Zinn.

Decke, von: 1788. Rothes Tuch.

Die etwa vorhanden gewesenen Kreuzgänge und die Klostergebäude sind verschwunden. Sie müssen südlich von der Kirche gestanden haben und sind jedenfalls theilweise in das **Pfarrhaus** verbaut. Denn dieses zeigt nach der Kirche hin eine zwar dem 16. Jahrhundert angehörende Rundbogen-Thür, aber einige sehr starke Mauern und nach aussen hin mehrere ältere, übrigens einfache Fenster.

Schloss, zum Theil Burg-Ruine. Die Burg ward, vermuthlich annähernd gleichzeitig mit dem Kloster, vom Burggrafen von Kirchberg angelegt, wurde 1348 (Martin, Urkundenb. v. Jena I, S. 214) von diesem an den Bischof Heinrich von Constantia verkauft (der anfänglich dort eine Stiftskirche bauen wollte), von diesem bald darauf an die Stadt Erfurt, welche die Burg Aspana zum Schutz ihrer nach Osten geführten Waaren stark mit Mauern, Thürmen und Gräben befestigte und Amtleute hineinsetzte. Als Apel Vitzthum 1445 die Burg erworben hatte, diente sie ihm 1451 als starke Festung und wurde nach 1508 Sitz der kurfürstlichen, später der herzoglich weimarischen Amtsverwalter. Wann das feste Schloss als solches aufhörte und verfiel, weiss ich nicht. Einzelne Gebäudetheile blieben noch lange erhalten. Am Tage vor der Schlacht bei Jena befand sich daselbst das Hauptquartier des Fürsten Hohenlohe. Im Laufe unseres Jahrhunderts dienten die in baulichen Würden gebliebenen Theile verschiedenen Zwecken, theils wirthschaftlichen, theils einer Privat-Irrenanstalt bis 1879. Seitdem schreitet der Verfall ziemlich vorwärts.



Geometrische Nordansicht des Schlosses zu Kapellendorf 1:1000 (nach einer Zeichnung des Herrn Baurath Kriesche).

Das Schloss bildet einen unregelmässigen Bezirk, im Grossen und Ganzen aus einer Reihe von Gebäuden um einen annähernd fünfeckigen Hof bestehend, während der ringsherum laufende Graben ungefähr kreisförmig ist. Die Zugangs-Seite ist von Südwesten her, über den Graben und eine jetzt feste Brücke. Aussen ist der Bezirk durch grosse Bäume, Sträucher, auch durch Nebenbauten nicht überall zugänglich, bezw. zu übersehen; der Hof ist ebenfalls durch Garten-Anlagen und Bäume, sowie durch Unebenheiten verändert und erschwert genaue Untersuchung; die Gebäude sind theils Ruine, theils an Verschiedene verpachtet, einige bewohnt, andere leer gelassen, andere als Lagerraum benutzt. So kann nur ein ungefähres Bild und eine die Hauptpunkte herausgreifende Schilderung der unsere Aufgabe betreffenden Baulichkeiten gegeben werden. Dabei ergiebt sich, dass alle Theile, welche auf kunstgeschichtliches Interesse Anspruch machen, etwa dem Ende des 14. Jahrhunderts angehören. Diese Theile zeigen freilich eine ungewöhnlich grossartige Conception im Ganzen (die wir auf Rechnung der mächtigen Stadt Erfurt setzen können), eine die meisten Burgbauten Thüringens an Solidität des Mauerwerks und an Planmässigkeit des Aufbaues (bei aller Unregelmässigkeit) soweit überragende Kunstfertigkeit im Einzelnen, dass diese Ruine, wäre sie, soweit als thunlich von den zu sehr verdeckenden Pflanzungen und von den allzu dürftigen Nebengebäuden befreit, eine der malerischesten und schönsten Ruinen sein würde, wie andererseits einzelne Theile des alten Bauwerks in so gutem Zustande sich befinden, dass sie leicht wohnlich wiederhergestellt werden könnten.

Der Burgbezirk steigt im Ganzen nach Norden an. Kemenate (K) und Ruine (R) liegen am höchsten. Gehen wir über die Brücke, so deckt den Eingang der rechts von demselben befindliche, mächtige, die Südwest-Ecke des Ganzen bildende, rechteckige Thurm. Er steigt am höchsten auf, hat unten grössere, neuere Fenster, in den gewölbten (zum Theil noch wie einst von den Nebengebäuden aus zugänglichen) Mittelgeschossen nur Lichtspalten, oben an den Ecken auf vorkragenden Consolen ausgerundete, kleine Balcons oder Altane (in Thüringen seltenere, am Rhein häufigere, in Frankreich beim Donjon (Hauptthurm) gewöhnliche, dort aber grössere Schiess-Vorsprünge). Darüber eine rechteckige Fensterreihe (früher



Lageplan des Schlosses zu Kapellendorf. Der Südost-Thurm ist ohne Angabe des inneren Raumes gezeichnet.)

Zinnen) und Schweifkuppel, wohl im 17. Jahrhundert aufgesetzt (1890 wiederhergestellt, leider, ohne die Gelegenheit wahrzunehmen, zu der ursprünglichen und allein richtigen, dabei zugleich einfacheren, solideren und schöneren Form des Helmdaches zurückzugreifen, wie z. B. auf der Leuchtenburg bei Kahla, s. d., Westkr. Altenburg). Der Haupt-Eingang selbst, ein grosser Rundbogen, von Säulen eingefasst, welche Gebälk und Dreieck-Giebel tragen, darüber ein verwitterter Männerkopf, verräth die schlichte Renaissance des 16. Jahrhunderts und gehört zu



des südwestlichen (Eingangs-) Thurmes (T) im Schloss zu Kapellendorf nach Zeichnungen des Herrn Bauraths Kriesche.

einem Gebäude, dem Amthause: A, welches die Westseite (im weiteren Laufe westlich gebrochen) des Bezirkes einnimmt, im Uebrigen schmucklos, modernisirt (im nördlichen Theil zu den Zwecken des Justizamtes, im südlichen zu denen des Rechnungsamtes eingerichtet, nach 1806 vom General von Tümpling bewohnt, später der Irrenanstalt dienend), seit 1879 verlassen, aber noch bewohnbar erhalten ist, zum Theil provisorisch die Schule aufnehmen soll. Verfolgen wir den Schlossbezirk nach dieser Richtung weiter, vom Hofe aus, so nimmt die Nordwest-Ecke ein nach aussen vortretendes Quergebäude, das sogenannte Prinzessinnenhaus ein, welches der Ueberlieferung nach für eine Fürstin als Wittwensitz angefangen, aber nicht vollendet wurde. Dies Gebäude zeigt die Absicht etwas schmuckvolleren Baues, an der Aussenfront Gliederung durch schwache Pilaster, auch einige grössere, rechteckige, von Sandstein-Einfassungen umrahmte Fenster, ebenso im Hofe, wo auch ein kleines, rechteckiges, von Flachbogen-Giebel überdecktes Eingangs-Portal zwischen zwei Rechteck-Fenstern sich befindet, im ersten Obergeschoss drei umrahmte Flachbogen-Fenster, im obersten Geschoss fünf kleine Rechteck-Fenster, ist also ein ganz hübscher Bau geblieben; allein es ist unvollendet, verwittert und dann durch Zwischenböden und eine Reihe kleiner, rechteckiger, nach Willkür in den vielen Geschossen angebrachter Fenster, besonders an der Aussenfront, entstellt worden, da es als Lagerraum dient (jetzt an den Pächter des Kammergutes mitverpachtet).

Brechen wir an dieser Stelle ab und wenden uns von der Thorfahrt und dem Eingangs-Thurm nach der anderen Seite, so wird die Südseite des Bezirkes durch einen langen Flügel: W eingenommen, der wiederum modern, schmucklos (zu Anfang dieses Jahrhunderts von einem Hegemeister Carl August's eingerichtet, auch mit einigen ganz heiteren Wandbildern im Corridor versehen, jetzt vermiethet), durchaus keine älteren Reste enthält. Er reicht fast bis an den Südost-Thurm und hier haben wir eine Gruppe zerstörter, aber zusammenhängender Bruchtheile des 14. Jahrhunderts erreicht. Der Südost-Thurm ist rechteckig, ohne Dach, aber bis





Obertheil des Südost-Thurmes Aussenseite des Südost-Thurmes im Schlosse zu Kapellendorf, nach Zeichnungen des Herrn Bauraths Kriesche.

zu den (ausgefressenen) Zinnen erhalten und ist zwar, vom Hofe aus gesehen, nicht so hoch, wie der andere Thurm, geht aber nach der anderen, östlichen Seite so tief zum Graben herunter, dass er von hier aus einen viel mächtigeren Eindruck macht. Er hat auch noch einige Einzelheiten der alten Zeit bewahrt, so an der Westseite in ziemlicher Höhe über dem Erdboden seinen unberührt erhaltenen Spitzbogen-Eingang, an der Nordseite einen auf Consolen ruhenden Balcon und hoch oben nahe der Nordost-Ecke auf der Plattform wieder einen vorgekragten Schiessaltan. Der Thurm war früher nach der Hofseite zu offen (bezw. mit Holzwänden verbunden); man kann an dieser (der West-)Seite deutlich das später und weniger sorgfältig eingesetzte Mauerwerk erkennen. Ebenso auf dieser Seite zwei Mauer-Absätze. Dieser Thurm und die ganze Ostpartie des Burg-Bezirkes ist es. welche bei aller Zerstörung das feste, imponirende Gefüge und die malerische Gestaltung zeigt, die der Ruine ihren Charakter verleiht. Von der Nordseite des Südost-Thurmes läuft die Zwingermauer von Süden nach Norden (im Anfang ihres Zuges wird sie im Hofe durch das daran gebaute, elende Stallgebäude aus Fachwerk: S verdeckt), dann wendet sie sich im Bogen, die Nordost-Ecke abrundend, nach Westen. In diesem Zuge ist der auf der Mauer unter dem Schutz des obersten

Stückes entlang gehende Wehrgang vortrefflich erhalten. Der Mitte der Mauer gegenüber, ungefähr gerade in der Abrundung der Nordost-Ecke, tritt ein auf (zum Theil zerstörten) Consolen ruhender Altan heraus, auf der Nordseite eines verfallenen Bautheiles, der Ruine (R). An der Aussenseite dieses Bautheils treten drei Strebepfeiler vor; am Unterbau des südlichen dieser Pfeiler ist vorn ein Zeichen: (15 cm lang) eingemeisselt, welches nicht als Steinmetz-Zeichen, sondern als Höhenmarke (für die Zwecke des Aufbaues) anzusehen ist. Von dem Altan aus hat man einen herrlichen Ausblick. Man überblickt auch von ihm am besten den hier sehr umfangreichen Zwinger, der sich der Ost- und Nord-Seite der Burg vorlegt. Die ihn umgebende Mauer läuft von der Nordseite des Südost-Thurmes aus, nach Norden, dann nach Nordwesten gebogen. Hier schützt ein viereckiger, dachloser, aber bis zu den Zinnen erhaltener Halbthurm (vom Grundriss: IL; die Innenmauern zerstört, waren von Holz, wie gewöhnlich), derjenige, den man, von Norden her kommend, links unterhalb des Südost-Thurmes erblickt, den Zwinger und bestreicht den Graben. Von diesem Aussenthurm aus läuft die Zwingermauer ungefähr parallel der Ringmauer, erst nach Nordwesten, dann, in der abgerundeten Nordost-Ecke von einem zweiten Aussenthurm bewehrt, nach Westen zu und etwas gekrümmt, gegen die vortretende (alte) Nordost-Mauer des Prinzessinnenhauses an. Ausserhalb des Zwingers erblicken wir von dem Wehrgang aus nun Graben und Wall. Umgekehrt sieht man auch von dem Wehrgang aus trefflich nach dem Hofe hin. zunächst nach dem dicht an der Nordwest-Ecke pyramidenförmig aufsteigenden, beträchtlichen Kaminmantel eines hier unmittelbar anstossenden Küchengebäudes, weiterhin links nach dem Südost-Thurm, rechts nach dem Eingangs-Zwischen beiden hat man den malerischen Durchblick nach der hochliegenden Kirche, deren obere Fenster hier gut zur Geltung kommen. Verfolgen wir nun den Wehrgang des Bautheils R in seinem Lauf von der Nordost-Ecke nach Westen zu, so ist derselbe kurz und läuft gegen ein bedeutendes, fast thurmartiges, mehrgeschossiges (im Innern etwa vier Räume in jedem Geschoss enthaltendes, an das Prinzessinnenhaus stossendes) Gebäude K, in dem wir wohl das alte ritterliche Wohngebäude, die Kemenate, zu sehen haben (vgl. die Kemenaten in Orlamunde und Reinstädt, s. Heft Kahla). Der Wehrgang stösst gerade auf einen spitzbogigen Eingang an der Nordost-Seite dieses Wohngebäudes, welches demnach ziemlich hoch über dem Burghof liegt und charakteristisch für die alte Festungs-Technik ist. Ausser der Ringmauer ist übrigens noch von dem vorher erwähnten Stallgebäude eine kürzere, tiefere Verbindungs-Mauer an dem Küchengebäude (hier eine Spitzbogen-Thür) vorbei nach der Kemenate gezogen. Diese Mauer ist aber neuer, zum Theil wohl zur Abwehr des hier aufgehäuften Schuttes vom Hofe, vielleicht auch um im Anfange unseres Jahrhunderts hier eine Anhöhung zu gewinnen und diese zu schützen, als Futtermauer gezogen. In sie sind ältere Bruchstücke verbaut, u. A. eine einstige Kamin-Einfassung (von einem Wohnraum), flachbogige Oeffnung, rechteckig umrahmt. Die Kemenate selbst bildet nun den Schluss der älteren Theile; sie stösst mit ihrer Nordwest-Seite an das Prinzessinnenhaus, nach aussen gegen dasselbe zurücktretend, nach dem Hofe dagegen stark vortretend (so dass das Prinzessinnenhaus hier ein Stück einer im rechten Winkel herumgeführten, diesen Vorsprung maskirenden Mauer, mit gleicher Ausbildung in der Weise des 17. Jahrhunderts bekam). An ihrer Hofseite befindet

sich zu ebener Erde ein Spitzbogen-Portal, leider sehr zerstört, aber in seiner Profilirung mit Kantenstäben und einem Birnstab zwischen Kehlen der schmuckvollste Rest der ganzen Burg. Am Sturz eines Erdgeschoss-Fensters links von der Mitte ist in rohen Umrissen ein (Christus-?) Kopf eingemeisselt. Im Uebrigen ist das Gebäude schlicht, mit mässig grossen Rechteck-Fenstern versehen; es macht somit, trotzdem es an Umfang anderen Flügeln des Schlosses nachsteht, durch seine geschlossene Massigkeit, mit dem Walmdach, einen bedeutenden Eindruck und ist derjenige Bautheil, der von Norden gesehen (schöne Ansichten: Nordosten und Nordwesten) der ganzen Ruine einen düsteren Charakter verleiht. [Nach einer älteren Ansicht scheint noch ein runder Thurm auf der Nordwest-Seite des Innenhofes gestanden zu haben.] — Literatur, s. a. die der Kirche. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. V, S. 318 Anm. 320. 329. 333; VI, S. 209. — Baur. Kriesche in Weimar, handschriftl. Mitth. — Kronfeld, S. 141. — Reinecke, in Thüring. u. d. Harz VIII, S. 100 f. mit Hinweis auf Erhard, in Halle'sche Encyklopädie der Wissensch. u. Künste XV, S. 123.

[Hausdorf, nordöstlich von Kapellendorf, Wüstung. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 99.]

Kleincromsdorf, 41/2 km ostnordöstlich von Weimar; früher eigene Pfarrei, seit 1780 Filial von Tiefurt. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 142.

Kirche. Der in drei Seiten geschlossene Chor ist 7,6 m lang und 4,3 m breit, das Langhaus 5,9 m lang und 5,9 m breit. Spätgothische Anlage; erhalten noch eine zerstörte, spitzbogige Heiligenblende aussen an der Nordost-Seite und ein schweifbogiger, mit Blend-Maasswerk zur Ausfüllung der Rechteck-Umrahmung umgebener Sacramentschrein innen an der Chor-Nordseite; im Uebrigen spätere Umänderungen, zuletzt 1890 Restauration auf Kosten eines Wohlthäters, recht sauber. Holz-Tonne, grosse Spitzbogen-Fenster und Thüren (unter der spitzbogigen Emporen-Thür der Nordseite auch noch eine rundbogige), hübsche, kleine, neue West-Vorhalle in gothischem Stil; Dachreiter viereckig, beschiefert, mit giebelförmig in den Seiten-Mitten ansteigendem Dachgesims und vierseitigem Helm.

(Emporen, Altar, Kanzel, alles neu, anspruchslos, geschmackvoll.)

Altarwerk, um 1510. Der Mittelschrein hängt hoch oben an der Decke und enthält die dreiviertel lebensgrossen Figuren der Maria mit dem Kind zwischen den Heiligen Katharina und Barbara. Die Flügel sind an der Nordost- und Südost-Wand über der Kanzel-Empore aufgehängt und enthalten in zwei Reihen übereinander, zu je dreien angeordnet, die etwa 50 cm hohen Figuren der zwölf Apostel. Die Ausführung ist eine ganz gute, nicht hervorragende, aber der Eindruck durch die jetzige gute Unterbringung und durch verhältnissmässig gute Erhaltung der Schnitzereien und der Farben ein recht erfreulicher. Die Gemälde auf den Aussenseiten der Flügel sind fast vergangen, auch untergeordnet gewesen.

Kelch, aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, hübsche Form. Fuss rund, mit daran getriebenem Sechspass:  $\odot$ , an dessen Flächen einfache Ornamente punktirt; ebenso an den Eiern:  $\mho$  des Knaufes, zwischen denen eckige und runde Vorsprünge, mit farbigen Gläsern (als Edelstein-Nachahmungen) gefüllt, vortreten. Silber, vergoldet,  $18^1/_2$  cm hoch; Zeichen: E; IE.

Glocken. 1) 1718, mit den Namen der Evangelisten. 80 cm Durchmesser. — 2) 1886.

Kleinobringen, 6,3 km nordnordwestlich von Weimar, wo im 14. und 15. Jahrhundert die Herren von Molsdorf Lehen hatten; Filial von Grossobringen, litt durch Brand besonders 1618, 1700 und 1702. — Franke, Das Rote Buch, S. 118. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 143.

Kirche. Grundriss-Form: Der 3,3 m lange, 3,6 m breite Mittelbau, der den Thurm trägt, rührt aus der Uebergangszeit vom Romanismus zur Gothik her (ursprünglich und jetzt wieder Chor) und zeigt von jener Bauzeit ein steinernes Tonnengewölbe, an der Nordseite einen bereits spitzbogigen Sacramentschrein [dessen Umrahmungs-Zierden abgeschnitten sind], aber eine noch rundbogige Oeffnung (Chorbogen) zu dem östlichen Raum, der san Stelle einer zu dem Zwecke abgebrochenen Apsis] in spätgothischer Zeit angebaut wurde, 3,6 m lang und innen ebenso breit wie der Thurmbau, damals als Chor, jetzt als Sacristei dient; von jener Bauthätigkeit her der spitzbogige Triumphbogen (vom Thurm-Erdgeschoss zum Langhaus), die zugemauerte Spitzbogen-Thür an der Thurm-Nordseite. Von einem Wiederherstellungs-Bau des 17. Jahrhunderts rührt vorzugsweise das Spitzbogen-Fenster der Ostseite und das der Südseite im Osttheil der Kirche her, von einem anderen Umbau das zugemauerte Rundbogen-Fenster im Mittelgeschoss des Thurmbaues, sowohl an der Nord- wie an der Süd-Seite; aus neueren Zeiten die flache Holzdecke im Osttheil, die rechteckigen Fenster im obersten Thurmgeschoss und dessen vierseitiger Helm, das 8,2 m lange und 6,2 m breite Langhaus mit Holzdecke vom Querschnitt: und unregelmässigen Rechteck-Fenstern an den Langseiten, der im Erdgeschoss flachbogigen, in der Empore rundbogigen Westthür, welche in einen modernen Treppen-Vorbau führt. Der verschiedenen, aber stets auf Schmuck nichts gebenden Bauthätigkeit entspricht die Erscheinung der Kirche, doch wird das Innere jetzt einer einheitlichen Restauration nnterworfen.

Altartisch, alt, von Stein.

Orgel, aus dem 18. Jahrhundert, mit etwas Schnitzwerk.

Kanzel am südlichen Triumphbogen-Pfeiler, aus der Zeit um 1700, auf einer Mittelsäule, sechs Seiten des Achtecks, mit Fruchtgehängen an den Kanten, ganz hübsch. Holz.

Glocken. 1) 1783, mit: GLORIA etc. 75 cm Durchmesser. — 2) neu.

Legefeld, 6.7 km südsüdwestlich von Weimar; vielleicht das Lenveld, in dem 1290 Kirche und Klosterfrauen erwähnt werden, Sitz eines zuerst 1306, wenn nicht schon 1184 genannten Geschlechts des niederen Adels\* (es besass auch ein öfter genanntes Haus in Weimar), welches im Beginn des 15. Jahrhunderts im Mannsstamme, nach 1440 ganz erlosch<sup>+</sup>; um 1381 Leynvelt, 1506 Leysfeld; brannte 1665 und 1788 fast vollständig ab. — Franke, Das Rote Buch, 8. 36. 112 Anm. 3. — Hermann, in Thüring. Vereins-Zeitschr. VIII, S. 37. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 107. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 137 (um 1381). — Schumann, Landeskunde, S. 104. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1882, S. 83. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 83.

Kirche | an Stelle einer alten, dann 1701 neugebauten, 1788 abgebrannten]. Der Chor, welcher den Thurm trägt, 4 m lang und 4 m breit, und das 13,7 m lange, 6,6 m breite Langhaus sind von 1789 (Jahreszahl an der Wetterfahne, zum Theil abgerostet); flache Holzdecke im Chor, steinerner, rundbogiger Triumphbogen und Holz-Tonne im Langhaus. In Chor und Langhaus rechteckige Fenster und Thüren; Thurm mit Flachbogen-Fenstern im obersten Geschoss, Schweifkuppel und Helm. — Kronfeld a. a. O.

Kanzelbau hinter dem Altar, aus der Bauzeit der Kirche. Zwei hohe, von glatten, nur im Umriss geschweift geschnittenen Brettern eingefasste, korinthische Säulen auf hohen Postamenten. Dazwischen unten Flachbogen-Oeffnung, dann die Kanzel, im Grundriss: U, mit Fruchtbündeln an Flächen und Kanten, flachbogiger, oberer Eingang, verkröpftes Gebälk mit Schalldeckel, gebrochener Giebel. Holz, weiss, mit etwas Gelb.

Kelch, aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, mit kunstlos gravirten Blumen. Zinn.

2 Glocken, 1789 von Gebr. Ulrich, mit Friesen, 90 und 70 cm Durchmesser.

[Burg der Familie von Legefeld; Reste nach Herrn Generalmajor Franke auf den sogenannten "Häuserchen".]

[Holzdorf, 1 km von Legefeld, Rittergut; früher Dorf mit Kirche, welche 1333 von den Grafen von Orlamünde dem Kloster Oberweimar zugeeignet wurde, und mit befestigtem Hof, welchen im 14. Jahrhundert die Schetin von Holzdorf (Halstorff), nach deren Fortgehen zu Ende des 14. Jahrhunderts (nach Ehringsdorf, s. dort) aber die Marold von Ulla besassen +. — Franke, Das Rote Buch, S. 33. — Kronfeld, S. 143 +.]

Lehnstedt, 10,4 (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km südöstlich von Weimar (Lantelackestat? Dronke, Trad. fold., S. 46); 1331 Landolfstete, 1506 Landestedt. Brände besonders 1665 und 1798. — Franke, Das Rote Buch, S. 29. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 144. — Sagittarius, Histor. d. Grafsch. Gleichen, S. 104. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1882, S. 52. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 52.

Kirche. Grundriss-Form: . Der mittlere, 2,4 m lange und 4,2 m breite Thurmtheil ist romanisch und enthält noch von daher im obersten Geschoss schlichte, gepaarte Rundbogen-Fenster, von denen aber das an der Südseite ganz, die Lübrigen im unteren Theil zugemauert sind. Von einem gothischen Umbau rühren die spitzbogigen, im Profil: U gebildeten Chor- und Triumph-Bogen, das schmale, spitzbogige Fenster an der Südseite des Thurm-Erdgeschosses und die Anlage des 4,7 m langen, 4 m breiten Osttheiles, sowie das schmale, spitzbogige Fenster an dessen Ostseite her. Die Hauptsache in der Kirche entstand nach dem Brande 1798; Flachbogen-Fenster an der Nord- und Süd-Seite des Chores, drei an der Südseite des damals neu gebauten, 16,1 m langen, 13,1 m breiten Langhauses, zwei an der Westseite, eines an der Nordseite, neben welchem die untere Eingangs-Thür rundbogig, die obere zur Empore rechteckig ist; an dem Flachbogen des Treppen-Vorbaues steht: 1802. Flache Holzdecken über Ostraum und Thurm-Erdgeschoss, Holz-Tonne über dem Langhaus, hölzerner Fachwerk-Aufbau mit Schweifkuppel, geschlossenem Achteck und Kuppel über dem Thurm. - Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. III, S. 155; VI, S. 224. — Lotz, Kunsttopogr. I, S. 373. — Pfarrbuch.

Kanzelbau hinter dem Altar, den Chorbogen ausfüllend, von 1798, einfach, unten drei Rundbogen, oben die Kanzel, im Grundriss: U, im Aufriss: ; zu den Seiten etwas Netz-Muster. Holz.

Lesepult auf dem Altar, von 1798; an den dreiseitigen Flächen Fruchtbündel, an den Vorderkanten consolartige Pilaster mit Köpfen als bescheidene, aber ganz ansprechende Verzierung. Holz.

Wetterfahne aus der gleichen Zeit, mit einem eine Palme tragenden Engel. Eisen.

Weinkanne von: Ursula Apel 1625, in Seidelform. Zinn.

Kelch (einer der vielen von Herzog Bernhard geschenkten), mit Inschrift an der Kuppe: Ihr Fr. H. Herr Bernhart Herzogk zu Sachsen, Julich, Cleve undt Bergk pp. hat dem Gotteshauss zu Lehnstedt diesen Kelch verehret den 27 Decembris Anno 1633. Fuss rund, doch oben in sechs Blättern getrieben. Knauf kugelig, aber mit Kehlen und Rundstäben gerippt. Silber, vergoldet, 16 cm hoch. Hostienteller dazu, mit dem Namen desselben Schenkers (unter dem Boden).

2 Altarleuchter, von: Joh. Unrein etc. 1719, mit dreiflächigem Fuss. Zinn. Gedenktafel über der Sacristei, Gemälde, erklärt durch die Ueberschrift und Beischrift, welche in lateinischen Distichen (A) den Lebenslauf des Pfarrers Peter Richter, † 1613, beschreibt, während andere Bei- und Unter-Schriften Bibelsprüche enthalten, die rechte Ecke des Bildes selbst unten den Namen des Malers: Frans Husanus, alias Keyn Schwerstadio-Thuring, fecit. Es ist eine ganz schwung-

voll componirte, aber im Stil des späten, italienischen Manierismus ausgeführte Darstellung des Kampfes zwischen Jacob und dem Engel, während unten die Familie Richter betet.

Glocken. 1) anno dni meccelvi ave maria gracia. 85 cm Durchmesser. — 2) 1766 von J. G. Ulrich in Apolda, mit Friesen. 67 cm Durchmesser. — 3) 1877.

3 Kreuzsteine östlich vor dem Ort, nach Kleinschwabhausen zu; zwei davon an der Ostseite mit eingehauenen Schwertern.

[Besitzung, gehörte als Lehn der Grafen zu Gleichen von 1504—1602 den Herren von Meusebach, dann dem Kanzler Dr. Gerstenbergk. — Kronfeld a. a. 0.]

Liebstedt, 10,2 (9) km nordöstlich von Weimar (Liuprechtestat? Dronke, Trad. fuld., S. 46), 956 Liebessted (Schultes, Direct. dipl. I), Sitz der von 1216 an vorkommenden, mit den Herren von Ossmannstedt (s. diese, Amtsgerichtsbez. Apolda, S. 358) gemeinsamen Stamm habenden + Familie von Libenstete (so 1266; Martin, Urkunden). v. Jena I. S. 13), Libinsted etc., welche gegen Ende des 14. Jahrhunderts erlosch, wurde dann (1493) Sitz der Comthurei des seit der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts hier angesiedelten Deutschordens (welcher 1331 Dorf und Feste mit Kirchlehn und Zubehör von den Landgrafen in Tausch erhielt; Schmidt, Urkundenb. d. Vogte, S. 706. 707) und stand (nebst Lehesten, siehe Amtsgerichtsbez. Jena, S. 165) unter der Landes-Comthurei Zwätzen (Amtsgerichtsbez. Jena, S. 235), bezw. mit dieser unter Sachsen albertinischer Linie. So kam der Ort 1815 an Sachsen-Weimar. Brände besonders 1627, 1713, 1714, 1755, 1820. — Alberti, in Vogtl. Jahrb. XLVII, XLVIII, S. 4. — Franke, Das Rote Buch. — Hermann, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1871, VIII, S. 38. — Hess, in Thuring. Vereins-Zeitschr. 1865, VI, S. 217 f. - Kronfeld, Landeskunde II, S. 144 +. - Merian, Topogr. sup. Saxon., S. 10. 12. - Rein, Thuringia sacra II. - Schumann, Landeskunde, S. 105. -Stark, in Thuring. Vereins-Zeitschr. II, S. 151, über das Siegel. - Voigt, in Thuring. Vereins-Zeitschr. I, S. 91 ff. - Werneburg, in Erforter Akad. Jahrb. 1884, S. 52.

Kirche, aus dem 18. Jahrhundert, schlichtester, rechteckiger Raum von 8,7 m Länge und 8,2 m Breite des Chores und ebenso von 16,1 m Länge und 11 m Breite des Langhauses, mit geputzter Holzdecke vom Querschnitt: und vielen rechteckigen Fenstern und Thüren regelmässiger Anlage. [Kein Thurm noch Dachreiter.] Alles geweisst.

Kanzelbau, aus dem 18. Jahrhundert, hinter dem Altar, ganz stattlich. Unten in drei Seiten gebrochen zurücktretend, mit Flachbogen-Durchgängen zwischen Pilastern und vor ihnen frei vortretenden, ionischen Säulen innen und einfachen ionischen Pilastern aussen. Darauf an den Seiten-Abtheilungen Brüstungen und recht hübsche Figuren zweier stehender Engelsknaben mit Sinnbildern des Gesetzes und Glaubens. In der Mittel-Abtheilung steigen Pilaster und vortretende Säulen auf den unteren Säulen auf, aussen daneben geschnitzte Einfassungs-Bretter. Da-

zwischen glatte Wand, vor welcher unten die Kanzel, auf einer durchbrochen geschnitzten Console, im Grundriss: U, im Aufriss: vortritt; darüber der (vereinfachte) obere Eingang, mit der Oeffnung: (), darüber, das Gebälk unterbrechend, der Schalldeckel mit durchbrochen geschnitzter Krone; über ihm und dem Gebälk noch ein unerwartet hoher, barocker, reicher Aufsatz mit Wolken-Gebilden und Engelsköpfen um das Strahlen-Dreieck. Alles weiss, mit wenig Gold.

Figuren der vier Evangelisten, Holz, neuerdings im Orgelgehäuse gefunden.

- Mittheil. des Herrn Pfarrers.

2 Altarleuchter, von: I.D.L.G.R.1735, mit dreiflächigem, getriebenem Fuss und Baluster-Schaft.

Kelch, aus dem 16. Jahrhundert; nur auf die Schenkung oder Reparatur kann sich die Jahreszahl: 1603 beziehen, welche unter dem Sechspass-Fuss steht; auf einem Pass ein Crucifix. Am Knauf gravirte Maasswerke, dazwischen treten Würfel mit den bekannten Buchstaben: i.h.e.s.v.s vor, welche aber, auf einzelnen Plättchen in den Würfeln befestigt, mit den in gleicher Weise oben und unten am Schaft befestigten Buchstaben: m.a.r.i.a.h.i.l.—f.g.o.t.t. gelegentlich der Reparatur durcheinandergeworfen sind, so dass sie jetzt keinen Sinn haben. Hübsche Form, Silber, vergoldet, 18 cm hoch.

Am (neuen) **Pfarrhaus** Tafel im Hof-Durchgang eingelassen, mit guter Inschrift: DV GEHEST AVS ODER EIN SO WILL GOTT ALLZEIT DEIN GLEITZMANN (Geleitsmann) SEIN. GREGORIVS PVNCK. ANNO 1590.

Wohnhaus von Herrn Stieler (neben dem Pfarrhaus); daran eine Thorfahrt (in Eckardtsberga gekauft), von etwa 1610, reich und derb. Ein rundbogiger Durchgang und eine grössere, rundbogige Durchfahrt daneben haben als Archivolten, jener abwechselnd Diamantquadern und Quadern mit Beschlag-Mustern sowie im Schlussstein ein Wappen (umgekehrter Sparren), diese Diamantquadern und Buckelquadern, sowie einen Frauenkopf im Schlussstein; die Pfeiler des Durchgangs zeigen eine Muschelnische mit Sitzconsole und Kämpfergesims mit Zahnschnitten, die der Durchfahrt aber bei glatten Pfeilern Kämpfergesimse mit Eierstäben und Zahnschnitten von ganz römischer, streng kräftiger Bildung. — Die über dem Durchgang eingelassene Tafel mit: Joh. Rud. Stieler Bauher d. 3. Juli 1754 bezieht sich auf das hier befindliche Gebäude, nicht auf das sichtlich viel ältere Portal.

Ehemaliges **Schloss**, Comthurei des Deutschordens, auf dem Bezirk der alten Burg der Herren von Liebstedt (1314 vom Landgrafen Friedrich dem Grafen von Beichlingen verpfändet; Martin, Urkundenb. v. Jena I, 8. 84), seit 1486 erbaut, im 16. Jahrhundert (besonders 1577) ausgebaut, seit 1810 bei Auflösung des Deutschordens in ein (erst kursächsisches, dann grossherzoglich sächsisches) Kammergut verwandelt.

Der eigentliche Schlossbezirk ist um einen unregelmässig fünfeckigen Hof gruppirt, welcher aus zum Theil nicht aneinander stossenden Gebäuden gebildet ist. Uns interessiren hiervon nur das sehr lange (in sich etwas gebrochene) Hauptgebäude, welches ungefähr den Westflügel bildet, dann, zum Theil wenigstens, das Verwaltergebäude, welches etwa Nordwest-Lage hat und das zwischen beiden nach Westnordwest hin vorgebaute Thorhaus. Die Nordseite bildet ein Stallgebäude, die Ostseite ein Holzschuppen, die Südost-Seite die langgestreckte Scheune. (Die Himmelsrichtungen stimmen nicht genau, bei der Schiefheit auch einzelner Gebäudetheile, dienen aber zur bequemeren Uebersicht.) Hauptsächlich finden wir, abgesehen von einigen Gewölben, noch Thür- und Fenster-Formen, welche, wenn auch in den letzten Jahrhunderten um der Modernisirung willen theilweise verstümmelt, doch besonderen Reiz wegen ihrer reichen und sorgfältigen Behandlung haben. Sie zeigen der Hauptsache nach jenen eigenartigen Uebergangsstil der letzten Gothik, wie er uns z. B. an dem Schloss in Torgau (von 1530) erfreut, und wird diese Bauthätigkeit durch eine Tafel mit prächtiger (auch durch neue Vergoldung wieder ausgezeichnet zur Geltung kommender) Inschrift festgestellt, welche sich in dem, im ersten Obergeschoss des Thorhauses befindlichen Hauptraum befindet:



m \* cccc \* pciti \* iar \* Ist \* durch \* den \* Erwirdigen herrn \* Ern \* hartman \* Sommerlat \* landtfomp: thor \* Er \* Viclaus \* Baumgart \* pharher \* Und % Johan \* fruthstet \* fomptur \* deutsches \* ordens % Ditz \* haus \* gebawet \* und \* vorbracht (vollbracht) \* Worden %

Gleich die von der Brücke aus sichtbare Vorderfront des Thorhauses ist ebenso architektonisch, wie malerisch reizvoll (A). Das von der grossen, spitzbogigen Thorfahrt links befindliche, rechteckige, mit Kehlen und mit einander an den Ecken kreuzenden Stäben profilirte Fenster ist das der ehemaligen Thorwächter-Stube. Von der mit spitzbogigem Tonnengewölbe bedeckten Durchfahrt erreichen wir nach links (also nordwestlich) durch eine Spitzbogen-Thür einen kleinen Vorraum und von diesem, weiter in derselben Richtung, durch eine Spitzbogen-Thür einen kleinen

Nebenraum, von dem Vorraum aber, wiederum linksum (also nach vorn oder Nordwest) gewendet, diese Thorwächter-Stube; als Decke hat dieselbe nach vorn hin ein Tonnengewölbe mit Stichkappen rechts und links, an denen zwei Stabkreuzungen eine vortretende Verzierung bilden, nach hinten hin ein einfaches Kreuzgewölbe. Das erste Obergeschoss des Thorhauses enthält ein ursprünglich grosses, jetzt durch eine Längsscheidewand in zwei Räume getheiltes Zimmer; dies der Glanzpunkt des Hauses. Die zwei Vorhangbogen-Fenster, welche den Raum nach aussen hin erhellen, sind in einfacher Weise durch fünf Bogen-Auszackungen gebildet, welche nur durch die sie concentrisch begleitenden und sich so schneidenden, inneren Bogenlinien bereichert sind und dadurch so reich wirken; zierlich sind ihre Seiten- und Mittel-Pfosten, welche auf spiralisch canellirten Sockeln ruhen. Die Fenster erwiesen sich für heutige Benutzung so gross, dass sie, unter Zumauerung des Bogenfeldes, zu Rechteck-Fenstern umgestaltet sind. Das Zimmer selbst zeigt die für die Zeit und den Orden charakteristische Freude an wechselvoller Deckenwölbung. Es ist, wie bemerkt, jetzt durch eine Wand der Länge nach zweigetheilt und war es früher nur vermuthlich durch zwei Pfeiler, welche zwischen sich eine Gurtbogen - Oeffnung freiliessen, mit der Wand aber, wie es scheint, durch stark (in Flachbogen) ausgenischte Wandstücke verbunden waren; daher die noch sichtbare Vorkragung des Wandstückes mit der Inschrift-Tafel. Auch das ihr gegenüberliegende Stück der festen Abschluss-Mauer bezeugt in der oberen, auf einem Flachbogen ruhenden Ausladung das dem Mittelalter eigene Princip der Vorkragung (aus verschiedenen Gründen, theils denen der mittelalterlichen Constructions-Berechnung, theils der Raumgewinnung bei starken Mauern). Der Quere nach (also von der Front nach hinten zu oder von Nordwest nach Südost) war der Raum dreigetheilt, indem die Decke in dem vorderen und hinteren Theil rechts und links spitzbogige Tonnengewölbe (im vorderen Theil noch mit Rippen als Netzgewölbe untertheilt), in der Mitte aber rechts und links Sterngewölbe hat. Die verschiedenen, die Gewölbe theilenden Gurtbögen (unregelmässigen Grundrisses) kommen auf Consolen, bezw. Pfeilercapitellen zusammen, welche in künstlerischer Weise, zum Theil mit schöngelockten Menschenköpfen, doch auch in gekünstelter Weise mit allerlei Stab- und Ast-Werk, in Diagonalkreuzung an den Flächen der Würfelplatten oder in mehrfacher Ueberkreuzung achteckiger Sterne übereinander, scharf und fest gemeisselt sind. Die Capitelle stecken nun zum Theil in den Wänden, an den Consolen sind die oberen Glieder zum Theil glatt abgeschnitten; das Vorhandene und Sichtbare ist aber trefflich erhalten und wird jetzt pietätsvoll geschont. (1880 fand eine gothisirende Tapezierung und Ausmalung unter dem jetzigen Gutspächter Herrn Nasemann statt.) Neben dem beschriebenen Zimmer noch rechts und links ein kleiner, kreuzgewölbter Nebenraum. Von dem Zimmer aber führt dem Fenster gegenüber eine im Licht rechteckige, sehr lebendig durch Stäbe gegliederte Thür Das Rechteck des Thürlichtes nämlich ist nochmals von einem Rechteck in Form von (spiralisch canellirten, dann glatt aufsteigenden) Stäben umzogen; der obere, wagerechte Lauf der Stäbe bricht in der Mitte ab, da von unten her zwischen den Stäben noch zwei S-förmige, dann in Sparren-Neigung gegeneinander laufende Rundstäbe eine Art blinden Schweifbogens oberhalb des Thürlichtes bilden; ihnen parallele, S-förmige Stäbe und einige Querstäbe vollenden diese Decoration, welche neuerdings ebenfalls bunt bemalt worden ist. Die Thür führt auf einen dem Zimmer vorgelegten Flur, welcher eine (zum Zimmer ansteigende) Vierteltonne mit Stichkappen nach den Fenstern zum Hof hin hat und die Verbindung mit der nordöstlich sich an das Thorhaus legenden Wendeltreppe bildet. Diese, in einem innen in den Mauern runden, aussen achteckigen Thurm, läuft um eine durch Kehlen gegliederte Spindel, ganz von Stein. (Jetzt hat der Flur auch Verbindung mit der nach der anderen Seite angelegten und zum westlichen Flügel, dem Wohngebäude gehörenden Holztreppe.) Im zweiten Obergeschoss des Thorhauses erblicken wir an der Front die Ordenspatronin Maria mit dem Kind in einer Nische (eine rein decorative Arbeit), rechts und links die rechteckigen Fenster mit Stabkreuzung. welche zwei Zimmer erleuchten. Das rechte der Zimmer (die jetzige Sattlerstube) hat nach dem Flur hin noch eine kleine, aber höchst interessante Thür, indem nämlich die in eine Abstufung eingelegten, schlanken Säulen mit Kelchcapitellen (und überkräftiger Platte) sichtlich romanische Formen nachahmen, wie auch das im Bogenfeld darüber befindliche Relief des Sommerlatte'schen Wappens zwischen den bejden Löwen; die Thür muss also noch von dem im Uebrigen durch den späteren Bau verloren gegangenen Bau des 15. Jahrhunderts herrühren. Ebenso ist es mit dem ganzen Verwaltergebäude, welches wohl der älteste stehende Schlosstheil ist, aber als Rest nur am Sturz der modernen (links, d. h. östlich von der Thor-Durchfahrt befindlichen) Eingangs-Thür zu dem Gebäude eine Platte mit: Anno domini mcccclrrrvi, dann das Zeichen: k und darunter den Sommerlatte'schen Wappenschild [unten etwas abgeschnitten] zeigt. - Sind wir durch das Thorhaus hindurch getreten, so haben wir, wie bemerkt, das Verwalterhaus links, das Wohngebäude rechts; von ersterem aber die kurze Seitenfront, von letzterem die lange Hoffront, insofern wir nämlich bei der unregelmässigen Grundriss-Anlage dieses erste, in stumpfem Winkel gegen die eigentliche Hoffront stossende Verbindungs-Stück zwischen Thorhaus und Hauptgebäude gleich dazu rechnen können. In diesem befindet sich die Eingangs-Thür, welche in den Pfeilern glatt modernisirt. im Bogen noch alte, übrigens einfache Gliederung vierfach abgestufter Spitzbogen-An der Aussenfront, wie an der Hoffront, sind zum grossen Vorkragung zeigt. Theil die Fenster (unregelmässiger Anlage, im ersten Obergeschoss an der Hoffront 10 Fenster) in ihrer alten Umrahmung, rechteckig, mit mehreren Stäben, welche das untere Drittel der Einfassung glatt lassen, wohl erhalten. Einen reicheren Schmuck erhält die Hoffront durch den zwischen dem (vom Thorhaus aus gerechnet) 1. und 2. Fenster des Obergeschosses vorspringenden Erker. rechteckig auf einem Flachbogen, bezw. den diesen rechts und links stützenden Consolen vor und ist in den Fenster-Brüstungen jetzt leer, in den Umrahmungen aber der zwei Frontfenster reich ausgebildet bei einfacher Herstellung. lebendige Bild entsteht nämlich infolge der Durchdringung eines nur aus zwei eingebauchten Neigungslinien gelößldeten Vorhang-Bogens mit einem (schon rundbogigen) Kleebogen. Die Seitenfenster des Erkers sind wiederum nur rechteckig, doch mit Stabkreuzung in den Ecken bereichert und mit spiralisch canellirten Sockeln der Stäbe. Links von diesem reizenden Erker ist eine Tafel befestigt, welche Zeit und Bauherrn dieses Schlosstheiles überliefert, übrigens selbst ein höchst künstlerisches Werk der deutschen Renaissance. Die Inschrift: BVRKHARD GRAFF VND HERR ZV BARBI VND MVLINGEN DER BALEI DVRINGEN CHVRFVRST-LICH SECHSISCHER STADTHALTER ZV DRESTEN VND COBVRGK 1577

nebst Zeichen: 4 befindet sich zwischen den zwei Consolen, welche die rechteckig umrahmte Tafel unterstützen. Sehr gut sind die beiden Wappenschilder

zwischen den oben in Menschenkörper auslaufenden Hermen, während der Aufsatz weniger gut verschnörkelt ist; darauf ein bärtiger Kopf mit Bildniss-Zügen. Die Thüren, welche in der Mitte und am linken Ende der Hoffront in das Wohngebäude führen, sind bereits auch rundbogig, erstere etwas verziert.

Im Innern ist das Gebäude durchaus modernisirt (bis auf die gebliebenen, tiefen Fensternischen) und schmucklos.

Ebenso sind die im Schlossbezirk selbst einst befindlichen, der Wehr-

haftigkeit bestimmten Thürme und sonstigen Bauten verschwunden. Erhalten ist dagegen oder wenigstens vollständig erkennbar die Anlage von Wall und Graben, die auch von Interesse ist. Sie war doppelt. Ein innerer Graben umzog den eben geschilderten Bezirk ziemlich dicht an den Gebäuden, annähernd elliptisch: ein äusserer Graben aber umzog den Bezirk an der Nord-, Ost- und Süd-Seite ebenso (so dass hier der Wall zwischen beiden Gräben nur eine schmale Krone bietet), setzte aber



Erker im Hof des ehemaligen Comthurei-Gebäudes zu Liebstedt.

an der Nord-, wie an der Süd-Seite seinen Lauf noch ein Stück nach Westen fort, dann, annähernd rechtwinklig, durch einen nordsüdlichen Zug verbunden. Die

Trennung beider Gräben ist gerade bei dem Thorthurm, wie auf der entgegengesetzten Seite disponirt. Auf diesem zwischen dem äusseren und dem inneren Graben gebildeten, grösseren Inselbezirk befanden sich auch ältere, zum Theil zum Schutz dienende Bauten, welche aber sämmtlich durch neuere und untergeordnete Wirthschaftsgebäude ersetzt sind. — Hess, S. 218 f.; V, S. 321. 323 Anm. 333. — Kronfeld, S. 146.

Mellingen, 7,4 (6) km südöstlich von Weimar, sehr alter Gründung (775 Mellingen? Schultes, Direct. diplom. I), im 8. (12.) Jahrhundert öfter erwähnt, wohl Mellingern, so im hersfelder Güterverzeichniss Milinge, Sitz einer angesehenen, reichen, zuerst 1111 (1137), seit 1172 ungemein häufig bei allen Gelegenheiten meist unter dem Namen Meldingen (Martin, Urkundenb. v. Jena I, 5., a. Inhaltsverz.; Burkhardt, Urkundenb. v. Arnstadt dgl.; Schmidt, Urkundenb. d. Vögte I, dgl.) erwähnten Familie\* (Wappen: Linde ähnlich Blankenhain, Helm mit einem aufwärts stehenden und einem nach hinten fallenden Federbusch), welche um 1220 das erzbischöflich mainzische Kämmereramt in Erfurt erhielt<sup>†</sup>. Von drei Brüdern dieser Familie zweigten sich 1266 zwei zu einer neuen Linie ab (Wappen: rückschauender Hirsch, mit Eselskopf?, Helm mit Eselskopf), nannten sich zuweilen: von Atzmannsdorf, von Udenstedt, wohnten in Weimar, Oberweimar und vielen anderen Orten der Gegend, bekleideten Hofamter in Weimar, zeitweilig ein Schultheissenamt +. Sie starben im Anfang des 16. Jahrhunderts aus, der ältere Zweig im Anfang des 15. — Mellingen, um 1381 Meldingen, seit dem 14. Jahrhundert auch Melingin, ward in Kriegen u. A. 1175 durch Bernhard von Anhalt, 1449 (im Bruderkrieg) durch Hermann von Harras zerstört, ward nebst Alloden (und Orten in der Herrschaft Blankenhain) 1428 von den Grafen von Orlamünde an die von Schwarzburg verkauft, von denen es an das Haus Sachsen kam; litt durch Brand besonders 1682 und 1748. Es hatte früher zwei Kirchen, des heiligen Michael und des heiligen Georg. - Franke, Das Rote Buch, S. 101. 103 Aum. 10, ausführl. über die Familie. - Funkhanel, in Thuring. Vereins-Zeitschr. 1861 (IV), S. 178 Anm. u. S. 481 f.; Annahme zweier Familien von Mellingen. — Held in Weimar, Photographien des Thorhauses. — Heydenreich, Histor. d. grafi. Häuser Schwarzburg 1743, S. 129. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 145\*\*. — Martin, in Thuring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 136 (um 1381). - Merian, Topogr. sup. Saxon., S. 13. 136. -Rein, in Correspondenzbl. d. d. Gesch.-Vereine 1860, S. 47. — Rein, in Thuring. Vereins-Zeitschr. 1863 (IV), S. 241 u. c. - Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1879 (N. F. I), S. 123, 125, nach Wenck, Hess. Landesgesch. III, Nr. 6; II, S. 15, bezw. Landau, in Hess. Vereins-Zeitschr. X.

Kirche. Grundriss-Form: \_\_\_\_\_\_\_. Bau von 1669 (Inschrift aussen an der Westthür), Chor und Langhaus zusammen 27 m lang, 9,2 m breit, mit Holztonne. Grosse, regelmässig angelegte Fenster (je eines an den drei Schlussseiten. je fünf an den Langseiten), welche dem regelmässigen Innern reichliches Licht geben, und Thüren, je eine zwischen dem 2. und 3. Fenster sowohl unten, als zur Empore, letztere erreichbar durch aussen rechts und links ansteigende, solide, steinerne Treppen ohne entstellenden Holzbau. Thüren und Fenster haben Flach-

bögen und Stein-Einfassung; ebenso die Westthür des Thurmes. Dieser, im Erdgeschoss 5 m lang und ebenso breit, hat in den mittleren Geschossen Fensterluken, im obersten Geschoss grössere Spitzbogen-Fenster, achtseitige Schweifkuppel und Spitze. Die Kirche liegt hoch und frei auf einem Hügel. Auch im Innern ist sie recht freundlich durch ebenmässige Emporen in zwei Geschossen auf Pilastern. Die Pilaster werden von den sauberen Fuss- und Deck-Gesimsen umkröpft; ihnen angelehnte Pfeiler, mit Kämpfergesimsen versehen, tragen die in der Form:

ausgeschnittenen Bögen, welche die Emporen-Brüstungen unterstützen.

Diese Brüstungen sind marmorirt, sonst alles Holzwerk weiss mit Gold, die Wände

Diese Brüstungen sind marmorirt, sonst alles Holzwerk weiss mit Gold, die Wände leider ganz weiss gestrichen. Durch guten Farben-Anstrich würde das Innere bei den guten Verhältnissen zu einer recht schönen Wirkung gelangen.

Kanzelbau, hinter dem Altar, aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts, sehr

Kanzelbau, hinter dem Altar, aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts, sehr gross und stattlich, gemässigtes, römisches Barock. Erdgeschoss: drei Durchgänge, im Bogen, wie die Emporen ausgeschnitten; die inneren sind durch kräftige, dorische Säulen eingefasst, die äusseren durch ionische Pilaster. Die Breite der Kirche ist so gross, dass rechts und links vom Kanzelbau noch ein Stück hölzerner Wandfläche bis zur Mauer reicht (gegen welches die an der Nord- und Süd-Seite des Chores aufgestellten, geschlossenen Kirchbänke laufen), ferner auch zwischen jeder dorischen Säule und dem ihr zunächst stehenden Pilaster ein Stück Wandfläche entsteht. Diese Siebentheilung gewissermaassen ist in wirksamer Weise im Obergeschoss geschickt und consequent weitergeführt, indem auf den dorischen Säulen wiederum korinthische Säulen, auf den inneren, ionischen Pilastern aber korinthische Pilaster ruhen, zwischen deren Postamenten die Brüstungen laufen, während auf den äusseren, ionischen Pilastern nur Brüstungs-Pfeiler mit Urnen darauf stehen. Die seitlichen Brüstungen der dadurch gebildeten Kanzel-Empore sind durchbrochen geschnitzt. Hiermit endet der Kanzelbau an den Seiten, in der Mitte aber steigt der Bau so auf, dass die inneren der beiden ionischen Pilaster zum Abschluss benutzt sind, also eine Erweiterung gegen den sonst üblichen Aufbau (lediglich auf den Mittelstützen) ermöglicht war, und es bilden die erwähnten, korinthischen gebildete, an den Kanten Säulen die Einfassung für die im Grundriss: mit Fruchtsträngen, an der Vorderfläche mit verkröpften Rahmen gezierte Kanzel, für den oberen, flachbogigen Eingang und den der Kanzel gleich vortretenden Schalldeckel; zwischen den Säulen und den korinthischen Pilastern ist die Wandfläche durch eine Rundbogen-Oeffnung verbunden, in welche die dreiviertel lebensgrossen Figuren Mosis und Johannis des Täufers (letztere sehr gut gebildet) gestellt Ausserhalb der korinthischen Pilaster sind noch Wandstreifen angebracht und eingefasst von herabhängenden, üppig derben Fruchtsträngen. Auf dem verkröpften Gebälk dieses ersten Obergeschosses ruhen an den Ecken, also auf den Pilastern, Giebelstücke mit Engeln darauf, in der Mitte aber erhebt sich noch ein zweites Obergeschoss, durchbrochen, indem auf den korinthischen Säulen Palmbaumstämme aufsteigen. (Diese sind vielleicht von einer anderen, naturalistischen Kanzel genommen, an der, wie es sich öfter hier findet, Palmbäume mit einzeln geschnitzten Blättern vorkamen; doch ist hier viel würdiger das Naturalistische nur angedeutet.) Diese Palmbaum-Säulen, an denen zu den Seiten wiederum Fruchtstränge herab-

78

hängen, und zwei dazwischen in die Oeffnung gestellte, ionische Pilaster bilden nun mit dem verkröpften Gebälk darüber ein Rahmenwerk für ein hinein gestelltes Kreuz mit dem gekreuzigten Christus. Ueber dem verkröpften Gebälk stehen an den Ecken oberhalb der Palmsäulen Engel, über den ionischen Freipfeilern aber erhebt sich noch ein drittes Obergeschoss in Form von zwei von Fruchtsträngen begleiteten Pfeilern, welche die Figur des segnenden Christus einfassen; zuoberst an den Ecken Giebelstücke als Voluten, in der Mitte die Strahlensonne um den Jehova-Namen. So erhebt sich der ganze Holzbau in wohlerwogenen Verhältnissen und bei aller reichen Gestaltung eigentlich maassvoll bis zur Decke. Er ist etwa um 1840 weiss, leider zu dick angestrichen, unter Uebertünchung der Feinheiten, dafür aber mit sehr gutem und besonders an den Capitellen wirksamem Golde, wie auch die ganze Figur des segnenden Christus vergoldet ist.

Kronleuchter, aus dem 17. Jahrhundert. Hängestange mit sehr grosser Kugel, Knäufen und breiten Schaftringen, aus welchen in zwei Reihen je acht S-förmige Arme mit Blumen und Ranken wachsen, oben der Doppeladler; eines der reicheren Werke der Art, in Messing.

Glocken. 1) 1721 von J. Chr. Rose in Ossmannstedt; Blattfries mit Engelsköpfchen, sächsisches Wappen. 115 cm Durchmesser. — 2) 1721. zV DIESER zeit Von Ioh. Christoph Rosen bin ICH VMgegossen. Gleiche Verzierungen wie an der 1. Glocke. 90 cm Durchmesser. — 3) 1887. — 4) 1770 von Gottfr. Ulrich in Apolda, mit: GLORIA etc. 58 cm Durchmesser.

Brunnenhaus am Platz vor der Linde, hölzernes Achteck mit Schweifkuppel, darauf eine Wetterfahne mit: 1607 und dem Rautenkranz.

Wohnhaus von Herrn Stichling. Thor-Durchgang, gute Renaissance des 16. Jahrhunderts. Gut profilirte Archivolte mit Consolfries und Schlussstein. Pfeiler ausgenischt, mit Beschlag-Mustern in der Nische, Löwenkopf in der oberen Muschel, Sitzeonsole auf verkehrt pyramidenförmiger Console, Kämpfergesims mit Zahnschnitten. Sehr gut erhalten. [Durchfahrt abgebrochen.] Wohnhaus selbst mit profilirter Flachbogen-Thür, in deren Schlussstein: A. H. S. 1751. Daneben in der Mauer vermauert eine Tafel mit: 1617.

[Burgen und Häuser, welche die Familie von Mellingen gewiss hier besass, lassen sich infolge der häufigen Zerstörungen und Brände nirgends mehr nachweisen. Die sogenannte Heinrichsburg oder Himmelsburg, 1 km westlich von Mellingen, ist für die Stelle einer Burg gehalten worden, ohne dass dort irgendwelche Spuren davon gefunden sind. Herr Generalmajor Franke hält sie, gestützt auf Volkssagen, für eine heidnische Kultusstätte, welche mit einem Steinund Erd-Wall abschloss (wie die ähnlichen Stellen bei Hetschburg und Oettern, s. diese in Amtsger. Blankenhain, Bd. Weimar, S. 130, 152); er fand dort zahlreiche, vorgeschichtliche Gefässreste. Die sogenannte Kapelle auf einer Anhöhe bei Mellingen, Lindenberg, heisst so vielleicht nach einer dort befindlichen Kapelle. Herr Franke schliesst nach hier gefundenen, heidnischen Gefässresten, dass dort eine germanische, befestigte Kultusstätte gewesen und auf dieselbe im Mittelalter eine Burg gebaut worden sei. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. V, S. 311. — Kronfeld, S. 146\*\*.]

[Förden (Furthen) und Dammfurt, Wüstungen. - Kronfeld, 8. 145.]

[Köttendorf, westlich von Mellingen, Kammergut, ehemals Dorf mit einer u. A. 1360 erwähnten Kirche. Ueberreste einer Burg, namentlich tiefe Gräben. Im 17. Jahrhundert waren die Befestigungen in eine ausgedehnte Schanze umgewandelt. Nach Cotendorf, einem orlamündischen Lehn, nannte sich eine Familie des niederen Adels, so 1253; sie verlor sich in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Der Ort gehörte später zur Herrschaft Orlamünde-Schauenforst und wurde mit dieser 1393 vom Grafen Otto von Orlamünde dem Landgrafen übergeben, der jenen damit belehnte, bezw. kam 1428 pfandweise von Orlamünde an Schwarzburg und dann an Sachsen. — Franke, Das Rote Buch, S. 114. 164 üb. d. Fam. — Heydenreich a. O. — Kronfeld, S. 145\*. — Martin, Urkundenb. von Jena, s. Inhaltsverz. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1886, S. 137. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 32. — Köttendorf, 5. verwechselt mit dem Vorwerk Cottendorf bei Tannroda, Amtsg. Blankenbain.]

**Neumark**, 13,4 (12<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km nordnordwestlich von Weimar; Sitz eines adeligen Geschlechtes (1349 von Nuenmarke; Martin, Urkundenb. v. Jena I, S. 221), soll ursprünglich ein Dorf, Werder, gewesen sein, welches, nebst dem Schlosse, vom Bischof von Merseburg 1180 gekauft, Marktgerechtigkeit und den Namen Neumark bekam (?). Die Stadt wurde 1249 von den Anhängern Heinrich's des Erlauchten erobert und zerstört, ebenso 1281 im Kampfe Albrecht's des Entarteten und Diezmann's. Später gehörte sie als landgräfliches Lehn Herrn von Alrestete, von dem sie nebst anderen Orten 1326 an die Stadt Erfurt verkauft wurde. (Nach Anderen hatten dort nur einige erfurter Klöster Besitzungen.)\* Doch blieb sie landgräfliches 1340 war sie Pfandbesitz der Herren von Kranichfeld, wohl 1347 landgräflich geworden (1360 Nuwenmarte) und 1380 Pfandbesitz des Otto Kolre (Martin, Urkundenb. v. Jena I, S. 405), (um 1381 Novum forum), kam 1382 zum Antheil des Landgrafen Balthasar, 1398 an den Marschall Nikel List, muss aber bald darauf an die Landgrafen zurückgekommen und mit anderen Orten (Ballstedt, Hottelstedt, Ottmannshausen) zusammen verwaltet worden sein. Alle diese Orte (nebst Bachstedt und Vippachedelhausen, s. Amtsg. Grossrudestedt) wurden an Herrn von Reudenitz, 1467 aber von Herzog Wilhelm an die Herren von Wirchhausen verpfändet und ein Amt daraus gebildet, welches später wieder herrschaftlich wurde. Um 1500 sass dort die Familie des Johann Syfried (Kanzler in Weimar), dann wohl (s. Grabsteine der Kirche) die Familien von Riedesel, Spitznas, Mandelsloh. - Franke, Das Rote Buch. - Kronfeld, Landeskunde II, S. 147\*. - Martin, in Thuring Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 135 (um 1381). — Mülverstedt, Regesta Stolbergica, S. 1140. — Rein, Thuringia sacra II. — Stark, in Thuring. Vereins-Zeitschr. II, S. 144, über das Siegel. - v. Tettau, in Erfurter Gesch. Ver.-Mitth. XIII. - Thuring. Chron. nach d. Alphab. 1712, S. 259. - Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 143. — De Wette, Histor. Nachr. v. d. Res. Weymar 1737.

Kirche. Der an der Nordseite ganz frei vortretende Thurm von 4,2 m Länge und gleicher Breite ist spätgothisch (um 1500), recht gut erhalten. Im Erdgeschoss ein Kreuzgewölbe. Zwei Zwischengesimse gliedern ihn in drei Haupt-Abtheilungen, die unteren beiden Abtheilungen, je zwei Geschosse, haben kleinere, rechteckige Fenster (über dem ersten Gesims ist das 1. Fenster der Westseite und das 2. der Nordseite noch von einem Giebel mit eingebogenen Linien bekrönt), das oberste Geschoss hat grössere, spitzbogige Maasswerk-Fenster und zwar an der Nord-, Ost- und West-Seite je ein zweitheiliges mit Fischblasen: Ø und anderen üblichen, spätgothischen Maasswerken, an der Westseite ein dreitheiliges [der Mittelpfosten beraubtes], mit lebendigerer Maasswerk-Gliederung von Fischblasen etc. Den an sich sehr hohen Thurm deckt ein ungemein steil aufsteigender Achteck-Helm. Eine Thür mit dem Sturz: 7 und altem Eisen-Beschlag der Thürfüllung führt in die Kirche. Diese selbst ist ein Rechteck von 23,7 m Länge und 10,2 m Breite, einer Jahreszahl (über der nördlichen Mittelthür aussen) zufolge 1689 ausgeführt, doch wohl erst um 1820 vollendet, einfach, mit grossen, regelmässig angelegten, rechteckigen Fenstern und Thüren und mit einem Geschoss Holzemporen, welche, wie das ganze Innere 1879 erneuert sind (Brüstungsfelder mit eingeklebten Buntdrucken aus der biblischen Geschichte) und mit einer über den Emporen (bezw. in dem als Chor von Emporen freien Raum) geraden, in der Mitte tonnenförmigen Holzdecke. - Kronfeld II, 8. 148.

Taufstein, Renaissance, pokalförmig. Sockel erst achteckig, dann rund, gegliedert; Schaft als canellirter Säulenschaft [ein Stück ist abgeschnitten]; Becken mit dem Schaft durch einen mit vertieften Buckeln gemeisselten Wulst verbunden, halbkugelig, achtkantig, mit Beschlag-Mustern und darin abwechselnden Engelsköpfen an den Flächen. Um die Randplatte läuft eine Inschrift: LASSET DIE KINDLEIN etc. und: RENOVIRT Ao. 1582. Der ganze derbe, aber kräftige, gute, übrigens grosse (im Durchmesser 90 cm haltende) Taufstein ist offenbar nicht viel früher gemacht worden; von Sandstein, 1879 grau mit etwas Gold gestrichen.

Altar von 1879, mit hübschem Schnitzwerk, ebenso der Kanzelbau, welcher hinter dem Altar in üblicher Anordnung aufgebaut ist.

Grabstein an der Nordseite neben der Ostecke, mit Umschrift (s. Abbild.) für den 1543 gestorbenen Johann von Riedesel. Der Verstorbene steht etwas ungelenk da, mit zu grossem Kopf des bartlosen Gesichtes. Doch ist die Darstellung individuell, die Durchführung des Ganzen sehr liebevoll; zu seinen Füssen rechts sein Wappen, sorgfältig ausgeführt. Was das Denkmal besonders interessant macht, ist, abgesehen von der guten Erhaltung und ausnahmsweise guten Beleuchtung, die den Ritter umgebende Bogen-Architektur; die Säule zeigt noch die ungeschickte, aber höchst charakteristische Nachahmung der Candelabersäulen aus der ersten Periode der Frührenaissance; derselben Stilrichtung entspricht die Verwandlung des Bogens in Ast- und Blumen-Werk (im Sinne des Uebergangs von der Gothik zur Renaissance), wie er sonst zu Anfang des 16. Jahrhunderts in Deutschland geübt, durch das Suchen neuer künstlerischer Lösungen und das Combiniren alter und neuer Formen fesselt.

Grabmal in der Mitte der Nordwand, aus der Zeit um 1580. Ein kleines Kind (wohl Spitznas) steht, mit gefalteten Händen, in einer mit dorischem Gebälk perspectivisch gemeisselten Rundbogen-Nische, von vier Wappen umgeben. Sehr undeutlich durch Verwitterung und Ueberstreichen mit grauer Oelfarbe. Dies gilt auch von der Inschrift, welche sich sowohl im Rechteck als Umschrift, als auch im



Grabstein für Johann von Riedesel in der Kirche zu Neumark.

Grabstein an der Südwand, rechts vom 2. Fenster (hat der Inschrift nach einst vor den Altarstufen gelegen über der Gruft der Riedesel), Inschrift für den sächs.

Bau- und Kunstdenkin, Thüringens. S.-Weitmar-Eisenach I.

Geheimerath und jenaischen Hofrichter Joh. Heinr. Riedesel, † 1689 in Weimar, für seine Schwester Sophie, vermählte Spitznas, und andere Familienglieder, oval, in einem Blattkranz, zwischen vier Wappen.

Grabstein rechts vom vorigen (A). Sockel mit verwitterter Inschrift: ANNO 1578 . . . . . . zwischen zwei Wappen. Der Verstorbene (Herr von Mandelsloh?) steht gerüstet, doch ohne Helm, der, wie die Panzerhandschuhe, zu Füssen angebracht ist, da, in stattlich schlanker Gestalt, die linke Hand am Schwertgriff, die Rechte vor die Hüfte gelegt. Er war jedenfalls sorgfältig (auch in der Tracht) ausgeführt, ist aber beschädigt, leider besonders an Nase und Mund, und dick überstrichen. Die Figur steht in einer Korbbogen-Blende mit facettirten Pilastern; über dem Gebälk Aufsatz mit zwei Wappen.

Grabstein an der Südwand, aus der Zeit um 1480, zwischen dem 3. und 4. Fenster, verwittert und überstrichen, mit Umschrift: . . . . . . . strenge Edle Onnd Ehrenveste Lvdwig . . . . . . . (Bärtiger in Rüstung ohne Helm, Helm zu Füssen), die Linke am Schwert, die Rechte mit Kommandostab, ringsum vier Wappen. Der Haltung, den Verhältnissen und erkennbaren Einzelheiten (Rüstung etc.) nach zu urtheilen, gut gewesen.

Grabstein unter dem letzten Fenster der Südwand; Inschrift für verschiedene Kinder, † 1686 etc., zwischen zwei Engelsköpfen.

Kelch. Auf dem Fuss steht zwar: 1812, doch ist der Fuss aus dem 17. Jahrhundert (1681? s. Hostienteller), von Sechspass-Form: ©; ebenso der mit Eiern gravirte Knauf alt. Schaft, Kuppe und Zusammensetzung freilich von 1812 und ungeschickt. Silber, vergoldet, 19 cm hoch. Hostienteller, 1681 vermacht laut Inschrift unter dem Boden.

Hostienbüchse, 1696 von Juliane Sophie von Rode, geborene von Sommerfeld, gestiftet laut Inschrift unter dem Boden; oval, etwas ausgebogt mit aufgelegtem Crucifix auf dem Deckel. Silber.

Glocken (nach Mittheil. des Herrn Pfarrers Lusche). 1) 1601 von Melchior Möringk. mit: ZUR VERSAMMLUNG DER CHRISTEN RUFE ICH DAS SIE MIT HERZEN SINNE UND MUND GOTT LOBEN UND PREISEN ZU ALLER STUND; mit Namen des Pfarrers etc., Wappen von Riedesel: Spruch: Also hat Gott die Welt etc. 126 cm Durchmesser. — 2) 1758 von Martin Rose in Apolda mit den Namen des Fürsten etc., SOLI DEO GLORIA und zwei Wappen. 98 cm Durchmesser. — 3) 1822.

Im Pfarrgarten:

Sacramentschrein aus der Kirche, gothisch; Spitzbogen mit Kantenblumen und Giebelblume zwischen Fialen.

[Ortsbefestigung, mit Wall, Graben und zwei Thoren, früher vorhanden gewesen. — Kronfeld a. a. O.]

[Burg, um 1180 vorhanden (?), gehörte den Besitzern der Stadt, theilte auch wohl deren Zerstörungen 1249 und 1281. 1879 sollen noch Wall und Graben zu sehen gewesen sein; jetzt verschwunden. — Heee, in Thüring. Vereins-Zeitschr. V. S. 311. – Kronfeld, S. 147. 148.]

[Rittergüter, vielleicht zum Theil an der Stelle der vorigen Burg, gehörten den Familien, deren Mitglieder in der Kirche Grabmäler hatten (s. d.); namhaft gemacht im 16. Jahrhundert die von Riedesel, Rockhausen, Techwitz und Wurm (von Hortleder 1633 angeführt); im 17. Jahrhundert nur die von Riedesel, Techwitz und Wurm's Erben; im 18. Jahrhundert nur zwei Güter, deren eines dem grossbritannischen Generallieutenant von Sommerfeld gehörig, bei dessen Tode 1760 an die Landesherrschaft heimfiel. Als das zweite, derer von Mandelsloh, ebenfalls heimfiel, wurden beide zusammen in ein Kammergut verwandelt. Keine älteren Reste vorhanden. — Kronfeld, S. 148]

[Kornburg, 1 km südöstlich von Neumark, Cornburc, Dorf und Sitz einer gleichnamigen Familie gewesen. — Nach Dronke, Trad. fuld., S. 38, u. Rudolphi, Gotha dipl. angef. v. Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 281.]

Niedergrunstedt, 5,3 (4) km südwestlich von Weimar (Grunerstete? Dronke. Trad. fuld., S. 38. 53); 1289 Grunstete, als das Neuwerkkloster in Erfurt dort Besitz und das Kirchenpatronat erwarb +, 1447 zerstört, 1707 zum Theil abgebrannt. — Franke, Das Rote Buch, S. 37. 104. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 148 +. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1882, S. 51. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Vereins-Mitth. XIII, S. 235. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 50.

Kirche. Chor und Langhaus bilden zusammen ein Rechteck von 22 m Länge und 6,7 m Breite, sind 1726 gebaut, haben eine Holztonne und regelmässig angelegte, grosse, rechteckige Fenster, bezw. an der Nordseite eine ebensolche Thür, über der eine in der Umrahmung etwas verzierte Tafel eine Inschrift tragen sollte, aber leer geblieben ist. Der im Erdgeschoss 3,8 m lange und 3,1 m breite Westthurm ist noch spätgothisch, durch zwei Zwischengesimse getheilt, in dem unteren und mittleren Geschoss mit Lichtspalten, im obersten Geschoss an der Nord- und Süd-Seite mit einem Kleeblattbogen-Fenster: A, an der Ost- und West-Seite mit grösseren [des Mittelpfostens beraubten] Maasswerk-Fenstern versehen. Sein Dach von 1726: Schweifkuppel, geschlossenes Achteck, Helm. — Kirchbuch.

Kanzelbau hinter dem Altar, laut Inschrift 1729 von Joh. E. Rentsch gemalt, jedenfalls kurz vorher gefertigt, reicher, stattlicher Bau (Form wie in Leutenthal, Amtsgerichtsbez. Buttstädt, siehe Weimar, Bd. Apolda, S. 450). Vier naturalistische Palmbäume umstellen den Altar und tragen ein Gebälk und Plattform. Darauf zu den Seiten grosse Figuren Mosis und Johannis des Täufers, in der Mitte eine mächtige Pyramide. An dieser tritt die Kanzel im Grundriss: , mit Fruchtgehängen an den Ecken verziert, vor, darüber der Schalldeckel, Christus-Figur und nicht weniger als zehn Kinder-Engel über und neben einander in Zweigen und Ornamenten. Zur Bereicherung des Kanzelbaues sind 3 Figuren von einem spätgothischen Altarwerk benutzt. In der Mitte an der Kanzel-Vorderfläche steht Maria mit dem Kind, an

den äussersten Ecken der Plattform (also schräg vor den Figuren Mosis und Johannis) zwei Heilige, wohl Apostel, mit Büchern [sonstige Attribute fehlen], klein, ganz gut geschnitzt und erhalten, bezw. in Farben restaurirt.

Kelch, inschriftlich 1706 von Marg. Messner gestiftet. Fuss in Sechspass-Form: ©, Knauf kugelig, mit gravirten Eiern:  $\nabla$ . Kupfer, vergoldet,  $17^{1}/_{2}$  cm hoch.

Malereien, 1729 von Rentsch, an der Decke jubilirende Engel in Wolken, an sämmtlichen Brüstungstafeln der Emporen, welche sich in zwei Geschossen um die drei Seiten des Langhauses ziehen, Bilder aus der biblischen Geschichte, derb, aber ganz lebendig und anschaulich aufgefasst.

(Ablassbrief des Papstes Johann XXII. von 1322, im Pfarrarchiv aufbewahrt.)

Glocken. 1) 1614 von Melch. Möringk, mit Fries und zwei sächsischen Wappen. — 2) 1832. — 3) 1814.

Kirchhof. Grabsteine, aus dem 18. Jahrhundert, in üblicher Weise, mit Sinnbildern.

[Haus der Ritter von Mellingen (Meldingen), 1363 erwähnt, lag östlich vom Ort an der noch "Schlossapfel" genannten Stelle. — Franke, Das Rote Buch, S. 104.]

Nohra, 7 km westsüdwestlich von Weimar; Sitz eines Geschlechts des niederen Adels, welches gegen Ausgang des 13. Jahrhunderts zuerst erwähnt wurde, um 1400 erlosch<sup>+</sup>, kam mit der Grafschaft Vieselbach 1286 an Erfurt<sup>+</sup>. 1271 und 1343 Nore, dann auch Nure. — Falkenstein, Thüring. Chron. II, 8.919. — Förstemann, Akt. Namenbuch 1872, 8.1162. — Franke, Das Rote Buch, 8.100. — Kronfeld, Landeskunde II, 8.148<sup>+</sup>. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, 8.155, über das Siegel. — v. Tettau, in Erfurter Gesch-Vereins-Mitth. XIII, 8.11.59.44 Anm. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, 8.11.

Kirche [1308. 1348 erwähnt; Martin, Urkundenb. v. Jena I, S. 75. 215; Patronat von den Burggrafen von Kirchberg 1353 dem Kloster zu Berka geschenkt]. 1892 grossen Theils (Thurm etc.) durch Brand zerstört. [Der 4,4 m lange und 4,8 m breite Chor, welcher den Thurm trug, hatte von der spätgothischen Bau-Anlage noch sein rippenloses Kreuzgewölbe, den, wenn auch höher abgerundeten, Triumphbogen, ein schmales, später oben gerundetes Fenster an der Ostseite, eine innen sichtbare, zugemauerte Spitzbogen-Thür an der Südseite nach einer einst dort jedenfalls befindlichen Sacristei, eine spitzbogige Sacramentnische an der Ostseite und eine giebelförmig überdeckte an der Nordseite bewahrt. Das Langhaus war vermuthlich in zwei Theilen entstanden, im westlichen Theil nämlich noch mit einfachem Sockelgesims versehen, also älter, im östlichen ohne Gesims, wohl bei dem Bau von 1680 entstanden [also hier vielleicht im 17. Jahrhundert ein, wie bei vielen Kirchen der Gegend vorhanden gewesener, ältester Mittelbau beseitigt], doch waren

beide Theile, wohl 1708 (Jahreszahl an der Wetterfahne) einheitlich zum 16,5 m langen, 6,9 m breiten Langhaus umgestaltet, mit Holztonne und mit vielen grossen Fenstern (je drei an der Nord- und Süd-Seite, zwei an der Westseite) und Thüren (eine an der Nordseite, eine an der Westseite), welche vortretende und etwas profilirte Stein-Einfassungen mit einem an den Seiten wagerechten und in der Mitte gebogenen und mit Schlussstein versehenen Sturz, auch an den oberen Ecken ein wenig Schnörkel-Verzierung zeigten. An der Westfront oben noch ein Kreisfenster. Der Thurm hatte kleine Rechteck-Fenster und einen achteckigen Helm.] — Franke, Das Rote Buch, S. 44. — Kronfeld a. a. O. — v. Tettau, in Erfurter Gesch-Ver.-Mitth. XIII, a. a. O.

(Altar mit Voluten an den Ecken und Kanzelbau hinter dem Altar, in neuclassischem Stil, wohl von 1840, ganz hübsch. Holz, weiss mit Gold.)

Crucifix, von: Elis. Magd. Weisse 1753, laut Inschrift am Sockel. Der Sockel und das Kreuz oben zeigen aufgelegte Band- und Blumen-Muster, ersterer auch Engelsköpfe. Diese, wie der Körper Christi und Schädel und Gebeine, sind von vergoldetem, Kreuz und Sockel selbst von geschwärztem Holz.

Glocken. 1) 1874. — 2) 1772 von Gebr. Ulrich, mit Schild-Friesen und Chronogramm: GERMANIA INSIGNI ANNONIAE TRIENNIS ET NECIS ATROCITATE DIVINITVS LIBERATA. (Deutschland von der ungeheuren, dreijährigen Theurung und schrecklichen Sterblichkeit durch Gottes Fügung befreit.) — 3) 1880.

Kirchhof. Grabstein für Joh. Andreas Kühn, 1783 elfjährig beim Läuten von der Glocke erschlagen, mit naivem Relief des Unglücks, welches der als Skelett verkörperte Tod selbst herbeiführt.

Obergrunstedt, 6,7 (5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km westsüdwestlich von Weimar; Filial von Niedergrunstedt, 1338 Oberngrunestete, um 1381 Grunstete. — Franke, Das Rote Buch, 8. 36. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 149. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 136 (um 1381).

Kirche. Der 3,2 m lange, 4 m breite Chor, welcher den Thurm trägt, ist noch romanisch, aus dem 12. Jahrhundert, und hat von jener Zeit die mit Schachbrett-Muster verzierten (jetzt hinter dem den Ostraum als Sacristei und Vorraum trennenden Holz-Verschlag steckenden) Capitelle der Chorbogen-Pfeiler; der Bogen selbst ist seiner Spur nach in der ihn füllenden, modernen Wand deutlich sichtbar. [Der Bogen bildete einst die Oeffnung zu der östlich angefügten, abgebrochenen Apsis.] Das Nordfenster des Chores ist ebenfalls aus einem kleinen, rundbogigen Fenster erweitert, der Triumphbogen (zum Langhaus) zu grösserer Höhe fortgeschlagen. Alles Uebrige ist von 1800, nämlich das 11,5 m lange und 6,6 m breite Langhaus, die Holztonne über diesem, die flache Decke über dem Chor, die grösseren, rechteckigen Fenster an der Chor-Südseite, die gleichen am Langhaus, die Westhür, der schmalere Thurm-Aufsatz und das Dach, welches jedoch wohl in Wieder-Aufnahme älterer Dachform aus einem Satteldach besteht, während kleine Pultdächer von dem

darunter befindlichen Geschoss gegen den Aufsatz schräg anlaufen. Innen ist die ganze Kirche neuerdings überweisst. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. VI, S. 224.

Kanzelbau hinter dem Altar, im Chor-Rechteck, als Sacristeiwand. — Auf der Kanzelbrüstung links steht die Figur der Maria mit dem Kind, spätgothisch, mittelmässig, von Holz, farbig, 60 cm hoch.

2 Altarleuchter, mit: J.A.L. 1731 am dreiflächigen, oben mit Engelsköpfen verzierten Fuss und mit Baluster-Schaft. Zinn.

Glocken. 1) 1616 von Hieron. Möringk in Erfurt, mit zwei Friesen, deutschen Versen und sächsischen Wappen. 102 cm Durchmesser. — 2) ANNO XVCXVIII (1519) GOS MICH H.G. Zwei Kreismedaillons mit undeutlichen Reliefs der Anbetung der Könige und Mariae Himmelfahrt (?). 95 cm Durchmesser. — 3) 1691 von H. Chr. Geyer, mit Fries. In zwei Medaillon-Reliefs Luther's Brustbild und die Kreuzigung. 58 cm Durchmesser.

Oberweimar, 2,9 (2) km südsüdöstlich von Weimar; Sitz der Herren von Obernwinmar, die seit 1249 bis in das 16. Jahrhundert genannt werden. Es kam unter die Grafen von Orlamünde-Weimar, bezw. seit 1346 unter Oberhoheit der Landgrafen, verblieb jedoch als Lehn den Orlamündern bis zu deren Aussterben 1372<sup>+</sup>. Graf Hermann VIII. von Orlamünde gab dem Kloster 1369 die Gerichtsbarkeit im Dorf und Feld Oberweimar <sup>+\*</sup>. Um 1381 Oberwimer. — Franke, Das Rote Buch, S. 1 ff. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1865 (VI), S. 5. 220. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 148<sup>+\*</sup>. — Martin, Urkundenb. v. Jena I, 6., über die Ritter von Oberweimar. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 136 (um 1381). — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 155, über das Siegel. — Wette, Histor. Nachrichten v. d. ber. Res.-Stadt Weimar II (1739), S. 305. — Ueber Geh.-R. von Nonne († 1765), Besitzer der Güter Ehringsdorf (s. o. S. 216), Mellingen und Oberweimar vgl. Preller, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 302. 303.

Ehemaliges Kloster der Cistercienserinnen, im 12. Jahrhundert von den Grafen von Orlamünde-Weimar gestiftet, besonders von ihnen und dann von den Herren von Tiefurt beschenkt, erhielt 1293 von dem Ritter von Vargula das Patronat über die Jacobskirche, später auch theilweise das an der Stadtkirche in Weimar, das von Ulla, 1369 die Gerichtsbarkeit über Oberweimar, 1408 vom Landgrafen das Dorf Ehringsdorf, wurde aber 1525 vom Kurfürsten eingezogen und dann ein Kammergut, die Kirche zur Pfarrkirche des Ortes bestimmt. Diese Kirche ist noch auf uns gekommen, aber in so entstellter Gestalt, dass sich ihre einstige Anordnung und das allmähliche Werden kaum mehr bestimmen lässt. So können in Folgendem nur Einzelheiten festgestellt werden. Ein Ursprungsbau fand wahrscheinlich 1247-1281 statt; der eigentliche Bau, der, nach den Fenster-Resten zu urtheilen, sehr edel gewesen sein muss, 1361 unter den letzten Grafen von Orlamunde. (Eine 1737 vorhandene Minuskel-Inschrift sagte: Anno Domini 1361 Quasimodogeniti fundata est Capella ista per Hermannum etc. Der Graf Friedrich liegt auch in der Kirche begraben.) Der Westthurm, über einem noch offen fliessenden Bache gebaut, ist 1516-1518 errichtet; weitere Bauthätigkeit

fand vorzugsweise 1733 unter Baumeister Richter statt. Die Kirche hat die Grund-Sie besteht demnach aus drei Theilen. Oestlich befindet riss-Form: sich der in drei Seiten geschlossene Raum für Chor und Langhaus, 30 m lang, 8,75 m breit. Dann folgt ein nur durch Spitzbogen-Thüren von unten (diese jetzt zugemauert) und von der Empore zugänglicher, zweigeschossiger Raum, 6,5 m lang. 7.6 m breit, aussen nur nach Norden einspringend, nach Süden in gleicher Flucht mit dem Ostraum; schliesslich der Westthurm, unten 4,6 m lang und 4,5 m breit. Schlichte, mehrfach abgestufte Strebepfeiler, denen man keine Entstehungs-Zeit ansehen kann, stehen schräg an den Schluss-Ecken, dann folgen an jeder Seite fünf gerade gestellte (zum Theil zerstörte) Strebepfeiler vor dem Osttheil, dann die beiden Paare gerade gestellter vor der Ost- und der West-Mauer des Mittelbaues, schliesslich die zwei an der Westseite des Thurmes, von denen der südliche schräg, der nördliche gerade gestellt ist. Demnach war die ganze Kirche gewölbt oder auf Wölbung berechnet. Jetzt hat nur der zweigeschossige Mitteltheil einfache Kreuzgewölbe im Erdgeschoss und zwar ruhen diese auf einer in der Mitte der Westwand dieses Theiles vortretenden Vorlage und auf einem freistehenden Mittelpfeiler; so entsteht eine zweischiffige Anlage, die aber ganz ungenau ist, indem Pfeiler und Vorlage zunächst aus der Mitte etwas nach Norden, der freistehende Mittelpfeiler aber stark nach der Ostwand zu verschoben ist, also mehrere Kreuzgewölbe entstehen, welche nicht auskommen, sondern, angefangen, in die Wände verlaufen. Dies und der rohe, capitelllose Pfeiler zeigen, dass wir es hier mit einem späteren, nicht mit dem Ursprungs-Bau zu thun haben (einem des 17. Jahrhunderts?). Das Obergeschoss dieses Theiles hat ein Holzdach. Der Ost-(Haupt-)Theil der Kirche ist mit einer gewöhnlichen Holztonne in der Weise des vorigen Jahrhunderts versehen. Betrachten wir die ebenfalls verschiedenartigen und in ihrer Verschiedenheit jetzt hässlichen Fensterund Thür-Oeffnungen der Kirche. An den drei Schlussseiten und dem 1. Joch der Langseiten finden wir des Maasswerks beraubte, aber spitzbogige Fenster, wie sie der Hochgothik entsprechen, von reicher, feiner, aber durch die tiefen, kräftigen Kehlen charakterisirter Profilirung; dann folgt im 2. Joch nördlich eine zugemauerte Rundbogen-Thür des 16. Jahrhunderts, für welche daneben, unter Forthauen des hier hinderlich gewesenen Strebepfeilers, eine niedrige Flachbogen-Thür des 18. Jahrhunderts durchgebrochen wurde; im 2. Joch südlich eine spitzbogige, von einem Flachbogen umgebene Thür; dann haben wir nördlich im 3., 4. und 5. Joch Flachbogen-Fenster des 18. Jahrhunderts (darüber in der Wand andere Stücke von Fensterbögen vermanert), südlich im 4. Joch eine ebensolche, im 3. Joch aber eine Flachbogen-Thür in Emporenhöhe, welche von aussen durch eine von dem gegenüberliegenden Hause herüberführende Steinbrücke zugänglich ist. Dieser steinerne Verbindungs-Bau ist modern; unten führt aber zunächst, da er sonst die Strasse aussen trennen würde, eine Spitzbogen-Thür hindurch und weiterhin sehen wir, dass an der Westseite dieses Baues ein kleines, rundbogiges Fenster mit vermauert ist, - dies ein wirklicher Rest des Baues von 1247. Im 5. Joch der Südseite ist das hauptsächliche Schmuckstück der ganzen Kirche das leider äusserst zerstörte Portal (Abbild. auf folg. S.). Es ist oder war ein sehr hohes, reich gegliedertes Spitzbogen-Thor, und zwar folgten sich in der Einfassung, von innen nach aussen gerechnet, durch Kehlen getrennt, erst ein Rundstab, der ohne Capitell-Unterbrechung als Archivolte herumläuft, dann ein Birnstab als Säule mit Blattcapitell, für eine Figur bestimmt [jetzt eine Lücke], über deren Baldachin der Stab in der Archivolte herumgeht, dann, nach einer Kehle, Stabbündel, ohne Capitell-Unterbrechung ringsum geführt.

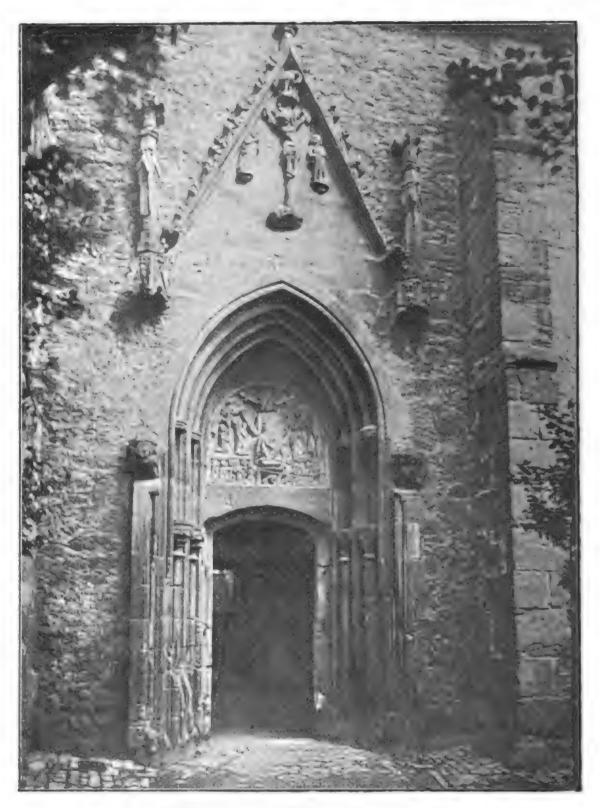

Südportal an der Kirche zu Oberweimar.

Rechts und links von dem Portal steigen Stabbundel bis zur Kämpferhöhe des Portales auf, brechen dann ab, und es treten darüber Consolen in der Form eines Engel-Oberkörpers mit Schriftband in den Händen, aus der Wand [welche eine Figur trugen], darauf Baldachin und Fiale. Ueber dem Portal-Spitzbogen ein Giebel, in dessen Feld das Relief einer Kreuzigungsgruppe, darüber der Pelikan eingefügt ist. Alle diese Architektur-Formen gehören der Zeit um 1360 an. (Aus diesem Grunde glaube ich an einen grösseren Bau unter den Grafen Hermann und Friedrich von Orlamunde.) Das Spitzbogen-Portal selbst ist nun in ein oberes Bogenfeld und die darunter befindliche, flachbogige Oeffnung zerlegt. In das Bogenfeld ist eine oben rundbogig geschnittene Relieftafel eingefügt, welche das jüngste Gericht darstellt. Oben Christus, mit zwei Schwertern (die eigentlich nach damaliger Auffassung aus seinem Munde herausgehen sollten), über dem Regenbogen sitzend, rechts und links Engel, Schalmeien (als Posaunen) blasend und knieend, darunter in vielen kleinen, übrigens unter sich verschieden grossen Figuren links die Seligen, rechts, vom Engel mit dem Schwert bedroht, die Verdammten (wie gewöhnlich, die vornehmen Geistlichen und Weltlichen); darunter Trotz der Rundform und trotz der bis zur Komik ungedie Auferstehenden. schickt ausgeführten und grotesken Figuren kann das Relief nicht von dem romanischen Bau stammen, sondern muss nach Technik und Auffassung, Haarund Kleider-Tracht um das Ende des 13. Jahrhunderts (also in der Zeit, da die Kirche durch die Herren von Vargula und von Tiefurt bevorzugt wurde) entstanden sein. - Verfolgen wir weiter die Fronten, so befindet sich im 6. Joch an der Nordseite eines der ursprünglichen Fenster des 14. Jahrhunderts, wenn auch zugemauert, wohl erhalten, in den dem 1. Fenster gleichen Profilen, spitzbogig, mittelgross, hoch angebracht, mit Schlussring und von zwei Spitzbögen untertheilt. Auf der Südseite haben wir im gleichen Joch ganz abweichend unten zwei kleinere Kleeblattbogen-Fenster: A, übrigens auch aus dem 14. Jahrhundert, oben ein gewöhnliches Spitzbogen-Fenster. Nun folgt der Mittelbau, welcher im Erdgeschoss das merkwürdig ungenaue Gewölbe hat. Derselbe zeigt an der Südseite eine Spitzbogen-Thür des 17. Jahrhunderts und daneben ein kleines Dreipass-Fenster; dies sieht zunächst romanisch, wie aus dem 12. Jahrhundert aus, erregt aber durch seine äusserst ungenaue Bearbeitung und schiefe Einfügung Bedenken über seine Herkunft und ursprüngliche Form; man erkennt bei genauer Untersuchung, dass man es hier mit zwei später absichtlich zusammengesetzten Stücken ursprünglicher Kleeblatt-Bögen zu thun hat und der scheinbar genaue, nur wie verwittert aussehende Bruch zwischen beiden Theilen in Wirklichkeit auf dem mangelhaften Aneinander-Arbeiten beider Stücke beruht. Ueber diesem Fenster und der Thür erhellt den oberen Raum ein recht gut gothisches Fenster mit Dreipass im Schluss und Untertheilung durch zwei Spitzbögen. Dieser Bautheil ist von der Kirche abgeschlossen und leer, die Ostwand unten jetzt ganz zugeputzt; oben zeigt sich neben der mittleren Spitzbogen-Thür noch nördlich eine zugemauerte Flachbogen-Thür, welche wiederum die Herstellung dieser Wand in ganz zweifelhaftem Lichte erscheinen lässt. (Südlich deckt das Orgelgebläse die Wand.) Auf der anderen Seite, nach der Kirche zu, bemerkt man übrigens an derselben Wand das anschliessende Stück eines Fussboden-Estrichs, welches, etwas höher als die jetzige Holz-Empore, doch auch auf ein früheres Obergeschoss schliessen lässt. Man hat daraus auf die Anbringung von Nonnenzellen (eher einer grossen Nonnen-Empore über der Kirche selbst) schliessen wollen. Nach Norden zu hat dieser Bautheil unten eine vermauerte, aussen halb in Schutt sichtbare, flachbogige Thür, oben eine spitzbogige Thür, welche den Zugang vom gegenüberliegenden Pfarrhaus vermittelt und durch eine hölzerne Freitreppe mit Nothdach zugänglich ist; — dies ist der verwüstetste Theil des ganzen Baues. Ueber den Thurm ist wenig zu sagen: oben schmale Spitzbogen-Fenster, dann ein verbretterter Aufsatz und Achteck-Helm. — Hermann, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1871 (VIII), S. 42. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1859, III (Bauw. d. rom. Vorz. i. d. östl. Thl. Thür.), S. 164, über das Portalrelief; VI, S. 221 f. — Kronfeld II, S. 148. — Küntzel, Vortrag über Kloster und Kirche zu Oberweimar, 1881. — Lots, Kunsttopographie I, S. 482. — Mitzschke, in Weimarische Zeitung 1893, Nr. 130. — Otte, Handb. d. mittelalt. K.-Arch. II, S. 196. — (Schneider) Sammlungen z. Gesch. Thüringens I (1771), S. 125 f. — Schumann, Landeskunde, S. 107. — Wette, Histor. Nachrichten I, S. 22, ganz richtig (ehe ich das Werk von Wette nachlas, hatte ich als Bauzeit: um 1360 notirt); merkwürdigerweise II, S. 297 ganz falsch und fehlerhaft; II, S. 312 f. — Frl. v. Ziegesar, Zeichn., im Bes. des Herrn Hofbuchbinders Henss.

Taufgestell, aus dem 18. Jahrhundert, in Form eines Engelknaben, der mit einem Füllhorn in der rechten Hand das Becken hält, mittelmässig. Holz.

Kanzelbau, 1733 von dem weissenfelsischen Kammerrath H. Joach. Hofmann gestiftet (Inschrift vorn an der Kanzel), gross, aber gewöhnlich. Erdgeschoss: drei Flachbogen-Durchgänge, getrennt durch Pilaster mit Fruchtbündeln und oben Engelsköpfen; vor die Pilaster sind Engel gestellt; seitlich neben den äusseren Durchgängen noch Einfassungs-Bretter. Gebälk, darauf an den Ecken Figuren Mosis und Christi, in der Mitte das Obergeschoss, nämlich vier, aussen noch von Brettern eingefasste, korinthische Säulen, dazwischen die Kanzel, im Grundriss: U, mit Palmzweigen vorn, Fruchtsträngen an den Ecken, darüber Rechteck-Eingang und ein moderner, runder Schalldeckel. Gebälk mit dem alten, in drei Seiten des Achtecks vortretenden Schalldeckel. Auf den Ecken Frauengestalten der Hoffnung mit Anker und der Liebe mit zwei Kindern, in der Mitte ein viereckiger, von Schnitzbrettern eingefasster, mit den Worten: Heilig etc. gefüllter Aufsatz, darauf zwischen Engeln der Strahlenkranz. Holz, meist schmutzig-grau, grün und roth marmorirt, mit Weiss und etwas Gold. — Wette II, 8. 317.

Grabstein an der Chor-Südostwand, mit Umschrift:

HIC SAMENHAMERI CONIVX CATHARINA GEORGII
CASTA IACET CVNCTIS STAT PIETATIS HONOS
MOX ERAT VT PRIMI PARTVS EXPERTA DOLORES
SVCCVBVIT CHRISTO LAETA DATVRA SONOS
(Georg Samenhammer's Gemahl Catharina, die Keusche,
Liegt hier, doch es lebt fort ihrer Tugenden Preis.
Kaum dass die Wehen der ersten Geburt sie schmerzlich erduldet,
Starb sie, in frohem Gesang Christus zu preisen gewillt).

und Inschrift: D VI. AVGVSTI OBIIT AN.S. H. MDLXXII in den Zwickeln der Bogenblende, in der die Verstorbene, ein Gebetbuch in den Händen, dasteht. — Wette II, 8, 319.

Grabstein an der Chor-Nordwand, mit zum Theil undeutlicher Umschrift: [Anno morir (1519) dni] d. mantag nah lampert ist geborn [der hochgeborne fürst] herr iohannes herzog zo Sachsen lantgraf in dorge. (Thüringen) margraf i miss (Meissen)



Phot. Bräunlich in Jena.

Lichtdruck von Römmler & Jonas in treesden

Grabstein des Grafen Friedrich und der Gräfin Elisabeth von Orlamünde in der Kirche zu Oberweimar.

d. tag [daravf gestorben]. Das gestorbene Kind, ein Sohn Johann des Beständigen, schon in Knabentracht, mit Wams und Mantel, recht niedlich, steht über seinem Wappen und distelartigen Ranken. — Hess VI, S. 223. — De Wette II, S. 319, wonach die Inschrift ergänzt, doch von Burkhardt berichtigt, Stammtaseln d. ernest. Linien Nr. 19.

Grabstein neben dem vorigen, mit Umschrift: [Anno dni mccclrv: in vigil.s.iacobi apti] obiit dns frederic.comes de orlamvnde [cvivs anima

requiescat in pacel. Der Graf und seine Gemahlin (Elisabeth) ruhen mit den Köpfen auf Kissen, mit gefalteten Händen, er auf dem Löwen, dem Sinnbild der Tapferkeit, sie auf dem Hund, dem der Treue, und auf einem zwischengeschobenen Sockel, da sie kleiner ist, aber gleiche Kopfhöhe mit dem Gemahl haben sollte, wie überhaupt das Denkmal trotz seiner Verwitterung ein feines, künstlerisches Gepräge verräth. - Hess III, S. 155; VI, S. 223 mit der Inschrift. - Küntzel. Vortrag, S. 19. — Lotz a. a. O. - Rein, in Thuring. Vereins-Zeitschr. 1865 (VI), S. 21 (Bericht. Stammt. d. Grf. v. Orlam.), genaue Beschreibung u. Inschrift nach Wette. - v. Reitzenstein, Regesten über die Grafen von Orlamande, mit Abbildung. Spalatin, Vitae aliquot Elect. Saxon, in Mencke, Script, rer. germ. II, S. 1103. — De Wette II, S. 318; danach z. Thl. die Inschrift erganzt. De Wette hat noch (unwahrscheinlich): et vivit in eternum.

Gedenktafel zwischen beiden Grabmälern, Oelbild um 1580, den Lebenslauf eines weissbärtigen Geistlichen darstellend, wie er in einer

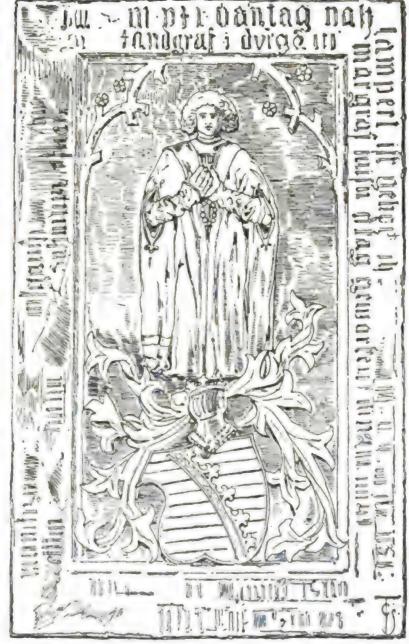

Grabmal des herzoglichen Kindes Johann, † 1519, in der Kirche zu Oberweimar.

grossen, im Durchschnitt, aber im Innern perspectivisch gemalten Kirche Beichte und Absolution, Taufe, Abendmahl und Predigt hält und wie er aussen Almosen giebt und schliesslich vorn vor Christus knieet, der ihm die Hand reicht; oben Gott Vater. Gross, ganz wohlgemeint und fleissig gemalt.

(Gedenktafel neben dem Grabstein des Kindes, lange, auf Leinwand gemalte Inschrift zum Gedächtniss des Magisters Joh. Slevogt, † 1699.)

3 Oelgemälde, von: V. 1572, an den Chorwänden, Abendmahl, Taufe und Anbetung des über Tod und Teufel thronenden Christus durch das Volk, mittelmässige Leistung, das letzte Bild in Anlehnung an Cranach (auf Goldgrund, vielleicht auf ein mittelalterliches Gemälde aufgemalt).

Kronleuchter, aus dem 17. Jahrhundert, mit Kugel und Knäufen an der Hängestange, und mit zwei Reihen von acht S-Armen. Messing.

Glocken. 1) 1851. — 2) hilf sancta anna selbdritte. Unno dni meccecoi. Zwei Medaillons mit Darstellungen aus der biblischen Geschichte. 90 cm Durchmesser. — 3) 1800 von Gebr. Ulrich.

Reste des Klosters, in das gegenüber der Südseite der Kirche (der alten Stelle des Klosters) befindliche Kammergut verbaut, eine Rundbogen-Thür des 16. Jahrhunderts wohl auch in das Pfarrhaus nördlich von der Kirche.

[Höfe von adeligen Familien, so des freien Ritters Zazernei im 13. Jahr-hundert, erwähnt. — Franke, Mitth. nach Weimar. Staatsarchiv.]

Brücke, alter Gründung, von Stein, nach der Zerstörung durch die thüringische Sintfluth (1615) von Holz, dann 1722 von Herzog Wilhelm Ernst durch Christian Richter von Stein neu gebaut laut lateinischer Inschrift an der Brustwehr. — Gräbner, Weimar 1830, S. 36. — Kraus, Radirung. — Scholl, Weimar 1847, S. 133 u. Ann. mit der Inschrift.

Ottmannshausen, 9,7 km nordwestlich von Weimar; 1330 Othmanshusen. wo das erfurter Peterskloster Besitz hatte<sup>+</sup>, 1467 Othmanshawsen, kam meistens mit Neumark (s. d.), Ballstedt und Hottelstedt an die gleichen Besitzer, so durch Kamf an Hans von Wirchusen<sup>+</sup> etc. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 150<sup>+</sup>. — v. Tettan, in Erfurter Gesch-Vereins-Mitth. XIII, 8. 181.

Kirche, laut Inschrift (aussen über der mittleren Nordthür) 1723 gebaut, 1892 restaurirt. Chor und Langhaus bilden zusammen ein Rechteck von 15 m Länge und 8,6 m Breite; der Westthurm ist vielleicht etwas älter, in dem durch einen grossen Rundbogen gegen die Kirche geöffneten Erdgeschoss 3,2 m lang und ebenso breit. Grosse, aber einfache Anlage. In Chor und Langhaus regelmässig angelegte, rechteckige Fenster und Thüren, Holzdecke vom Querschnitt: A mit eingeschnittenen Fenstern. Der Thurm hat in den unteren Geschossen nur an der Westseite kleinere Fenster, im obersten Geschoss grössere, flachbogige; Schweifkuppel, Tabernakel-Aufsatz und darauf (abweichend) noch eine Zwiebelkuppel.

Kanzelbau, hinter dem Altar, laut Inschrift 1775 von Jac. Ritze gestiftet: Mischung verschiedener Motive. Im Erdgeschoss drei Rundbogen-Durchgänge, von die Figuren hell fleischfarben.

denen die seitlichen (abweichend) sogleich den Rundbogen als oberen Abschluss haben und im Bogenfeld, wie auf dem Bogen einiges mittelmässige Schnitzwerk zeigen. Der Mitteltheil des Erdgeschosses hat auf zwei, den Pilastern frei vorgestellten Palmenbäumen vortretendes Gebälk, das in der Mitte über einem Engelskopf im Grundriss: U vortritt. Es bildet das Fussgesims der Kanzel selbst, welche nur einige Fruchtbündel an den Flächen (vorne Cartouchen-Schild mit dem Stifternamen) enthält und noch eine wunderlich schräg zurücktretende Fläche, also den Grundriss: hat. Dies darum, weil über der Kanzel die Wand des Oberbaues sich als dreiseitige, mit der Spitze nach vorn gerichtete Pyramide erhebt, aus welcher der obere Kanzel-Eingang herausgeschnitten ist, während darüber der von zwei Engeln unterstützte Schalldeckel vortritt (darunter die Taube), über diesem eine Christusfigur und an den Seitenflächen Fruchtbündel als Zierden, zu oberst die Strahlensonne als Bekrönung. Neben der Pyramide steigen bis zur halben Höhe derselben noch Hinterwände (Pilaster mit Gebälkstücken und geschnitzten Einfassungs-

Glocken. 1) 1629 von Hieron. und Melch. Möring zu Erfurt, Fries mit musicirenden Engeln. 105 cm Durchmesser. — 2) 1588 von Eckh. Kuchler, mit Blätterfries. 85 cm Durchmesser. — 3) 1820.

Brettern) auf; davor, also zu den Seiten der Kanzel stehen die Figuren Mosis und Johannis des Täufers. Holz, 1882 neu gestrichen, weiss mit etwas Blau und Gold,

Possendorf, 5,65 (4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) km südlich von Weimar; Filial von Legefeld, 1289 Bussendorf, dann Bossendorf etc., gehörte wohl zu Anfang des 14. Jahrhunderts den Marschällen von Tiefurt. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 151.

Kirche (Patronat vom Grafen von Orlamunde 1289 dem erfurter Nonnenkloster vom guten Werke übergeben). Grundriss-Form: ). Der Mittelbau, jetzt Chor, 3,4 m lang, 3,9 m breit, welcher den Thurm trägt, ist frühgothisch (etwas vor 1281 vollendet) und hat von daher den spitzbogigen Chorbogen auf Pfeilern mit (aus Schräge und Platte bestehenden) Kämpfergesimsen; zu ihm bezw. zu dessen ursprünglichen [wohl in drei Seiten gebildeten] Chorschluss dürfte das schmale Fenster gehört haben, welches dann an die Ostseite des späteren und grösseren, 5,9 m langen, 5,4 m breiten Osttheiles der Kirche versetzt wurde. Dieser Osttheil, jetzt Sacristei, ist spätgothisch, als erweiterter Chor gebaut worden. Von diesem Bau sind die grösseren, guten Fischmaasswerk-Fenster an der Südost- und Süd-Seite dieses Raumes, sowie auch die Strebepfeiler erhalten, welche an den vier Ecken des Thurmbaues zu dessen Stützung nöthig waren und einfach nur drei Vorderflächen-Gesimse und entsprechende Absetzung zeigen; dann der Becken-Ausguss (Piscina), die kleine Spitzbogen-Blende aussen unter dem Ostfenster, die spitzbogige Sacramentnische an der Nordseite, von einem Gesims überdeckt und in den Zwickeln mit blinden Dreipässen um ein Kreuz geziert. — Alles Uebrige aus dem 18. und unserm Jahrhundert; flache Holzdecken in Sacristei und Chor,

Holztonne im 7,3 m langen, 6,4 m breiten Langhaus, das an den beiden Langseiten je zwei rechteckige, mit Stein-Einfassungen versehene Fenster (wohl des 18. Jahrhunderts), an der Westseite eine ebensolche Thür (wohl aus unserm Jahrhundert) hat. Der Thurm hat an der Südseite ein gewöhnliches Rechteck-Fenster; ferner folgt nur ein massives Obergeschoss, dann ein beschiefertes Viereck-Geschoss und Zeltdach.

(Kanzelbau hinter dem Altar, neu.)

Altarwerk, um 1500 gefertigt, ganz oben über dem Triumphbogen aufgehängt und verschmutzt, daher nicht genauer bestimmbar. Im Mittelschrein stehen die Figuren der Maria mit dem Kinde zwischen den Heiligen Gregor und Augustinus (?), etwa halb lebensgross. An den Innenseiten der Flügel standen oben und unten je zwei kleinere Heiligenfiguren (also im Ganzen acht), von denen links oben zwei, unten eine gekrönte, weibliche Heilige, rechts oben Barbara und Dorothea, zum Theil ohne Hände und Attribute, sonst aber leidlich, auch in den Farben erhalten sind. scheinen ganz gut, übrigens verschiedenartigen Kunstwerthes, zum Theil mit zu kleinen Köpfen modellirt gewesen zu sein; die weiblichen Figuren sind minder gelungen, dagegen der heilige Papst, mit bartlosem Gesicht (trotzdem thörichter Weise neuerdings durch einen Schlüssel moderner Schnitzkunst zum Petrus gestempelt), prächtig in Ausdruck und Haltung, auch schön in der Gewandung. Auf den Aussenflügeln befinden sich Gemälde von Heiligen in dreiviertel Lebensgrösse: links Hieronymus als Cardinal mit dem Löwen, rechts (wie ich als Ergänzung der inneren Figuren vermuthe) der vierte Kirchenvater, mit einer Kirche in der Hand. Hier kann man nur die würdige Stellung, die etwas alterthümliche Zeichnung, besonders der ungelenken Arme, die saftigen, einst leuchtenden Farben feststellen.

Figur auf der Kanzel, mit Sockel-Inschrift: fancte egibie ora pro nobis, um 1500 gefertigt, aus Holz geschnitzt und recht farbig, da die verschiedene Färbung selbst der Mantelfransen auffällt, 78 cm hoch, nicht von einem Altarwerk, sondern wohl für eine Heiligenblende gearbeitet gewesen, da der heilige Aegidius nicht mit dem Rücken zum Anleimen, sondern frei gearbeitet, einen auch in Schnitzerei und Farben durchgeführten, doch möglichst flach gebildeten Rücken zeigt. Die Nase ist abgeschlagen, sonst die Figur ganz wohl erhalten, im Charakter denen des Altarwerkes ähnlich.

Kelch, aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts. Fuss in Sechspass-Form: O, mit gravirtem, noch gothisirend verschlungenem Bandwerk und aufgelegtem Crucifix. Am Knauf werden Rosetten durch Kehlen von Eiern: T getrennt, welche gravirte Bänder mit sich gabelnden und schneidenden Enden (Nachklang spätgothischen Stabwerkes an Bogenthüren) zeigen. Silber, vergoldet, 19 cm hoch.

Messglöckchen, erhalten, auf dem Sacristei-Verschlag. Erzguss.

Glocken. 1) 1778 von Gebr. Ulrich in Apolda, mit zwei Friesen und noch einem Randfries, SOLI DEO GLORIA und dem sächsischen Wappen. 83 cm Durchmesser. — 2) und 3) 1883.

[Witigerode, südlich von Possendorf, 1319 von den Marschällen von Tiefurt dem kapellendorfer Kloster geschenkt, 1378 Wittiginrode, zum Theil wüst, der andere Theil um 1381 Witingerade, darauf allmählich wüst geworden, nicht erst im dreissigjährigen Kriege. Standpunkt der einstigen Kirche noch zu erkennen. — Franke, Das Bote Buch, S. 36. 79. — Kronfeld, Landeskunde, S. 151; 1297 Witenrode, ist eine Wüstung bei Oettem im Amtsger. Blankenhain. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 138.]

Ramsla, 8,3 km nördlich von Weimar; 1119 als Rameslaha mit einer Kirche erwähnt, zu den Orten gehörig, welche damals Graf Wichmann von Apolda (siehe dort, Bd. Weimar II, S. 308) der erfurter Marienkirche übergab (Stumpf, Acta Mog.), 1193 Ramesla (ebenda), um 1381 Ramsla, ward 1516 von den Besitzern Grafen zu Gleichen-Blankenhain an das Kloster zu Ettersburg verkauft, kam somit bei Aufhebung des Klosters an den Kurfürsten Johann Friedrich I., ward von diesem 1539 wieder an die Grafen von Gleichen verkauft, von diesen 1600 an den weimarischen Kanzler Gerstenbergk. Es bildete einen Theil der Herrschaft Blankenhain und kam so 1815 an Sachsen-Weimar. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 151, hat Gerstenberger. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 135 (um 1381). — Werne burg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 11.

Kirche, ehemals Johannis des Täufers. Chor und Langhaus bilden zusammen ein Rechteck von 19 m Länge und 6 m Breite (verhältnissmässig schmal); westlich der 2,3 m lange und ebenso breite, im Erdgeschoss mit einem rippenlosen Kreuzgewölbe bedeckte Thurm. Anlage gothisch; die Spitzbogen-Thür vom Thurm-Erdgeschoss zur Kirche zeigt noch die Birnprofile der Hochgothik; die Fenster in der als Chor dienenden Ostpartie (je eines an der Nord- und Süd-Seite, zwei an der Ost-Seite) und die an der nördlichen Langseite hereinführende Thür sind spitzbogig, aber nur abgekantet im Stil der spätesten Gothik; die über dieser Thür befindliche Emporen-Thür war vielleicht ebenso gebildet, ist jetzt rundbogig; ebenso die unten auf der Südseite hereinführende Thür. Im Uebrigen Bauthätigkeit von 1697 bis Anfang des 18. Jahrhunderts und von 1885, zum Theil nach Angaben des Architekten Timler zu Jena. Ausser den genannten noch mehrere rechteckige Fenster und Thüren unten und oben; Holztonne mit neuerdings restaurirten Malereien des 18. Jahrhunderts (Dreifaltigkeit, Johannes in der Wüste, jubelnde Engel), eingeschnittenen Fenstern, Emporen (die südliche nach Osten oben als Herrschaftsempore mit zwei daran gehefteten Wappenschildern). Der Thurm nur im Unterbau massiv; dann folgt gleich ein beschiefertes Fachwerk-Geschoss, Schweifkuppel, Tabernakel und Kuppel. — Kronfeld a. a. O.

Kanzelbau, um 1700 gefertigt, neuerdings restaurirt; hinter dem Altar Unterbau als Wand durch die ganze Breite geführt, mit seitlichen Rechteck-Thüren und mittlerem Rundbogen-Durchgang auf dorischen Pfeilern. Doch kommt nur dieser Mitteltheil zur Geltung, war ursprünglich jedenfalls auch allein da. Dann nach oben Erweiterung durch durchbrochen geschnitzte (jetzt ohne Lösung vor den Seitenthüren vorbeigehende) Consolen. Obergeschoss: in der Mitte die Kanzel, im Grundriss: U, mit gewundenen Ecksäulen, Weintrauben an den so: umrahmten Flächen und Granatäpfeln darunter; rechts und links am Gebälk, wie neben der Kanzel Engelsköpfe; darüber der rundbogige, obere Kanzel-Eingang, eingefasst von Fruchtsträngen. Dann folgt rechts und links ein korinthisches Säulenpaar, von durchbrochen geschnitzten Brettern eingefasst, welches Gebälk mit dem daran vortretenden Schalldeckel (daran auch Engelsköpfe) trägt. Auf dem Schalldeckel die Figur Johannis des Täufers. Auf den Säulenpaaren ruht verkröpftes Gebälk und ein von der auf hohem Postament stehenden Figur Christi unterbrochener Giebel mit Engelsköpfen im Giebelfeld und Engeln und derb-kräftigen Fruchtgehängen auf den Giebeln selbst. Der ganze Holz-Aufbau ist überladen und schwülstig, aber im Decorativen, besonders in den verschiedenen Fruchtschnüren und Bündeln virtuos behandelt. Der neueste Anstrich, wonach die Ornamente hellblau und rosa mit Gold sich auf Dunkel abheben, die vielen Farben theils kräftiger Natur (dunkelgrün, braun, grau), theils zarter Art, die gelbbraune Marmorirung als Stein-Nachahmung der Säulen über dem ganz holzmässig behandelten Untertheil tragen dazu bei, den Kanzelbau übertriebener und prahlerischer zu machen.

Kelch, um 1690. Fuss in Sechspass-Form: 
mit Muster: OHIO am Rand und mit abwechselnd aufgelegten Engelsköpfchen und Engelsfiguren auf den Pässen. Anlauf steil, Knauf kugelig, mit vortretenden Engelsköpfchen und Rosetten, bezw. gravirten Blättern, durch Wulst und Kehlen sowohl vom Fuss, wie von der Kuppe getrennt. Silber, vergoldet, die Köpfchen, Engel und Rosetten Silber; 21 cm hoch.

Hostienbüchse, aus dem 18. Jahrhundert, rund, mit naturalistischen Blumen. Silber.

3 Fahnen im Herrschaftsstand, aus der Zeit um 1760, aber noch in der Weise der alten Turnierfahnen, als lange Lanzen mit viereckigen, kleinen Tüchern. Diese, sehr vermodert, zeigen eingestickte Sinnbilder und interessante, erklärende (undeutlich gewordene) Wahlsprüche auf beiden (durch Zusammennähung zweier Tücher gebildeten) Seiten. So steht auf der 1. Fahne: IN PACE DECUS IN BELLO PRAESIDIUM (Im Frieden Ehre, im Kriege Wehre), auf der anderen Seite: SUB HOC LIMBO (Unter dieser Binde); auf der 2.: DULCE SANGUINIS VINCULUM (Süss ist des Blutes Band) und: S. ICC. NTURI (?) ITA IUVANT (..... helfen so); auf der 3.: LEGITIME.

Glocken. 1) 1763 von J. G. Ulrich in Apolda, mit: GLORIA etc. und Arabeskenfries. 90 cm Durchmesser. — 2) 1827. — 3) 1851.

Gedenktafel im Pfarrhaus. Ovales Wappen derer von: N.V.R (von Ramsla), dazu oben: 1678, unten: 1676, in stilisirtem Eichenkranz, unter einer Krone. Holz, farbig.

Rittergut von Herrn Wittich, an der Stelle des Schlosses (von Dobeneck, Seebach, Teichwolframsdorf), 1846 abgebrannt. Westlich vom jetzigen Wohngebäude Kellerräume. Nordwestlich Rest eines runden Eckthürmchens und anschliessendes Mauerstück mit Schiessscharten. (In der Nähe wurde 1847 ein Grab gefunden.)

Ofen platte vom Ende des 17. Jahrhunderts. Kreuzigung, Abraham's Opfer und eherne Schlange, sowie Gleichniss vom verlorenen Sohn in vier Scenen. Gusseisen.

Rödigsdorf, 9,8 (8) km ostnordöstlich von Weimar; Filial von Schwabsdorf, 1290 Rudigisdorf. Vor 1360 besass den grössten Theil des Ortes die Abtei Quedlinburg, die es im genannten Jahre mit der Vogtei an das Kloster Pforta verkaufte. Die Orlamünder hatten dort Besitzungen und einige Lehnsrechte, ebenso die Burggrafen von Kirchberg<sup>+</sup>. Dann gehörte der Ort den Besitzern von Denstedt (nach Martin, Urkundenb. v. Jena I, S. 218, schon 1348. 1349). — Franke, Das Rote Buch, S. 44. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 152<sup>+</sup>.

Kirche. Grundriss-Form: \_\_\_\_\_\_. Wie öfter ist der Mitteltheil, Chor (5 m lang, 4 m breit) mit Thurm darauf, der älteste Theil; der östliche Bau, Chor-Erweiterung, 4 m lang, 4,5 m breit, ist gothisch, davon noch an der Ostseite das schlanke, oben jetzt abgerundete Fenster. Weitere Bauthätigkeit im 16. Jahrhundert, davon das rundbogige Ostfenster und die Anlage des 6,9 m langen, 6,2 m breiten Langhauses; schliesslich Aenderungen etc. in späteren Zeiten, davon die Holztonnen über allen Räumen, die unregelmässigen, flachbogigen und rechteckigen Fenster-Oeffnungen und die Thür, das beschieferte, viereckige Thurm-Obergeschoss und dessen achtseitige Schweifkuppel mit Tabernakel-Aufsatz und Helm.

Taufgestell, mit: 1745 auf dem dreiseitigen Sockel, darauf eine kleine Engelsfigur, die mit aufgerichteten Händen das Becken (jetzt Holzbrett) trägt; ungeschickt gemacht. Holz, farbig.

Kanzelbau hinter dem Altar, den hinteren Theil des Ostbaues als Sacristei abtheilend, im Anfang des 18. Jahrhunderts in maassvollen Formen hoch bis zur Decke aufgebaut. Unten drei Flachbogen-Durchgänge mit Gebälk; auf den seitlichen Durchgängen lebensgrosse, ganz gut gehaltene Figuren Mosis und Johannis des Evangelisten (später durch ein Kreuz missverständlich zum Christus gestempelt). In der Mittel-Abtheilung korinthische Pilaster und davor auf Consolen korinthische Säulen, seitlich davon durchbrochen geschnitzte Einfassungs-Bretter. Zwischen den Säulen die Kanzel, im Grundriss: U, mit Blattgehängen an den Kanten, Fruchtbündeln an den Flächen. Oberer Eingang flachbogig, mit etwas Verzierung ringsum. Verkröpftes Gebälk, auf dem an den Ecken Engel vor einem Giebelstück sitzen; in der Mitte vorn der Schalldeckel mit hängendem Troddelwerk, geschnitzten Bekrönungs-Brettern und einer Vase, dahinter ein Aufsatz mit Strahlen-Dreieck. Die Schnitzwerke sind zum Theil ausgezeichnet, besonders die Consolen, die Capitelle und die Fruchtbündel, aber durch dicke, weisse Uebertünchung bis zur Unkenntlichkeit entstellt.

Altarwerk, hoch oben an der Ostwand befestigt, durch den Kanzelbau verdeckt, um 1500, Mittelschrein mit etwa halb lebensgrossen Figuren der Maria mit Christkind zwischen Katharina und Barbara; Flügel mit denen der Margaretha (der Drache einem Schwein ähnlich geschnitzt, zu Füssen) und Elisabeth. Mittelgute Arbeit der sächsischen, um Halle herum öfter vertretenen Localschule; breite, runde, ausdruckslose Gesichter mit etwas schrägen Augen, kurzen Nasen, Doppelkinn etc., breit in flacherem Relief gehaltene Körper, conventionelle Falten; ganz sorgliche Beobachtung der Einzelheiten, der Tracht. Gut erhalten in Farben und Vergoldung, aber verschmutzt und dem Untergang ausgesetzt; der Mittelbaldachin ist aus der Befestigung gegangen.

Auf dem Altar, also noch höher, und schief aus der Mitte gerückt, steht Gruppe der Maria, mit dem Leichnam Christi im Schooss, um 1500, klein,

Gruppe der Maria, mit dem Leichnam Christi im Schooss, um 1500, klein, scheint unbedeutend bis auf das ganz gute Gesicht der Maria, lässt sich aber wegen Höhe der Aufstellung und Schmutz nicht weiter erkennen.

Daneben sind noch 2 Blumenvasen aus Holz gestellt. 2 Glocken, 1877. Sachsenhausen, 8,3 km nordnordöstlich von Weimar (Zazenhusen? Schannat, 8. 292); seit 1259 Sitz der Herren von Sachsenhusen (Martin, Urkundenb. v. Jena I, 8. 8). Kloster Pforta kaufte den Ort, den es bis 1327 nur zu einem Viertel besessen, in diesem Jahre ganz von den Vitzthumen von Apolda, die es als Kirchberg'sches Lehn innehatten +. Um 1381 Sachzenhusen. — Franke, Das Rote Buch, 8. 44. 45. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 152 +. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 135 (um 1381). — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1882, S. 46. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, 8. 106.

Kirche, ehemals des heiligen Kilian und Wallfahrtskirche. Seiten geschlossene Chor ist 8,9 m lang, 6,35 m breit, das Langhaus (die Gemeinde-Bänke erstrecken sich jetzt weit in den Chor) 12 m lang, 6,6 m breit, der die Südmauer fortsetzende, gegen Norden einspringende Westthurm im Erdgeschoss 4,4 m lang, 4,5 m breit. Die Bauzeit der Anlage, wenigstens des Chores, bezeichnet ein innen an der Nordost-Seite befindlicher, mit der zweizeiligen Unterschrift: Unno dni mccccrrv zahlt ....... (links darüber das Zeichen: versehener Sacramentschrein (A), welcher spitzbogig, mit Kehlen und Stäben profilirt, mit schönen, kräftigen Kantenblumen geziert, von zwei ein wenig gegeneinander geneigten, ebenfalls mit kräftiger Giebelblume bekrönten Fialen eingefasst ist, und zwischen Spitzbogen und Fialen noch als Flächen-Verzierung das eigenthümliche Flachrelief eines auf einem Schlüssel (?) ruhenden Kopfes mit Heiligenschein aufweist; leider ist dies unkenntlich und, wie der ganze Sacramentschrein, verstümmelt und dick überweisst. Die Erbauung des Langhauses und des hohen, stattlichen Westthurmes fällt in die Mitte des 16. Jahrhunderts. Eine zwar gerade in der Jahreszahl verwitterte, aber in Fassung und Schrift deutlich auf diese Zeit weisende Inschrift-Tafel an der Thurm-Südseite besagt: .... IST DISE ..... ANGEFANGEN [VN]D DEN 29 IENER (?) .... FERTIG GEWORDEN [DV]RCH DIE ERBARN HANS AVCHERN (?) [I]N NIDERROSLA MEVRERN (Maurer) VND M. NICOL. HERZER I[N] IENA STEINMETZEN. IST DAMALS AMBT[SC]HOSSER GEWESEN DER ERBAR HERR [D]AVID SCHVMAN. IST V.D.M. AMBROSIVS STEGMAN PFARHER. MAND (?) HOFMAN. — V.D.M.I.AE. (Verbum domini etc.). Von daher sind an Einzelheiten die vom Langhaus in das Thurm-Erdgeschoss führende Spitzbogen-Thür, die in der Mitte der Langhaus-Südseite hereinführende, in der neueren Zeit im Scheitel spitzbogig erneuerte, mit guten Kehlen und Rundstäben (die das untere Drittel glatt lassen) profilirte Thür erhalten, dann die Fenster im Thurm, sowohl die schlitzförmigen in den ersten Geschossen, als auch die grossen im obersten Thurm-Geschoss, welche, zweitheilig [das westliche und südliche des Mittelpfostens beraubt], Maasswerke von zwar der spätesten Gothik angehörender Bildung (schon mit rundbogig umzogenen Kleeblatt-Bögen), aber trefflicher Ausführung der kräftig gekehlten Profilirungen zeigen. Die Fenster sind alle spitzbogig, gross und einfach; wie weit diejenigen an den Langseiten (je zwei an jeder Langseite des Chores, zwei an der Nordseite, drei an der Südseite des Langhauses) von jenem Bau oder aus späteren Umbauten und Wiederherstellungen stammen, lässt sich nicht bestimmen, da sie an den Leibungen im 18. oder unserem Jahrhundert glatt abgearbeitet sind; nur an dem 1. Fenster der südlichen Langhaus-Seite ist noch etwas Kehl- und Stab-Profilirung übrig geblieben, diese jedoch auf das 17. Jahrhundert weisend. Aus dem 17. Jahrhundert ist jedenfalls das Spitzbogen-Fenster an der Ostseite mit entartet nüchternem Maasswerk zweier sich kreuzender S-Schweifungen als Schluss über der spitzbogigen Zweitheilung. (Die Nordost- und Südost-Seite sind fensterlos.) Ferner aus neueren Zeiten (letzte grössere Restauration 1850): die über Chor und Langhaus gespannte Holztonne, die einfachen Emporen, die Mauer-Verstärkung der südlichen Langhaus-Mauer nach innen, welche jetzt die Wand glatt vom Chor zum Thurm durchgehen lässt; die Wand-Verstärkung der südlichen Chor-Mauer aussen und der Helm auf dem Thurm. Die Kirche ist innen geputzt, der Putz theilweise schmutzig und wasserfleckig geworden, auch abgefallen, unten von Mauerfrass grün gefärbt, der Eindruck des grossen Raumes also kein günstiger. Er gewinnt nach dem Chor hin durch die aus katholischer Zeit stammenden, in verständiger und wohlthuender Weise wieder angebrachten Figuren. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. IV, S. 34.

Taufstein, aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, einfach. Viereckige Sockelstufe, Schaft rund, über einigen Gliedern gedrungen balusterartig, Becken sechskantig, erst halbkugelig, dann (zu hoch im Verhältniss) gerade. Sandstein, jetzt weiss mit Gelb übertüncht, die Tünche zum Theil wieder abgegangen.

Kanzelbau von etwa 1750, 1845 erneuert (Inschrift oben im Giebel), hinter dem Altar, als volle Wand von unten bis fast zur Decke durchgehend, in gothischem Stil. Holz, weiss, mit Rosa, Gelb und Goldleisten.

Altarwerk, am Kanzelbau zwischen dem Erdgeschoss (mit den Durchgängen) und dem Obergeschoss (mit der Kanzel) 1845 recht schön sichtbar angebracht und wohl erhalten in Farben und Vergoldung, fast allen Attributen (auch Namen), Sockelund Baldachin-Schnitzerei. In der Mittel-Abtheilung des Kanzelbaues ist der Mittelschrein eingelassen, mit den Figuren einer von Christus und Gott Vater gekrönten Maria zwischen den Heiligen Laurentius und Kilian, Sebastian und Fabian. In den Seiten-Abtheilungen des Kanzelbaues sind die Seitenflügel des Altares so eingelassen, dass man von der Kirche aus die Figuren (am linken Flügel die Heiligen Dorothea, Barbara und Katharina, am rechten Margaretha, Magdalena und Thomas), von dem hinter dem Kanzelbau befindlichen, dunkeln Sacristei-Verschlag die Aussen-Malereien (am linken Flügel, also rechts), die Verkündigung und (auf der anderen Seite) die Anbetung der Könige, sieht. Die etwas über ein Drittel lebensgrossen (durchschnittlich 65 cm hohen) Figuren sind ganz gute Arbeiten der nordthüringischen Schule. Die Gesichter sind etwas scharf geschnitten (an ihnen übrigens auch moderne, zu gelbe Farben-Restaurirung), die Körper etwas conventionell, aber leidlich, wenn auch mit zu kurzen Unterkörpern und gothischer Haltung, die Hände sehr gut und sorgfältig modellirt. Die Gewandungen sind meist gut und edel in den Faltenwürfen (keine Knitterfalten), übrigens verschieden an Güte, wie überhaupt die ganzen Körper; am besten, wohl von dem Meister selbst ausgeführt, ist der Kirchenheilige Kilian. Ueberreiche Verwendung von Gold, alsdann Blau. Der Gesammt-Eindruck, gesteigert durch die annähernd richtige Höhe und gute Beleuchtung, lässt das Altarwerk zu seinem Vortheil erscheinen. Die Gemälde des Altarwerkes sind versteckt, blind und durch Nägellöcher etc. beschädigt, aber in der Hauptsache noch wohlerhalten; sie würden eine Reinigung, sorgliche Wiederherstellung und sichtbare Aufstellung (unter Loslösung von den Schreinen) verdienen und belohnen. Die Zeichnung der

Bilder ist sicher und gut; die Figuren haben die für die Zeit und Gegend charakteristischen, oft überraschend guten Einzelheiten bei unvollkommener Beherrschung des Ganzen. Auf dem Anbetungsbild z. B. ist das Jesuskind reizend in seinem nackten Körperchen, in Armen und Beinen, aber ungeschickt in der mehr schwebenden, als (wie der Maler wollte) vom Schoosse der Mutter aufstehenden, dem ersten Könige Caspar sich entgegenstreckenden Haltung. Der Kopf dieses Königs, noch mehr aber der des hinter ihm stehenden Melchior ist charakteristisch, dabei bemerkenswerth weich aufgefasst. Auf dem Verkündigungsbilde ist die Art, wie der Engel Gabriel eine Schriftrolle mit dem: Ave Maria etc. fasst, zierlich und anmuthig. Das Gesicht der Maria ist auf beiden Bildern rund, mit zu kleinen Augen, zu kleinem (nach unten gezogenem) Mund und etwas breiter Nase. Die Modellirung ist durchweg zart, mit bräunlichen, fein verpinselten Schatten und trocken aufgesetzten Lichtern. Die Composition die gewöhnliche, ebenso die heiter-frischen Farben und Hintergrunde; die Freude an liebevoller Behandlung des Beiwerks (Ananas- bezw. Araceen-Muster des Vorhanges auf dem Verkündigungsbild) vorhanden, aber nicht so vordringlich, wie sonst häufig. - Kronfeld a. a. O. - Hess VI, S. 34; dansch Lots, Kunsttopographie I, S. 51.

2 Figuren auf Consolen am Kanzelbau, in der Ecke rechts und links vom



Reliquienkopf in der Kirche zu Sachsenhausen.

Altarwerk, wie dieses gut und sichtbar angebracht. Es ist jedesmal Maria, etwa 100 cm hoch, mit dem nackten Jesuskind auf dem Arm, von spätgothischer Haltung, um 1500 gefertigt; die links (nördlich) stehende gut in dem fein und etwas scharf geschnittenen Gesicht und von anmuthigem Ausdruck, das Jesuskind ungeschickt; die rechte Madonnengruppe nur mittelmässig (Einzelheiten bei einer Restauration nachgeschnitzt), beide übrigens entstellt durch die moderne, geschmacklose Uebertünchung mit grell weissen Farben der Gesichter bei rothen Mündern und blauen Augen und ebenso hässlichem Weiss, Blau, Roth und Gelb der Gewandung. - Hess, S. 35. - Lotz a. a. 0.

> Gruppe an der Chor-Nordwand, auf einer Console, spätgothisch, heilige Anna selbdritt in bekannter Auffassung sitzend, um 1500. Der Kopf der Anna selbst ist recht gut, milde, auch die Gewandung des Kleides, auf welchem Tochter und Enkel sitzen, ganz grossartig gegeben. Die kleinen Figuren der gekrönten (viel zu kleinen) Maria und des nackten Jesuskindes, welchem Maria einen Apfel reicht, sind conventionell ungeschickt, puppenhaft. Gut erhalten, auch in Farben und reicher Vergoldung. - Hess. S. 35, falschlich: h. Martha.

5 Büsten auf einer Console an der Chor-Südseite, lebensgrosse Köpfe von Heiligen, von ihnen sicher dem Typus nach erkennbar Johannes der Evangelist, die übrigen, vielleicht die drei anderen Evangelisten und Paulus, zum Theil noch mit Reliquien-Oeffnungen auf der Brust, Arbeiten vom Anfang des 16. Jahrhunderts, derb, aus dem Vollen und übertrieben, aber höchst charakteristisch und sprechend. Holz, gut erhalten, auch in den Farben, bis auf gelbes Ueberstreichen der Gesichter. — Hose, S. 35. — Lotz a. a. O.

2 Altarleuchter, von: 1717, mit hohen, mehrfach gegliederten Schaften und aufgerichteten Kelchen als Lichtertellern. Bronze.

Glocken. 1) 1837. — 2) 1695 von Rausch, mit zwei Rankenfriesen und grossem Relief-Crucifix. 75 cm Durchmesser. — 3) 1755 von C. Wilh. Becker, mit zwei schmalen Friesen, SOLI DEO GLORIA und Crucifix. 60 cm Durchmesser.

Schoppendorf, 8,7 (7) km südsüdwestlich von Weimar; von runder, vielleicht also slavischer Anlage, 1378 Schopffindorff, um welche Zeit Ludwig von Legefeld dort begütert war<sup>+</sup>; Filial von Troistedt. — Franke, Das Rote Buch, S. 26. 116. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 153<sup>+</sup>.

Kirche. Schlichtes Rechteck, 11,3 m lang, 5,3 m breit, mit Ausnahme eines einzigen, gothischen Restes, nämlich einer einfach spitzbogigen Sacramentnische innen an der Ostseite, ein einfacher Bau von 1693 (Jahreszahl aussen über der rechteckigen Westhür), mit rechteckigen Fenstern an der Ost- und Süd-Seite und mit Holztonne; westlich Dachreiter von 1882, viereckig, geputzt, mit kleinem, viereckigem Aufsatz und Satteldächlein darauf.

2 Glocken, 1802.

Kirchhof. An der Südmauer eine vermauerte Thür [wohl zur früheren Kapelle], an deren linker Seite: 1593 DH. MR. CK.

Wohnhaus von Herrn H. Künzel, neu, mit älterer, einfacher Spitzbogen-Thür.

Kreuzstein, östlich von der Kirche.

Befestigung. Erdwall um das ganze Dorf herum, zum Theil mit Graben [der früher nur einen, den nördlichen Eingang, frei liess].

Schwabsdorf, 8,2 (7) km östlich von Weimar; (900 Suaberesdorf?; Dronke, Cod. dipl. fuld.), 1126 Schwabesdorf (8 chultes, Direct. diplom. I), um 1381 Suuabesdorff, gehörte im 15. Jahrhundert den Herren Thangel. — Franke, Das Rote Buch, 8. 59. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 153. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 136 (um 1381). — Rein, Thuringia sacra II. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, 8. 97.

Kirche. Der 7 m lange und 3,3 m breite Chor, welcher den Thurm trägt, hat von der spätgothischen Bauzeit ein schlankes, oben jetzt abgerundetes Fenster an der Ostseite. Im Uebrigen ist die Kirche 1685 und später gebaut, bescheiden, mit flacher Holzdecke über dem Chor und über dem 6,8 m langen, 5 m breiten Langhaus

rechteckige, auch rundbogige Fenster- und Thür-Oeffnungen. Auf dem Chor noch ein massives Thurm-Geschoss, dann ein verbrettertes Achteck-Geschoss, darauf Schweifkuppel mit Tabernakel-Aufsatz und Kuppel.

Kanzelbau hinter dem Altar in der Mitte, aus dem 18. Jahrhundert, einfach. Zwei auf hohen Postamenten aufsteigende, seitlich mit durchbrochenem Schnitzwerk versehene, korinthische Pilaster fassen den unteren, rundbogigen Durchgang und darüber die im Grundriss: U vortretende, im Aufriss: 2-förmige Kanzel in der Weise ein, dass das Abschluss-Gebälk der Kanzel die Fortsetzung des Säulengebälkes ist. Darüber wird der obere Kanzel-Eingang nur durch zwei S-förmige Seiten-Einfassungen, an welchen Engel lehnen, gebildet, oben durch den achteckigen Schalldeckel, welchen eine Christus-Figur krönt. Holz, bäurisch bunt gestrichen.

2 Altarleuchter, mit: A.M.W. 1714 auf dem dreiflächigen, getriebenen Fuss. Zinn.

Glocken. 1) 1751 von Martin Rose in Apolda, mit Akanthusfries, Namen und weimarischem Wappen. 70 cm Durchmesser. — 2) 1692 von Joh. Rose in Volkstedt, mit Rankenfries und Namen. 55 cm Durchmesser.

Kirchhof. Grab mal südlich von der Kirche, um 1760, dreiseitig, hoch. Sockel mit Draperie, daran die Inschrift für Pfarrer Joh. Chr. Zickler, † 1720, und seine Familie. Auf drei Schädeln ruht dann der Obelisk, mit üblichen Verzierungen und mit Reliefs sinnbildlichen Inhaltes in Cartouchen; Aufsatz als Flamme. Sandstein, fast 3 m hoch.

Schwerstedt, 101/2 km nördlich von Weimar; Ort, wo frühzeitig das fuldaer Stift Güter erwarb, Suegerstede im hersfelder Güterverzeichniss, 1120 Suegerstede, wo der Edle Wichmann (s. Apolda) Güter dem Bischof von Halberstadt übertrug, gehörte den Besitzern des Gutes, und zwar im 14. Jahrhundert den Herren von Vippach (um 1381 Swerstete), später dem Kloster Ettersburg, kam von diesem 1437 an die Junker Gans (s. Denstedt); im Jahre 1479 soll Frau von Entzenberg Besitzerin gewesen und der Ort dann an die Lehnsherren, die Grafen von Gleichen-Blankenhain, heimgefallen sein. Doch stimmt dies nicht mit der Angabe, dass Herr von Meusebach zu Schwerstedt 1458 die Stadt und Vogtei Buttelstedt (s. d. in Heft Apolda-Buttstädt, S. 398) vom Kurfürsten zu Lehn bekam. Es müsste denn die Familie von Meusebach hier ansässig gewesen sein, ohne den Besitz zu haben, oder Frau von Entzenberg war nur Mitbesitzerin. Güter hatte auch dort 1498 das erfurter Marienknechts-Kloster. Jedenfalls werden die Herren von Meusebach 1499 bezw. 1504 als Besitzer von Schwerstedt genannt, bezw. von den Grafen von Gleichen belehnt. 1544 gaben die Meusebach's im Verlauf der verschiedenen Regelungen Buttelstedt (s. dort) dem Kurfürsten zurück, behielten aber die übrigen Orte des aus der Vogtei entstandenen Amtes, dessen Mittelpunkt nun Schwerstedt wurde. Der ganze Besitz kam 1596 an den weimarischen Kanzler Dr. v. Gerstenbergk, von dessen Erben wieder an die Familie von Meusebach, dann an die von Helldorff. Wie überall, wurden hier 1850 die Lehen und Gerichte landesherrlich. — Dronke, Tradit. fuld., Cap. 38, S. 75, Nr. 226; S. 71, Nr. 79; S. 77, Nr. 267. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 153, wiederholt den Druckfehler von Schultes, S. 225. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 135 (um 1381). — Posse, Cod. dipl. sax. reg. I, II, S. 52, mit Nachweisen, w. s. — Rein, Thuringia sacra II, S. 19. 86. 90. — G. Schmidt, Urkundenb. d. Hochst. Halberstadt I, Nr. 148, S. 117. — Schultes, Direct. diplom. I, S. 256, mit Druckfehler: Guegerstedt zu 1120, und mit Nachweisen: Ludewig und Schoettgen, w. s.; Direct. diplom. II, S. 322. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. I, S. 126. 321, Nr. 1, nach Wenk, Hess. Landesgesch. II, und Landau, in Hess. Vereins-Zeitschr. X, S. 184. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Vereins-Mitth. XIII, S. 223. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 54.

Kirche, aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Der Thurm auf der Ostseite ist im 7 m langen und 6 m breiten Erdgeschoss durch eine Querwand in einen östlichen Theil für die Kanzeltreppe und in einen westlichen für die Sacristei getrennt und war früher durch einen grossen, in den Spuren sichtbaren, rundbogigen Tragebogen (Triumphbogen) gegen die Kirche geöffnet, dessen Oeffnung aber dann durch die Kanzelwand bis auf die unteren Kanzel-Durchgänge geschlossen wurde. Das 15,8 m lange und 10,6 m breite Langhaus hat eine flache, weiss geputzte Holzdecke. Die zwei Geschosse Emporen, welche an der Nord-, Süd- und West-Seite herumlaufen, an der Westseite als Herrschafts-Empore in drei Seiten des Achtecks vortreten und kräftiges, antikisirendes Gebälk haben, sowie die dorisirenden Pfosten, welche das untere und das obere Geschoss der Emporen und weitergehend die Decke stützen, sind, wie die sämmtlichen Wände und Stühle, ganz weiss geputzt, bezw. gestrichen und glatt. Nur die Brüstungsfelder zeigen einige goldene Umrahmungs-Linien, und an den



Emporenverzierung in der Kirche zu Schwerstedt.

Brüstungsfeldern wie in den Stirnfeldern der Herrschafts-Empore sind einige stark vergoldete Roccoco-Ornamente in der Zeit um 1735 aufgesetzt (zum Theil zusammengestellt), welche die reizende Blüthe dieses Stiles zeigen (A). Die Fenster sind reichlich und regelmässig vertheilt; an der Nord-, Süd- und West-Seite haben wir unten in der Mitte eine Thür und rechts und links davon niedrige Fenster (an der Nord- und Süd-Seite je zwei, an der West-Seite je eines), sodann in einer oberen Reihe (an der Nord- und Süd-Seite je fünf, an der Westseite drei) grössere Fenster, alle Oeffnungen mit dem Sturz: \_\_\_\_ und mit glatt vortretenden Einfassungen und Schlusssteinen versehen, so dass das Gotteshaus den Eindruck eines bürgerlichen Gebäudes machen würde, wenn nicht der Thurm daneben stände. Dieser, von dem

kräftigen Dachgesims des Langhauses mit umzogen, hat darunter die gleiche Unterbrechung mit einem niedrigen und einem höheren Fenster gleicher Form, wie das Langhaus (an der Ostseite statt des unteren Fensters eine Thür); über dem Gesims ein hoher Aufbau mit einem Kreisfenster und darüber einem Flachbogen-Fenster; darüber, von vier Ziergiebeln umgeben, Schweifkuppel mit geschlossenem Achteck-Aufsatz und Kuppel.

Taufgestell, Roccoco, um 1740, in geschweifter Vasenform mit Schnörkeln (ähnlich, aber nicht so eigenartig, wie der zu Göschitz, siehe Bau- u. Kunstdenkm. Thür., Band Schleiz, S. 6), mit ebenfalls geschweiftem Deckel. Holz, weiss mit etwas Gold.

Kanzelbau, Roccoco, um 1735. Erdgeschoss, mit drei Flachbogen-Durchgängen, im Stil dem Bau der älteren Emporen angepasst, aber schon darin die etwas spätere Zeit bekundend, dass die drei Flachbogen-Umrahmungen mit ihren Profilen thürartig vor den dorischen Pilastern durchgehen und diese fast ganz verdecken. Die Pilaster sind etwas oberhalb der Flachbögen durch wagerecht durchgehendes, mässig verkröpftes Gebälk verbunden, und über demselben erhebt sich der Oberbau. Dieser weicht von übrigen Kanzelbauten darin ab, dass rechts und links die volle, glatte Wand aufsteigt (unter Schliessung der ehemaligen Triumphbogen-Füllung, wie oben bemerkt), nur durch die oberhalb der unteren Seiten-Durchgänge ruhenden, in flachem Relief und daher unschön vortretenden Sockel mit Vasen belebt. In der Mitte tritt über dem Gebälk die Kanzel, im / Grundriss halbkreisförmig (etwas einvor; darüber der obere, flachbogige und ausgebogen), im Aufriss vom Profil: Pilasterstreifen und überragt von dem Kanzel - Eingang, eingefasst von einigen der Kanzel entsprechenden Schalldeckel; darüber eine Urne, die vor einer in der Wand befindlichen, in den Einfassungen geschnörkelten Blendnische vortritt; darüber Was dem aus Holz hergestellten und geweissten Kanzelbau das Strahlen-Dreieck. besonderen Reiz giebt, sind einige im reizendsten Roccoco (wie bei der Herrschafts-Empore) gezeichnete, vergoldete Ornamente, bezw. Schilde, welche über und an den verschiedenen Flachbogen-Durchgängen, an den Vasensockeln, besonders unter der Kanzel selbst als eine Art Console, sowie an den Kanzelflächen und zu den Seiten des Schalldeckels angeheftet sind.

Grabstein aussen an der Nordmauer des Thurmes, der Ueberlieferung nach der eines Herrn von Helldorff, Erbauers der Kirche, verwittert und ohne Inschrift, aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts. Ein Gerüsteter, doch ohne Helm (der zu Füssen steht, auf der anderen Seite zu Füssen Reste des Wappenschildes), mit langem Bart, von schlanker Figur und eleganter, wenn auch etwas steifer Haltung, steht, die Linke an den Schwertgriff legend, mit der Rechten des gesenkten Ober- und erhobenen Unter-Armes eine Streitaxt (?) haltend, in einer Rundbogen-Blende, deren Zwickel Engelsköpfe ausfüllen. Sandstein.

- 2 Altarleuchter, von: J. H. Tonne und Frau 1773 laut Inschrift auf dem dreiflächigen, getrieben verzierten Fuss. Zinn.
  - 2 Blumenvasen, von: M. E. S. 1722, von ganz hübscher Form. Zinn.
  - 3 Glocken, 1854.

Stedten bei Neumark, 9,6 km nordnordwestlich von Weimar; 1334 Stethin, um 1381 Steten, gehörte früher den Besitzern des Rittergutes unter Hoheit der Grafen von Gleichen-Blankenhain (1486 Belehnung derselben durch den Erzbischof von Mainz). Bis 1533 eigene Pfarrei, seitdem Filial von Ottmannshausen. — Franke, Das Rote Buch, 8. 142. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 154. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 135 (um 1381). — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 151 über das Siegel.

Kirche. Das Thurm-Erdgeschoss, ehemals Chor, jetzt durch den Kanzelbau in die Sacristei und den Chor getrennt, ist noch spätgothischer Anlage, 5,5 m lang und 4,85 m breit und hat einen spitzbogigen Triumphbogen. Das Langhaus ist 10,5 m lang und 5,9 m breit; aussen an der Nordseite vermauert ein Giebelfeld von einer ehemaligen Thür, mit schlecht gemeisseltem Engelskopf und: 1684 ORA ET LABORA. Aus der hier gegebenen Zeit stammt wohl im Uebrigen die einfache Kirche. Der Chor hat eine geputzte, das Langhaus eine roh gelassene Holz-Tonnendecke, rechteckige, regelmässige Fenster und Thür am Langraum. Der Chor hat südlich ein rundbogiges, östlich ein spitzbogiges Fenster (beide roh), dann nur ein kurzes Obergeschoss des Thurmes und ein erneuertes Satteldach von Schiefer.

Kanzelbau hinter dem Altar, rohe Nachahmung älterer Art, mit unteren Durchgängen und Oberbau, woran die Kanzel vom Grundriss: U.

Grabstein an der Langhaus-Nordwand, nahe der West-Ecke, sehr verstümmelt und überstrichen. Die Figur eines Bärtigen in Rüstung, doch den Helm zu Füssen, steht in einer Rundbogen-Blende, die rechte Hand an die Hüfte legend; die Linke hält (offenbar mit Beobachtung der Wirklichkeit) das obere Ende des in einer Lanzenspitze endenden Kommandostabes, dessen unteres Ende gegen die linke Hüfte gestemmt ist. Von der Umschrift oben unter dem Bogen sind nur einzelne Buchstaben erkennbar; doch sind unten deutlich und mit Ueberschriften versehen die Wappen von Wurm, deren Einer der Verstorbene war, und von Mülich. Zeit um 1600. Die Darstellung muss recht gut in den Verhältnissen und in der Einzel-Ausführung gewesen sein.

Kelch, aus dem 18. Jahrhundert.

Glocken. 1) 1764 von Gebr. Ulrich, mit Arabeskenfries, weimarischem Wappen und: SOLI etc. 50 cm Durchmesser. — 2) 1817.

Gut des Herrn Rebling, ehemals Rittergut, gehörte um 1500 der Familic Schütz, 1633 den Herren von Teichwitz, später denen von Wurm, von Griesheim, von Seebach u. A. An der Thorfahrt das weimarische Wappen aus dem 18. Jahrhundert. — Franke, Das Rote Buch, S. 142. — Kronfeld a. a. O.

106

Süssenborn, 5,1 (4) km östlich von Weimar; 1150 Suzeburnun (Schultes, Direct diplom. II), 1279 Suzeburn, gehörte wohl damals den Vitzthumen von Apolda, später den Besitzern von Denstedt, hiess um 1381 Suzsboren; es war bis 1533 eigene Pfarrei, wurde damals aber Filial von Kleincromsdorf, 1780 von Denstedt. Brand 1725. — Kronfeld, Landeckunde II, S. 155. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 136 (um 1381). — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 74.

Kirche. Der 2,9 m lange, 3,9 m breite Sacristeiraum, welcher den Thurm trägt, und der Thurm selbst sind romanischer Anlage um 1180; man bemerkt aussen an der Ostseite unten die Rundbogen-Spur [einer ehemals hier angebauten Apsis] und rechts und links davon die Rundbogen-Spuren vermauerter, kleiner Fenster der Ostseite; rechts und links von jener Chorbogen-Spur im obersten Thurmgeschoss an der Südseite ein gepaartes Rundbogen-Fenster, dessen Mittelsäule in interessanter Weise ein Würfelcapitell auf strickartig profilirtem Wulst und ebensolche, verkehrte Basis mit dem Eckblatt in einfachster Weise zeigt; auf der Mittelsäule der bogig eingeschnittene Kämpferstein. Die Fenster an der Ost- und Nord-Seite dieses Geschosses sind aus neuerer Zeit, einfache Rundbögen. Von einem späteren, doch auch abgebrochenen Ost-Anbau bemerkt man ebenfalls an der Ostseite, doch in ziemlicher Höhe, eine Rundbogen-Spur; es kann also hier statt der ersten, abgebrochenen Apsis ein grösserer Chor angebaut gewesen sein, dessen Bogen dann rundbogig erhöht wurde, bis der Ostbau noch später wieder beseitigt wurde. Denn ein romanischer Chor kann nicht so hoch gesessen haben, abgesehen davon, dass man einen Chorbogen unten sieht; ein Anbau nach der Zeit des 16. Jahrhunderts, der dann abgebrochen, ist nach Osten auch kaum zu denken.] Von dem gothischen Bau giebt eine jetzt unten an der Ostwand innen vermauerte (halb durch die Kanzeltreppe verdeckte), einfache, spitzbogige Blende mit der Umschrift: 21nno di m.ccc...... I.. chorus Zeugniss. Der Triumphbogen zu dem 12,4 m langen, 7,9 m breiten Langhaus ist noch rundbogig, aber in späterer Erhöhung erhalten. Im Uebrigen ist die Kirche interesselos, von 1821, mit Holztonnen über Osttheil und Langhaus, mit rechteckigen und (meist) flachbogigen, zum Theil in Backstein erneuerten Fenstern und Thüren; auf dem Thurm eine langgestreckte Zwiebelkuppel mit Tabernakel-Aufsatz und Kuppelchen. Hess, in Thuring. Vereins-Zeitschr. III, S. 155; VI, S. 224. — Kronfeld a. a. O. — Lotz, Kunsttopographie I, B. 579.

Glocken. 1) 1777 von Gebr. Ulrich in Apolda, mit Schilderfries, weimarischem und Lynker'schem Wappen. 80 cm Durchmesser. — 2) 1871.

3 Kreuzsteine an der Hauptstrasse, einer liegend, zwei stehend, halbversunken, davon einer mit eingehauenem Schwert.

Taubach, 6 (5) km südöstlich von Weimar (Hewibach, verschrieben Dronke, Trad. fuld., 8. 46?); 1136 Doubecke (Schultes, Cod. dipl. I), 1120 Toubeche (ebenda), 1259 Toubeche (Martin, Urkundenb. v. Jena I, S. 8), gehörte den Orlamündern, dann den Landgrafen (um 1372 Touwich, Toybach) und war 1378 von diesen an die Herren von Blankenhain für 100 M. verpfändet<sup>+</sup>. Um 1381 Tobeche. Brand 1877. — Franke, Das Rote Buch, S. 26. 35. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 155<sup>+</sup>. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 136 (um 1381). — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 149 über das Siegel. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 69.

Kirche, in unserem Jahrhundert gebaut; am Thurm älteres Mauerwerk.

Taufgestell, aus dem 18. Jahrhundert. Figur Johannis des Täufers, der Christum tauft; der erstere trägt mit dem Kopf und der linken, zum Ausgiessen erhobenen Hand das Taufbecken (vgl. Berka a. I., Göttern und Gutendorf, Bd. Weimar, S. 99. 120. 248); mittelmässig. Holz, farbig.

Kronleuchter, aus dem 18. Jahrhundert, Hängesäule, mit zapfenförmiger Kugel, sechs S-Armen; klein. Messing.

2 Altarleuchter, von: Jac. und Wilhelmine Leonore Ricker 1712, mit dreiflächigem Fuss, einfach. Zinn.

Weinkanne, mit: TAVBACHT 1736, in Seidelform. Zinn.

Kelch, 1672 und als er 1682 im Brande serschmolzen, sum 2. Mahl verfertiget laut Inschrift unter dem Fuss, welcher Sechspass-Form mit Blumen in den Ecken hat. Knauf kugelig, mit einigen Blättern oben und unten. Silber, vergoldet.

Hostienbüchse, von: Joh. Heinr. Maser 1705, rund, mit gravirten, naturalistischen Blumen. Silber.

Gefässe nach Mittheil, des Herrn Lehrers.

Glocken. 1) 1788 von Gebr. Ulrich, Fries an einzelnen Schildern und Troddelwerk; sächsisches Wappen. 105 cm Durchmesser. — 2) 1860. — 3) 1784 von Gebr. Ulrich; Fries in klein, wie bei 1). 70 cm Durchmesser.

Tiefurt, 3 km ostnordöstlich von Weimar; Sitz der Herren von Divurte, Devordhe etc., welche, seit 1206 erwähnt, in der Folge Erbmarschälle der Grafen von Orlamünde, vielfach im 13. und 14. Jahrhundert vorkommen (1273 Withigo von Deuorthe, 1337 und 1341 Ortolf von Diuorte, Dyfordia; Martin, Urkundenb. v. Jena I, S. 16. 180. 189), dann aber wohl erloschen. Im Grafenkriege (1345) wurde Tiefurt von dem Landgrafen verbrannt. In diesem Kriege mag der Letzte des Rittergeschlechtes von Tiefurt umgekommen sein. 1401 hören wir, dass Dyffurt einer der Töchter des Ritters von Lichtenhain zugedacht war, 1483, dass es dem Michael von Denstedt zu Lehn gegeben wurde. Ebenso kam es 1533 an Georg von Denstedt, um die Mitte des 16. Jahrhunderts an Oberst Anton von Lützelburg (später Hofmarschall und Statthalter von Weimar), nach dessen Tode 1587 an das landesherrliche Haus

Sachsen, bezw. später Sachsen-Weimar. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 156. — Lobe, Kupferstich um 1850. — Rein, Thuringia sacra II. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 155 über das Siegel. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 85.

Kirche (1257 mit einem Pfarrer erwähnt; Martin, Urkundenb. v. Jena I, S. 7).

GrundrissForm:

Chor und Langhaus zusammen 18,5 m lang, 7,4 m breit;
Thurm im Erdgeschoss 2,7 m lang, 2,6 m breit. Anlage spätgothisch; von daher die kleine Vorhangbogen-Blende aussen an der Chor-Nordseite, das Vorhangbogen-Fenster an der Thurm-Südseite unten und das [des Mittelpfostens beraubte] Maasswerk-Fenster im obersten Thurmgeschoss. Im Uebrigen späterer Bau, besonders von 1715 (Jahreszahl am linken Fenster der nördlichen Langseite aussen) bis 1725 (Inschrift über der südlichen Eingangs-Thür aussen) und aus unserem Jahrhundert. Dürftig, baufällig (Anker durchgezogen) mit Holztonne und unregelmässigen, meist rechteckigen Fenstern. Thurm mit Zwiebelkuppel, sehr breitem Tabernakel-Aufsatz und Helm. Emporen-Brüstungen bemalt gewesen, übertüncht. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. VI, S. 224.

Sacristei-Verschlag mit durchbrochen geschnitztem Gitter, um 1750.

Kanzelbau, aus der Zeit von 1750 (wie in Leutenthal, Niedergrunstedt u. A., s. Bd. Apolda, S. 450; Bd. Weimar, S. 283). Vier Palmbäume um den Altartisch tragen Gebälk und Platte. Darauf Pyramidenbau, daran die Kanzel im Grundriss: U, mit Fruchtgehängen verziert, dann der obere Kanzel-Eingang rundbogig, mit Lorbeer-kranz-Umrahmung und geschnitzten Einfassungs-Brettern; darüber tritt der Schalldeckel mit der unten hängenden Taube vor, darüber an der Pyramiden-Fläche ein ovaler Kranz mit Auferstehungs-Gemälde, umgeben von zwei und bekrönt von vier Engelsknaben. Holz, bunt bemalt.

Gedenktafel an der Südost-Seite des Chores. Gemälde, laut Unterschrift der Anna Elisabeth, des weimarischen Bürgermeisters Hilgund Töchterchen, † 1639, neun Jahre alt; ganz gut gemalt, in mässig geschnitztem Rahmen.

Glocken. 1) 1857. — 2) 1881.

Schloss Seiner Königl. Hoheit des Grossherzogs, gehörte früher den Besitzern, welche als Herren des Ortes bereits genannt sind. Es ward besonders von der Herzogin Anna Amalia (Regentin 1759—1775, † 1807), zunächst für den Prinzen Constantin, der als Begründer des Parks anzusehen ist († 1793), neu gebaut und dann als Sommeraufenthalt von ihr selber bewohnt; mit seinem Namen und seinem Park verbinden sich, wie mit denen von Weimar, Belvedere und Ettersburg die Erinnerungen an den berühmten Musenhof der Herzogin und ihres fürstlichen Sohnes Carl August.

Das Schloss ist ein ganz einfacher Bau, der sich in dem herrlichen Park anmuthig-bescheiden ausnimmt. Auch im Innern zeugt die Einrichtung wie die Ausstattung mehr von dem auf das Liebenswürdige und Heitere gerichteten Sinn der Herzogin Anna Amalia und des Fräuleins von Göchhausen, als von besonderen künstlerischen und kostspieligen Neigungen. Alle Wände sind mit Bildern und Bilderchen bedeckt, bei denen die Reproductionen, besonders Kupferstiche (auch englische und französische, jetzt ganz seltene) die Hauptrolle spielen. Einige Originalwerke, wie die in Oel gemalten Bildnisse der Herzogin Anna Amalia und des Hofmarschalls von Einsiedel, ein grosses Oelbild der Sirenen von Louise Seidler, mehrere

Silhouetten, welche die herzogliche Familie und die hervorragenden Mitglieder des weimarischen Musenhofes darstellen, beanspruchen wegen der Persönlichkeiten, weniger wegen hervorragenden Kunstwerthes berechtigte Beachtung, ebenso die Aquarellen und einfarbigen Tuschzeichnungen, welche die Erinnerung an berühmt gewordene Situationen und literarische Erzeugnisse festhalten (Herzogin Anna Amalia und ihr Kreis in Rom, Aufführung der Fischerin, Zobeis, Jahrmarktsfest zu Plundersweilen und ein anderes Festspiel). Von bedeutenderem Kunstwerth sind das in Oel gemalte Brustbild der Corona Schroeter und ein in Röthel ausgeführtes kleines Selbstbildniss der Angelica Kaufmann. Von den vielen kunstgewerblichen Gegenständen (darunter 24 Fächer der Herzogin Anna Amalia) sind einige kleine Wegdewood-Stücke, dann ältere Porzellane verschiedener Herkunft, darunter hervorragend schöne und seltene Stücke aus Meissen, Fürstenberg, Gera mit dem vollen Namen, Sèvres, England, China und Japan hervorzuheben.

Vor dem Schloss ein jetzt als Blumenbehälter benutztes, altes, steinernes Taufbecken, welches ebenso wie alte, steinerne Figuren an einer Grotte im Park, vom Kloster Heusdorf (s. Bd. Apolda, S. 340) stammt.

Am Wohnhaus im Ort, Nr. 60, eine Hausthür, welche wohl zum früheren Schloss gehörte, von etwa 1560 (Zeit des Herrn von Lützelburg), rundbogig, mit profilirter Archivolte und ausgenischten Pfeilern, in denen Sitz-Consolen.

Beschr. u. Gemälde d. herzogl. Parks b. Weimar u. Tiefurt 1797. — Springer, Weimar's klassische Stätten, S. 34 ff. — Soph. Williams in Berlin, Photogr. v. Osten u. Westen.

Tröbsdorf, 3,4 km westlich von Weimar; Filial von Gaberndorf (Trebemestorph um 876?), 1307 Trebirstorf, um 1381 Trebesdorff, 1506 Treberessdorf. — Franke, Das Rote Buch, S. 37. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 157. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 136 (um 1381). — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 151 über das Siegel. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1879 (N. F. I), S. 323, Nr. 43, nach Dronke, Cod. dipl., Nr. 610. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1882, S. 51. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 97.

Kirche. Der 4,5 m lange und 4,1 m breite Chor, welcher den Thurm trägt, ist frühgothisch; von daher das kleine, schlanke Spitzbogen-Fenster der Südseite und die jetzt an der Westseite aussen vermauerte, kleine Spitzbogen-Blende. Hauptbau dann 1694 (Jahreszahl im Sturz des rechteckigen, etwas profilirten Westfensters); von daher das 11 m lange, 6,5 m breite Langhaus und der Thurm-Aufbau mit den grösseren Spitzbogen-Fenstern im obersten Geschoss. Aus dem Ende des 18. Jahrhunderts die etwas profilirte, im Sturz so: gebildete Westthür, und auf dem Thurm die achtseitige Schweifkuppel mit Tabernakel-Aufsatz und Kuppel. Alles Uebrige zum Theil später, jedenfalls ohne besondere Bedeutung. Flache Holzdecke, rechteckige Fenster.

Kanzelbau, hinter dem Altar, 1856.

Weinkanne, mit: D. M. Schreiern 1752, in Seidelform. Zinn.

Kelch, aus dem 16. Jahrhundert. Fuss rund; Knauf apfelförmig, mit Rippen, vom Querschnitt: , an denen Cylinderchen mit: IhESVS vortreten; am Schaft darüber und darunter ein geschlagenes Vierpass-(3) Muster. Hübsche, breite Form; Silber, vergoldet, 15 cm hoch.

Hostienbüchse, mit: Iacob Rode 1714 im Boden der runden Büchse, mit getriebener Rosette auf dem Deckel. Silber.

- 2 Blumenvasen, mit: Joh. Mich. Roeder 1776. Zinn.
- (3 Pastellgemälde, Brustbilder der drei letzten Kurfürsten, laut Inschrift an der Rückseite von Rosa Theuss geschenkt, wohl auch von ihr gemalt, jedenfalls wohl von einer Dame um 1850, ganz gut.)

Glocken. 1) 1818. — 2) Ohne Inschrift, 15. Jahrhundert. 50 cm Durchmesser.

Troistedt, 9,1 (7) km südwestlich von Weimar; früher Dratstedt, Sitz der von 1233—1342 erwähnten Familie von Dratstete, Verwandter derer von Eichelberg. 1299 Drachstete, wo das Cistercienserinnenkloster zu Erfurt ein Allod (Freibesitz) hatte<sup>+</sup>, kam zum grossen Theil allmählich an das Kloster zu Oberweimar (1381 Dracstete) und so an das Haus Sachsen, zum Theil an andere Herren, so 1470 an die Herren von Witzleben als Lehn der Grafen zu Beichlingen (1506 Drostat), 1550 an dieselben als Lehn der Grafen von Gleichen, ward aber in diesem Theil 1586 ebenfalls an das herzogliche Haus Sachsen verkauft. — Franke, Das Rote Buch, 8. 36. — Kroufeld, Landeskunde II, S. 158<sup>+</sup>. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 187 (um 1381). — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. II, S. 48. — v. Tettau, in Erfurter Gesch.-Vereins-Mitth. XIII. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 55.

Kirche. Grundriss-Form: . Der Chor ist 5,4 m lang, 5,3 m breit; das Langhaus 11,4 m lang, 8,2 m breit; das Thurm-Erdgeschoss 3 m lang und ebenso breit. Die Anlage ist spätgothisch, aus dem 15. Jahrhundert. Von daher kleine Reste in der ganzen Kirche; ringsum das Sockelgesims und das ringsum laufende Gesims, welches an Chor und Langhaus das ursprüngliche Dachgesims war und am Thurm als erstes Zwischengesims herumgeht, ebenso das gleich profilirte, zweite Zwischengesims des Thurmes, ferner am Chor östlich aussen eine kleine, mit eingebogenem Giebel überdeckte Blende: 7 nördlich innen ein etwas profilirter Sacramentschrein, aussen ebenda eine Blende mit ebenfalls eingebogenem Giebel, dann am Thurm das rippenlose Kreuzgewölbe und das kleine, rechteckige, mit äusserer, schweifbogiger Ausmeisselung versehene Südfenster im Erdgeschoss, und die kleinen, rechteckigen Fenster des Thurm-Zwischengeschosses. Die Thüren vom Thurm-Erdgeschoss zur Kirche und die vom ersten Thurm-Obergeschoss zur Empore sind rundbogig, mit Abkantungen, einer Bauthätigkeit des 17. Jahrhunderts entsprechend. 1824 brannte die Kirche ab und wurde 1826 in damaliger, schlicht romanisirender Auffassung, aber verhältnissmässig recht rühmenswerth aufgebaut, in Chor und Langhaus etwas erhöht, so dass über dem alten Dachgesims

noch ein kleines Stück Mauerwerk aufgesetzt ist, mit grossen, regelmässig angelegten Rundbogen-Fenstern, welche saubere und etwas profilirte Stein-Einfassungen zeigen, sowie mit einem grossen, rundbogigen Mittelportal an der Südseite, welches, tief genischt, durch einen kleinen Vorbau von vortretenden Pfeilern mit Rundbogen und Bogengiebel bereichert und in der Oeffnung durch zwei rechteckige Thüren und ein Halbkreis-Fenster im Bogenfeld untertheilt ist. Chor und Langhaus haben tonnenförmige Holzdecken, letztere mit eingeschnittenen Dachfenstern; das oberste Thurmgeschoss hat Rundbogen-Fenster, darauf ein nicht günstiges, flaches Zeltdach mit noch aufgesetztem, kleinem Viereck-Thürmchen und Zeltdach. Abgesehen von diesem wirkt die ganze Kirche im Innern, wie im Aeussern, sauber gehalten, bei aller Einfachheit würdig und wohlgefällig, wenn auch innen etwas nüchtern, weil ganz weiss mit wenig Gold gemalt.

Kanzelbau hinter dem Altar, als Sacristeiwand, von 1826, halb antikisirend, halb romanisirend, schlicht, aber gut. Unten drei Rundbogen-Durchgänge; oben in der Mitte die einfache Kanzel und ihre antikisirende Thürbekrönung des oberen Rundbogens, zu den Seiten Emporenbrüstungen, gebildet durch eine Arcadenstellung von je sechs Rundbögen auf frei gestellten Säulen mit Blattcapitellen. Diese Anordnung geschah aus einem für damalige Zeit seltenen und um so mehr zu schätzenden Sinn für die alte, kirchliche Kunst. Denn in jede dieser Nischen stellte man eine der 12 Figuren eines spätgothischen, um 1500 gefertigten Altarwerkes. Es sind die Apostel, in Einzelheiten der Hände und Attribute ergänzt, sonst ganz wohl erhalten, auch in Farben und Vergoldungen. Sie sind recht gut geschnitzt, besonders in den ausdrucksvollen, individuellen Köpfen, in den ruhigen Stellungen und den natürlichen, wenn auch etwas kleinlichen Faltenwürfen mit reicher Vergoldung. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. IV, S. 36; danach Lotz, Kunsttopographie I, S. 597. — Kronfeld a. a. O.

- 2 Altarleuchter, von A. Marg. Rost 1730, mit dreiflächigem Fuss, auf dem Engelsköpfe, und mit Baluster-Schaft. Zinn.
  - 3 Glocken von 1869, 1820, 1821.

Ulla, 5,4 km westlich von Weimar; der dortige, ehemalige Frohnhof war Sitz einer Familie des niederen Adels, von welcher 1249 zuerst Albert genannt wird<sup>+</sup>; 1257 Vlo (Martin, Urkundenb. v. Jena I, S. 7), später Uhla etc. Die Herren von Ulla verloren wohl früh den Besitz (1385 einer Notar in Kapellendorf; Martin, Urkundenb. v. Jena I, S. 444) und erloschen im Anfang des 15. Jahrhunderts. Eine andere Adelsfamilie dort, Marold, siedelte Ende des 14. Jahrhunderts nach Holzdorf (s. S. 268) über<sup>+</sup>. Ulla gehörte früher zur Grafschaft Vieselbach, kam mit dieser 1286 resp. 1343 an die Stadt Erfurt, 1706 unter das Amt Azmannsdorf (siehe Bd. Weimar, S. 48), 1815 an Sachsen-Weimar mit dem ganzen Amt, das 1818 aufgelöst wurde. — Falkenstein, Thüring. Chron., S. 919. — Franke, Das Rote Buch, S. 32. 101. 102 Anm. 9, über die Fam. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 158<sup>+</sup>. — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. II. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 29.

Kirche (1257 ein Pfarrer erwähnt). Grundriss-Form: theil, jetzt Chor, 4,4 m lang und 2,7 m breit, welcher den Thurm trägt, ist jedenfalls der älteste, wohl romanische Theil, wovon aber nichts an Kunstformen mehr, ausgenommen etwa die schmaleren Fenster-Oeffnungen der mittleren Geschosse, erhalten. Oestlich die [statt einer älteren Apsis gebaute, früher als Chor dienende] Sacristei, 4,7 m lang, 3,7 m breit, ist datirt durch die aussen an der Südseite angebrachte Inschrift: W.... Unno dni m-cccclppu copl. -eft b. op. in die-dmuca ivdica (Im Jahre des Herrn 1472 wurde dies Werk vollendet am Tage Sonntag Judica), bat auch aus spätgothischer Zeit noch das aus Schlussjoch und Rechteck-Joch bestehende Kreuzgewölbe mit Kehlprofil: 😾 der Rippen und den spitzbogig zugehauenen Chorbogen bewahrt; dagegen stammen ihre Fenster, an der Nord-, Ostund Süd-Seite, wie auch das folgende an der Chor-Südseite flachbogig, von einem Umbau des 17. Jahrhunderts, von welchem wohl auch das 9,6 m lange, 6,2 m breite Langhaus seiner Anlage nach herrührt. Weitere Aenderungen des letzten Jahrhunderts: die Hochführung und Abrundung des Triumphbogens und das Forthauen seiner Pfeiler bis zur Wand, die flache Holzdecke im Chor (Mittelbau), die tonnenförmige im Langhaus, des letzteren rechteckige Fenster an der Nord- und Süd-Seite und ebensolche Thür an der Westseite, das oberste Thurmgeschoss mit neuen (zum Theil backsteinernen) Spitzbogen-Fenstern und das etwas flache Zeltdach, das durch einen wunderlich auf die Spitze gesetzten kleinen, viereckigen Aufsatz mit Schweifkuppelchen entstellt wird.

(Kanzel, neu, an der Chorbogen-Wand.)

Kelch, mit: Hanns Schelle Doffel Ziesing Alarleite (Altarleute) Anno 1666 Johann Melchior Vulpius Pfarrer Ula und mit aufgelegtem Crucifix auf dem runden Fuss. Am Knauf Würfel, mit Rosetten gefüllt, dazwischen offene, aber nur noch in den Umrissen angedeutete, gewundene Maasswerke. Am Schaft über und unter dem Knauf gravirte Rosetten. Breite Form; Silber, vergoldet; 17½ cm hoch.

Hostienbüchse, mit: P. Werther 1711. Zinn.

Glasbildchen im 2. Fenster der südlichen Langhaus-Seite oben, aus dem 16. Jahrhundert, Rautenkranz und Kurschwerter, in Gelb, Grau und Braun.

Glocken von 1861, 1830, 1821.

Ulrichshalben, 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> km ostnordöstlich von Weimar; 1344 Ulrichzhalben (Staatshandbuch); war Eigenthum der Burggrafen von Kirchberg, von diesen den Herren von Heseler zu Lehn gegeben, welche mit Genehmigung des Landgrafen 1363 viele Ländereien an Kloster Kapellendorf verkauften <sup>+</sup>. Der Ort brannte 1725 fast vollständig ab. — Franke, Das Rote Buch, S. 44. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 169 <sup>+</sup>. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 143.

Kirche [wohl 1725 mit abgebrannt], aus dem 18. und unserem Jahrhundert. Der in der Anlage vielleicht ältere Chor, welcher den Thurm trägt, und das Langhaus (aussen nur an der Südseite etwas vortretend) bilden zusammen ein Rechteck von 17,5 m Länge und 6,6 m Breite, mit flacher Holzdecke über dem Chor, tonnenförmiger über dem Langhaus, mit grossen, regelmässig angelegten, korbbogigen Fenstern an der Nordseite, fast rundbogigen an der Ost- und Süd-Seite, rechteckigen Thüren an der Nord- und Süd-Seite. Der Thurm hat ein massives Obergeschoss mit Rundbogen-Fenstern, darauf Satteldach und einen viereckigen, beschieferten Dachreiter mit achtseitiger Schweifkuppel neuerer Wiederherstellung.

Kanzelbau hinter dem Altar, aus der 1. Hälfte unseres Jahrhunderts, einfach, unten mit drei Durchgängen, oben mit der im Grundriss: U vortretenden Kanzel zwischen Pfosten mit dem Schalldeckel etc. und mit herabgehenden, bogig ausgeschnittenen Seitenbrüstungen. Holz, weiss.

Glocken. 1) 1759 von J. G. Ulrich, mit Bandfries, Namen und: DAS FÜRSTENHAVS ZV SACHSEN etc., GLORIA IN etc., CHRISTI TOD VND LEIDEN etc., BEWAHRE DEINEN etc., O GOTTHEIT IN DES HIMMELS THRON etc., Crucifix (Vollguss) und weimarischem sowie Ulrich's Wappen. 105 cm Durchmesser. — 2) 1759 von Ulrich, mit Bandfries, Denkmünze (Jacob's Ringkampf), DAS FÜRSTENHAVS etc. und Ulrich's Wappen. 85 cm Durchmesser.

Ehemaliges **Rittergut**, im 17. Jahrhundert der Familie von Kottulinski (Kolinski?), jetzt den Herren Pansa-Streiber in Spaa und Wien gehörig, schlichtes Wohngebäude von 1793 (Jahreszahl aussen an der südlichen Nebenfront), mit zwei korinthischen Pilastern an der Vorderseite; an den drei anderen Seiten läuft noch der Wassergraben. — Am Gesindehaus, dem früheren Wohngebäude, eine Rundbogen-Thür, daneben Tafel mit Wappen von: ADAM KOTTVLINSKI 1610.

[Schirmsdorf, östlich von Ulrichshalben; 1459 noch erwähnt als Dorf (?). — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 100.]

Umpferstedt, 6,4 km östlich von Weimar; Unfridestet im hersfelder Güterverzeichniss, 1214 Unverstete, 1259 Umpherstete, wo Kloster Kapellendorf Besitz hatte (ebenso 1273 und 1274; Martin, Urkundenb. v. Jena I, 8. 8. 16. 18), desgl. 1263 das erfurter Marienstift<sup>+</sup>; Sitz der 1272 genannten Herren von Vmvirstete (Martin, Urkundenb. v. Jena I, 8. 15), gehörte dann den Herren von Denstedt, ward von ihnen an die Grafen von Orlamünde verkauft, von diesen 1364 dem Kloster zu Oberweimar geschenkt, um 1381 Umferstete. Nach Aufhebung des Klosters Oberweimar kam der Ort unter das gleichnamige Amt. Brände besonders 1641 und 1846. — Kronfeld, Landeskunde II, 8. 159<sup>+</sup>. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 136 (um 1381). — Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. I, S. 133 u. 323, Nr. 39; nach Dronke, Cod. dipl., Nr. 610. — v. Tettau, in Erfurter Gesch-Vereins-Mitth. XIII, S. 148. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, 8. 55 mit Literatur-Angaben.

114

Kirche. Grundriss-Form, ähnlich Kleinobringen (S. 267) u. A. Der Thurmbau in der Mitte ist romanische Anlage des 12. Jahrhunderts und hat noch in dem als Chor dienenden, 2,8 m langen und ebenso breiten Erdgeschoss die hier seltener, als z. B. am Rhein, vorkommende Construction bewahrt, dass die nördliche und südliche Wand zum Theil innen durch einen starken, rundbogigen Tragebogen ausgenischt sind (so dass die Breite mit Einrechnung der Nischen 4,5 m beträgt); der Chorbogen (zum Osttheil) und der Triumphbogen (zum Langhaus) sind rundbogig, aber später erhöht, unter Forthauen der Pfeiler. Während an der Nord- und Süd-Seite im Chor und im obersten Thurmgeschoss rechteckige Fenster hineingebrochen sind, zeigen die Nordund Ost-Seite des obersten Thurmgeschosses noch die alte Form des rundbogigen dessen Bogen auf einer Mittelsäule mit Würfelcapitell und darüber Fensterpaares: ausladendem Consol-Stein zusammenkommen; in den mittleren Geschossen Lichtspalten. Der Osttheil, 5,7 m lang, 3,9 m breit, jetzt Sacristei, ist die frühgothische Chor-Erweiterung, und ist hier zwar an der Südseite rechts auch später ein Flachbogen-Fenster, an der Ostseite oben ein rechteckiges eingefügt, dagegen finden sich poch die langen, schmalen, schwach spitzbogigen Fenster jener Zelt, eines an der Chor-Südseite, drei an der Ostseite angebracht, eines an der Nordseite, freilich später etwas erweitert; ganz oben im Giebelfeld der Ostseite aber befindet sich ein Vierpass-Fenster, das vielleicht noch von der romanischen, abgebrochenen Apsis hier Verwendung gefunden hat. Ueber der Ostmauer steigt das Giebeldach in (zerstörten) Staffeln an und ist auf die oberste Staffel ein Crucifix gesetzt, so dass die Kirche, von Osten gesehen, noch, wie die wenigsten der Gegend, den mittelalterlichen Eindruck bewahrt hat, wozu der nach altem Muster auf den Thurm gesetzte, hohe Helm beiträgt. Auch in dem sicher erst später, im 16. Jahrhundert angelegten, 11,3 m langen, 6,5 m breiten Langhaus hat noch an der Südseite als erstes Fenster ein solches gothisches, schmales, spitzbogiges Fenster Verwendung gefunden; dann folgt hier eine Rundbogen-Thür, über der die Zahl: 1706 ein Restaurations-Jahr angiebt, und ein modernes Rechteck-Fenster. An der Nordseite eine ganz gefällige, in der Weise des 16. Jahrhunderts profilirte Rundbogen-Thür, dann ein Rechteck-Fenster. Im Innern ist die Kirche ohne besondere Bedeutung, modernisirt; Sacristei und Langhaus haben Holztonnen, das Thurm-Erdgeschoss eine flache Holzdecke. Der Thurm ist im Erdgeschoss in seiner Ostmauer durch kurze Strebepfeiler nach Norden und Süden gestützt. - Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. III, 8. 155; VI, 8. 224. -Lotz, Kunsttopographie I, S. 599.

Orgel, aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, mit etwas Schnitzwerk. Sacristeiwand, aus gleicher Zeit, mit durchbrochen geschnitzten Gittern. Taufstein, mit: ANNO. DNI. MV.VII. (1507), pokalförmig, achtkantig. Stein.

Kanzel, am südlichen Triumphbogen-Pfeiler, neu.

Altarwerk, an der Brüstung über der Sacristeiwand festgenagelt, aus der Zeit um 1500. Es ist ein Mittelschrein, an zwei Seitenflügeln mit Figuren gefüllt [unter Beseitigung der Baldachine, der trennenden Fialen etc.], welche jedoch falsch aufgestellt sind. Jetzt stehen in folgender Reihenfolge von links nach rechts, im linken Flügel (durch Attribute kenntlich): die Heiligen Martin und Margarethe, im Mittelschrein: Anna selbdritt (diese trägt in eigenthümlicher Abweichung auf dem linken

Arm die beiden hintereinander gestellten, puppenhaft kleinen Figuren des Jesuskindes und der Maria), Elisabeth, Magdalena und Barbara, im rechten Flügel Dorothea, dann Christoph, doch stand zweifellos früher die heilige Anna in der Mitte, wahrscheinlich von den beiden männlichen Heiligen umgeben, während die sechs weiblichen Heiligen in die Flügel vertheilt waren. Die 70 cm hohen Figuren sind etwas hart geschnitzt, aber von schöner Empfindung (besonders Anna von mildem Ausdruck) und edel in Haltung und Gewandung, übrigens unter sich von verschiedener Güte, auch zum Theil in Folge restaurirenden Lack-Anstrichs (der besonders störend beim Christoph). Ueber die Rückseiten und deren Malereien lässt sich nichts sagen, da das Altarwerk fest an die Bretterwand, welche die Brüstung bildet, angeschlagen ist. — Kronfeld a. a. O. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. IV, S. 38. — Lotz a. a. O.

Glocken. 1) 1742 mit Rankenfries und Akanthusfries und: Gottes Wort bleibet ewig. 94 cm Durchmesser. — 2) MDLXXX GOS MICH ECHART KVCHLER; drei Rosetten; GOTTES WORT BLEIBET EBIG. Fries, von Lilien gebildet. 74 cm Durchmesser. — 3) 1869.

Vollersroda, 5<sup>1</sup>/<sub>3</sub> km südlich von Weimar; Filial von Taubach, 1262 Volrashrode, gehörte im 14. Jahrhundert (Voylesrode) als Lehn den Herren von Schleinitz und von Lichtenberg, vor 1597 dem Kanzler Gerstenbergk, der es damals dem Herzog Friedrich Wilhelm verkaufte. — Franke, Das Rote Buch, S. 89. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 160.

Kirche, einfaches Rechteck von 15,8 m Länge und 7,7 m Breite, aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, mit Holzdecke vom Querschnitt: \_\_\_\_, mit flachbogigen, von Stein eingefassten Fenstern und Thüren. Auf der Ostseite noch ein Thurmgeschoss mit Rechteck-Fenstern, dann ein schmalerer Fachwerk-Aufsatz mit Zeltdach. \_\_ Schwier in Weimar, Photogr.

Taufstein, von: 1573 laut Jahreszahl auf dem cylindrischen Becken. Der Schaft ist als runde, in der Mitte eingezogene und canellirte Säule gestaltet, mit Wulsten oben (hier als Vermittelung zum Becken), in der Mitte und unten [als Vermittelung zum Fuss, der fehlt] umlegt. Sandstein.

Kanzelbau hinter dem Altar, in der Mitte, vom Ende des 18. Jahrhunderts, einfach. Unten Flachbogen-Durchgang zwischen zwei Pilastern, oben die Kanzel: U; rechteckiger, oberer Eingang und Schalldeckel ebenso zwischen zwei Pilastern, bezw. einfassenden, nur im Umriss ausgeschnittenen Brettern. Gebälk mit gebrochenem Giebel.

2 Altarleuchter, von: J. C. und J. N. Werner 1794, mit dreiflächigem Fuss. Zinn.

Kelch. Knauf ganz abweichend, sechskantig, gerade gebrochen, mit: HANS GOTTSCHALCHK ANNO 1637 IN VOLLERSRODA. Fuss in Sechspass-Form. Silber, vergoldet,  $18^{1}/_{2}$  cm hoch.

2 Glocken, 1884.

Wiegendorf, 8,4 (7<sup>1</sup>/<sub>e</sub>) km östlich von Weimar (Binichesdorf? Finichesdorf? — Dronke, Trad. fuld., S. 38. 46); Filial von Umpferstedt, 1290 Wigindorf, Sitz der von 1216-1355 erwähnten Familie von Wigendorp; Wyendorf (1348 Wygendorff; Martin, Urkundenb. v. Jena I, S. 212); unter Lehnshoheit der Burggrafen von Kirchberg. die 1372 ihre Besitzungen und Rechte an den vormaligen Propst von Kapellendorf, Hermann von Rustleben, verkauften\*. Brand u. A. 1621. - Franke, Das Rote Buch. S. 44. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 170 \*. — Rein, Thuringia sacra II. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 97.

Kirche. Der 6,9 m lange, 3,8 m breite, jetzt sehr hohe Chor, welcher den Thurm trägt, ist mittelalterlich, durch einen ebenfalls jetzt sehr hoch geführten Triumphbogen gegen das 8,3 m lange, 5,4 m breite Langhaus geöffnet. Dies, wie das Uebrige aus dem 17. Jahrhundert, nach dem Brande von 1621 Aenderungen (nicht völliger Neubau) von 1739 und späteren Zeiten, unbedeutend. Flache Holzdecken im Chor, Holztonne im Langhaus, Fenster- und Thür-Oeffnungen rechteckig und rundbogig, unregelmässiger Anlage. Auf dem Chor noch ein massives, viereckiges, dann ein achteckiges Fachwerk-Geschoss mit Schweifkuppel, Tabernakel-Aufsatz und Kuppel. - Kronfold a. a. O.

Taufstein, Renaissance um 1500. Sockel und Pfeiler viereckig, zu schwach für das Becken, welches durch schräg ansteigende, oben abgerundete Flächen und durch entsprechende Dreiecke dazwischen in die runde Form übergeht, dann cylindrisch, mit dem Spruch: WER DA GLAVBET etc. und: V.D.M.I.E. Die rundbogigen und dreieckigen Flächen haben vortretende Kanten. Sandstein.

Kanzelbau, aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts, hinter dem Altar, in der Mitte. An den Seiten nur zwei, die Durchgänge bildende Balken, auf denen in Holz-Silhouette ausgeschnittene und bemalte Figuren Christi und Mosis stehen. Zwei korinthische Säulen auf hohen Postamenten fassen unten den korbbogigen Durchgang, darüber die im Grundriss: U vortretende Kanzel, oben den korbbogigen Eingang ein; darauf verkröpftes Gebälk, in dessen Mitte der Schalldeckel, oben Giebelstücke, dazwischen eine im Umriss ausgeschnittene, bemalte Christusfigur. Holz, bis auf die Figuren weiss, mit etwas Blau und Gold.

Taufschale, bekannte Beckenschläger-Arbeit, mit der Verkündigung. Messing. Hostienteller, von 1712. Silber, vergoldet.

1) anno dni meccelprou. 70 cm Durchmesser. — 2) Aus etwa der Mitte des 14. Jahrhunderts; Inschrift, von Buchstaben-Unkenntniss des Giessers zeugend, auch Mischung von Minuskeln mit einigen Majuskeln: michael gatpaRa (vielleicht statt Melchior, Caspar), dazwischen drei schwache Reliefs der Kreuzigung etc.

Wohlsborn, 6,9 km nordnordöstlich von Weimar; 1269 Wolfisburnen, Sitz der 1272 (Martin, Urkundenb. v. Jena I, S. 15) bis 1287 genannten Herren von Wolvisburn, Wolwesburnen etc., um 1381 Wolfisborn, gehörte zur Comthurei Liebstedt und hatte mit ihr die gleichen Besitzer. — Franke, Das Rote Buch, S. 42. — Kronfeld, Landeskunde II, S. 171. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. V, S. 135 (um 1381). — Rein, Thuringia sacra II. — Stark, in Thüring. Vereins-Zeitschr. II, S. 151, über das Siegel. — Werne burg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 74.

Kirche. Der jetzt in der Erde unter dem Chore (der in Stufen von ihm aus erreichbar) steckende, starkwandige, 2,8 m lange und 4,8 m breite Raum mit Tonnengewölbe und Fensterschlitzen ist vielleicht noch älter als der 5,5 m lange und 5,1 m breite Chor, welcher den Thurm trägt. Dieser ist spätgothisch und hat noch von der Bauzeit ein rippenloses Kreuzgewölbe, den spitzbogigen (späterhin jedoch höher verhauenen) Triumphbogen, an der Nordseite innen eine spitzbogige Sacramentnische, und an der Ostseite das kleine, schlanke, später im Bogen abgerundete Fenster; das oberste Thurm-Geschoss zeigt an der Ostseite noch allein wohlerhalten das Fenster, welches das vereinfachteste Entartungs-Muster: des Maasswerkes enthält. Alles Uebrige aus neueren Zeiten, bedeutungslos. Langhaus 9,5 m lang, 6,8 m breit, mit Holztonne; Fenster an der Nord- und Süd-Seite des Chores und des Langhauses, gross, unregelmässig flachbogig, rechteckig; rechteckig die Thüren unten und oben. Auf dem Thurm eine vierseitige Zwiebelkuppel und Helm. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. III, 8, 156; VI, 8, 234. — Lotz, Kunsttopographie I, 8, 636.

Kanzelbau als Altar-Aufsatz, aus der Zeit um 1720, von: M.Z.R in Neugönna (Neuengönna; Inschrift oben im Fries des Gebälkes). Ueber dem Altartisch ein Sockel mit der eingebauchten Kanzel-Console, rechts und links Consolen für die Säulen, weiterhin auskragende Ausschneidung. Haupttheil: die im Grundriss: Uvortretende, an den Flächen mit geschnitzten Zweigen belegte Kanzel und ihr rundbogiger (streng) als Archivolte auf Pilastern gebildeter Eingang; zu den Seiten korinthische Säulen, dann (auf den ausgeschnittenen Seitentheilen) eine Wand mit etwas Schnitzwerk, aussen durchbrochen geschnitzte Einfassungs-Bretter. Dann gerades, verkröpftes Gebälk (mit neuerem, darauf gesetztem Crucifix). Hübsche, maassvolle Verhältnisse; nicht gross. Holz, weiss mit ein wenig Gold.

2 Altarleuchter, aus dem 17. Jahrhundert, mit Schaftringen. Bronze.

Glocken. 1) 1776 von Gebr. Ulrich, mit Arabeskenfries. 78 cm Durchmesser. — 2) und 3) 1838.

Kreuzstein am Ende des Dorfes.

# Zusätze und Berichtigung.

Zu Ettersburg S. 238: Der Inhalt des Gemäldes von Kraus bezieht sich auf die Vorstellung im tiefurter Park.

Zu Kapellendorf S. 259: Das burggräfliche Grabmal ist sehr ähnlich einem Grabmal, welches im erfurter Dom dem Johannes von Allenblum und seiner Gemahlin 1429 (ebenfalls noch bei Lebzeiten des Ritters) gesetzt worden ist (veröffentlicht von v. Tettau, in Bau- und Kunstdenkm. d. Prov. Sachsen, Stadt Erfurt, S. 92); nur dass dort das Ehepaar noch Schriftbänder zwischen den Händen hält und dass auf der über den Wappen durchlaufenden Console die Anbetung der Könige dargestellt ist. Schorn nennt jenes eines der vorzüglichsten Denkmäler des 15. Jahrhunderts und bezeichnet die Arbeit als etwas hart und scharf. Die Stellung des Ehepaars, die Auffassung und Technik ist an beiden Denkmälern so gleichartig, dass mit grosser Wahrscheinlichkeit auf dieselbe Kunstwerkstatt für beide zu schliessen ist. Bode las an der Console des erfurter Denkmals ein verbundenes T.R, vermuthlich das Künstlerzeichen.

Zu Nohra S. 284: Die Zerstörung durch Blitzschlag 1892 ist nicht so bedeutend, wie im Text angegeben; sie traf das Thurm-Obergeschoss mit den Glocken, während dessen Unterbau, sowie Chor und Langhaus, wenn auch am Orgelbau beschädigt, doch in der [in den eckigen Klammern] geschilderten Gestalt stehen geblieben sind. Die Glocken sind inzwischen neu gegossen.





# Die Stadt Weimar.

eimar, Anfang des 11. Jahrhunderts Wimmare (Thietm. Chron. zu 792; Pertz, Script. VIII, S. 1648), (1041 Wimari, vgl. Pertz, XII, S. 172), in (ungedruckten) Urkunden 1114. 1298. 1299 Winmar (in den Staatsarchiven zu München, Magdeburg, desgl.), 1154 Winmare (Staatsarch, zn Dresden); mit Win-mare hängt zusammen: Wim-mare, Wimares, Wimar, Wimaria, Wymar etc. Versuchte Sprach-Ableitungen: Weihmarkt, Weinmarkt, Weichmoor (nach Cassel), Wiesen- oder Weiden-Maar (= See) (nach Arnold), Wiesen- oder Weiden-Mark (= Gehege) (nach Werneburg), Weihmaar (d. h. am geweihten See) (nach O. Franke), Wimar - Knick (der Ilm) (Jacobi) etc. Die Annahme von zwei ursprünglich getrennten Orten, welche dann verschmolzen sind, wie solches oft vorkommt, ist nicht ohne Weiteres zurückzuweisen; Situation und manche Urkunden sprechen dafür. Dann wäre es eine nördliche, auf heidnische Zeiten zurückgehende Ansiedelung um das Heiligthum, wo später die Jacobskirche entstand, gewesen [wohl mit leichter Pallisadenbefestigung versehen] und eine südliche Anlage um die jetzige Stadtkirche; diese Anlage im Schutz, wenn auch zunächst vielleicht noch ohne fortificatorische Verbindung mit der alten Grafenburg des ersten Geschlechtes von Weimar (s. geschichtl. Einleitung d. Amtsgerichtsbezirkes) an der Ilm. (Die Windischengasse vielleicht im Namen von einer Besiedelung mit leibeigenen Wenden erhalten.) Der Ort gehörte zum Husitingau. 975 beherbergte er bereits einen Reichstag. Im 11. Jahrhundert (um 1060) wurde der Grafensitz nach Orlamünde verlegt. Im 12. Jahrhundert unter die Grafen von Orlamünde-Weimar gekommen (adelige Familie von Weimar 1182 genannt; Martin, Urkundenb. v. Jena I, S. 4, No. 1), erblühte die Stadt, zum Theil als Residenz, und mag schon damals in der festen Burg die Georgsund Katharinenkapelle besessen haben, während 1168 (unter Albrecht dem Bären) die Jacobskirche entstand. Zwar wurde die Stadt, in die Kämpfe ihrer Herren mit den thüringischen Landgrafen verwickelt, 1174 von Landgraf Ludwig dem Frommen zerstört, aber bald wiederhergestellt und litt, wohl inzwischen gut, doch nur um den südlichen Stadttheil herum befestigt (daher die Stadtkirche intra, die Jacobskirche extra muros), bei der Belagerung durch den Landgrafen Hermann wahrschein-

Unter Graf Otto II. wurde um 1279 die schon in der lich 1214 nicht erheblich. Mitte des Jahrhunderts vorhandene Peter-Paulskirche (jetzt Stadtkirche) neu gebaut, in des Grafen Todesjahr 1285 (v. Reitzenstein, Reg.) fasste der Deutschorden hier Platz. Unter Hermann IV. brannte die Stadt 1299 mit Pfarrkirche, Rathhaus und Burg ab, erholte sich aber bald. Seit dem 14. Jahrhundert hören wir, dass das weimarische Maass Geltung im Lande hatte (Martin, Urkundenb. von Jena I, S. 120 Anm., 172. 195. 212). Im Grafenkriege hatte Weimar 1346 nochmals das Schicksal der Eroberung durch Landgraf Friedrich den Ernsthaften, erhielt aber ausser der (unsicheren) Gründung eines Franciscanerinnenklosters noch von den letzten Herren des orlamünde-weimarischen Hauses mehrfache Begünstigungen, so noch kurz vor deren Aufhören 1370 mehrere Gerechtigkeiten, 1371 das (noch im Rathhaus in der Urschrift vorhandene) Zoll- und Schlag-Schutzprivileg u. s. w. Um diese Zeit befand sich jedenfalls die Burg in der Gegend des heutigen Schlosses und besass eine Martinskapelle. 1372 mit dem Gebiet an das landgräfliche Haus Sachsen gekommen, sah die Stadt ihre Landesherren Friedrich, Balthasar und Wilhelm bereits 1374 und 1378 in ihren Mauern (Erlasse von dort; Martin, Urkundenb. von Jena I. S. 346. 365), dann Balthasar, dem 1382 Weimar zugefallen, 1387, öfter Friedrich IV., welcher ihr 1407 und 1410 Freiheiten verlieh. Derselbe ertheilte ihr 1424 weitere Begünstigungen, um ihr nach einem grossen Brande, welcher auch die Peter-Paulskirche und einen Theil der Burg verzehrt hatte, aufzuhelfen, dann 1431 die niedere Gerichtsbarkeit, welche den Bau des Stadthauses und grössere Gerechtsame des bereits fertig gebauten Rathhauses im Gefolge hatte, 1435 Zoll-Herabminderungen. Von 1443, 1444 und 1445 haben wir ein genaues Verzeichniss aller Rathsbeamten; die Stadtbaumeister hiessen Hermann Vache, Claus Engke, Fritzsche Bilczing (Michelsen, Rechtsdenkmale, S. 265 f.). Als nach der Theilung 1445 Herzog Wilhelm das ihm zugetheilte Land ordnete, machte er Weimar zur Residenz, verstärkte 1453 die Stadtbefestigung, gründete in demselben Jahre ein Franciscanerkloster und erweiterte die Burgkapelle S. Martin 1464 zu einer Collegiatstiftskirche (Ablassbriefe 1464, Weihe 1468. – Wardtwein, Dioc. XI, S. 358-366). Dagegen fällt auf, dass der Wiederbau der abgebrannten Peter-Paulskirche vernachlässigt wurde. Weimar war damals bereits im wirklichen Sinne Mittelpunkt eines wohlgeordneten Staates, und der Schlosshof in Weimar galt in der Bevölkerung ganz Thüringens als der Ausgangspunkt der kriegerischen Rüstungen, des Sporengeklirrs ihres Herzogs Wilhelm. Als derselbe 1482 starb (er wurde in der Franciscanerkirche begraben, seine Leiche später in die Stadtkirche übergeführt, wo seine schöne Grabplatte noch vorhanden) und neue Regelung, dann Theilung erfolgte, blieb Weimar nur vorübergehend Residenz (in geistlicher Beziehung stand Weimar während des Mittelalters mit seinen beiden Kirchen "Jacobi ausserhalb der Mauern" und "Petri Stadt" unter dem Decanat Oberweimar), gedieh aber weiter besonders seit dem Ende des 15. Jahrhunderts, sah den Wiederbau der Peter-Paulskirche und wurde von den Kurfürsten gelegentlich zum Aufenthalt gewählt, besonders aber von Johann dem Beständigen, der sich auch während der Regentschaft seines Bruders hier öfter aufhielt, mehrfach berücksichtigt. Seit 1524 ward das Stadthaus gebaut, wozu sich die Bürgerschaft verpflichten musste, nachdem ihr der Kurfürst Friedrich die aufgelaufenen Steuern erlassen hatte. Dieses Haus sollte dazu bestimmt sein, allerhand Ladenräume. Brot- und Fleisch-Bänke in sich aufzunehmen. Uns interessirt auch eine Verfügung

von 1553, wonach wegen der Feuersgefahr alle Scheunen ausserhalb der Stadt angelegt werden sollten. Die Reformation (Luther war 1518 hier, dann 1521, 1522 und seit 1530 öfter, so 1540, wo er zu dem hier erkrankten Melanchthon eilte) fand hier ohne Sturm Eingang; eine Abnahme kirchlichen Sinnes könnte man darin erblicken, dass 1533 die Jacobskirche als solche einging und 44 Jahre lang als Kornhaus benutzt wurde. Eine neue Epoche begann für Weimar mit der Landesregelung 1547 bezw. 1554 (siehe Geschichte des Amtsgerichtsbezirkes). wurde die Hauptstadt des neuen Herzogthums Weimar, zunächst Aufenthaltsort der Gattin des gefangenen Kurfürsten, Sibylle, und der drei Söhne, dann Residenz des 1552 nach seiner Entlassung aus der Gefangenschaft mit grosser Begeisterung und Feierlichkeit von der Bevölkerung begrüssten Johann Friedrich's I. selbst. Noch in den zwei letzten Lebensjahren, die er in der Stadt verlebte, that er für dieselbe viel und ebenso seine Nachfolger. 1554 wurde der Markt gepflastert, 1569 der Stadt ihre käuflich erworbene Gerichtsbarkeit übertragen. Es war ein günstiges Geschick für die Stadt, dass gerade zu der Zeit, als sie dauernder Fürstensitz wurde, die Renaissance in Deutschland zu voller Blüthe gekommen war und mit der regen Bau- und Kunst-Thätigkeit auch wahrhaft künstlerischer Sinn Hand in Hand ging, reichbegabte Meister herangezogen wurden. Ist auch durch spätere Zerstörung (durch Willkür und durch Feuer) Vieles verloren gegangen, so sind doch prächtige Zeugnisse der Kunst aus der 2. Hälfte des 16. und der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts erhalten. Bedeutend muss das um die 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts vollendete Stadthaus gewesen sein, nach den mit: 1560 und 1583 bezeichneten Resten zu urtheilen; zu dem 1618 verbrannten Schloss gehörte das noch vorhandene Portal, welches die gute deutsche Renaissance der Zeit um 1550 ver-Der Deutschorden, welcher seit dem 13. Jahrhundert (in der nach ihm benannten Rittergasse) angesiedelt war, baute sich als Comthurei das stattliche Haus (Herderplatz Nr. 9). Mit Kurfürst Johann Friedrich I. zog sein Kanzler Brück nach Weimar und baute sich am Markt das schmuckvolle Haus, in dem Brück's Schwiegervater Lucas Cranach bis zu seinem Tode 1553 wirkte, auch wohl die Skizzen zu seinem herrlichen Altargemälde in der Stadtkirche entwarf. stallung von 1552, dass er bei dem Kurfürst und dessen Söhnen Zeit seines Lebens bleiben und wegen des ihm gegebenen Gnadengeldes und Unterhaltung seine Arbeit etwas billiger ansetzen sollte, ist bezeichnend für damalige Kunstverhältnisse.) In der Stadtkirche selbst entstanden, neben diesem von Cranach dem Vater und dem (1553 nach Weimar gezogenen) Sohn ausgeführten Altarwerke, Grabmäler und Gedenktafeln, die zu den glänzendsten und schönsten Thüringens gehören. Schon für Johann Friedrich's I. Stiefmutter Margarethe, † 1521, hatte Peter Vischer oder ein Schüler die Grabplatte angefertigt; einfachere Platten für eine Schwester und einen Sohn Johann Friedrich's I., Johann Ernst, goss Peter Vischer's Schwiegersohn, Peter Mülich zu Zwickau. Einen würdigen Schmuck der Kirche bildet das Grabmal des Kurfürsten selbst und seiner Gemahlin Sibylle von Jacob Schlaf zu Eisleben, bezw. Hans Lampe Das vollendetste Denkmal in der Kirche ist das der ersten Gemahlin Johann Friedrich's II., Agnes, † 1555, an künstlerischer Schönheit von hervorragendster Bedeutung. Die durch Grösse und Pracht ausgezeichneten Denkmäler von Johann Friedrich's I. jüngeren Söhnen Johann Wilhelm, † 1573, von Meister

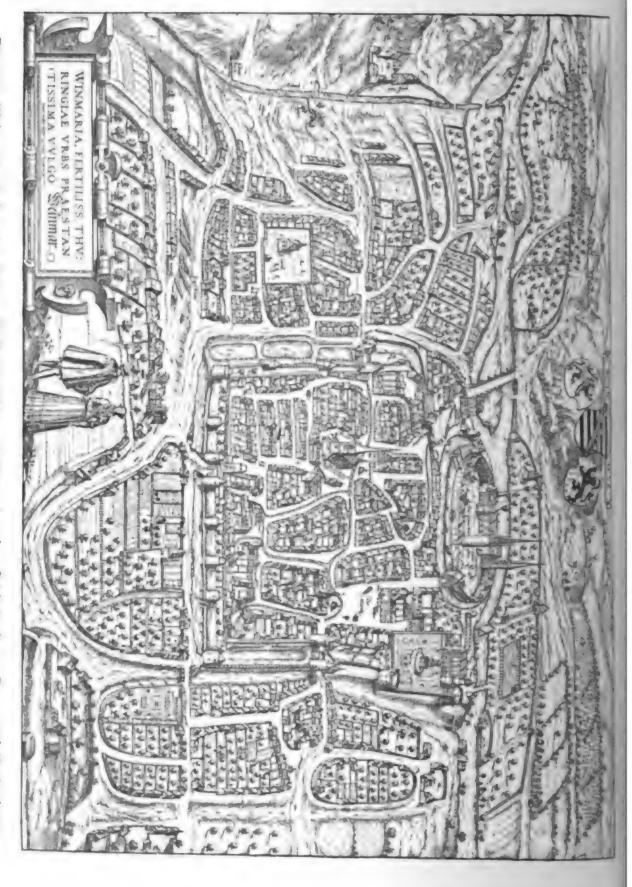

Plan von Weimar (nach dem des Rectors Wolf von 1569 gearbeitet). Aus dem Städtebuch von Braun und Hoghenberg.

C. S (?), und Johann Friedrich, † 1565\*), von Johann Wilhelm's ältestem Sohn, Friedrich Wilhelm von Altenburg, und dessen erster Gemahlin Sophie (wohl bald nach ihrem Tod 1590 von Meister G. D.? gefertigt), schliesslich von Johann Wilhelm's zweitem Sohn, Johann von Weimar und dessen Gemahlin Dorothea Maria (gleich nach ihrem Tode 1617 hergestellt), haben ebenfalls einzelne, zum Theil grosse Schönheiten, die nur in der Kirche nicht zur Geltung kommen. (Genauere Angaben über die einzelnen Denkmäler siehe bei ihrer Beschreibung in der Kirche.) Interessant ist die Verfolgung gewisser Aehnlichkeiten, so die Freude in der Ornamentik an Delphinen, wie wir solche z. B. am sogenannten Cranachhaus, am südlichen Bastille-Portal und am Heygendorf'schen Haus, Herderplatz Nr. 9, finden, oder die Frucht-Ornamente, die in dem Bildner des Denkmals Johann Wilhelm's in der Stadtkirche und des Erkers Marktstrasse Nr. 9 denselben Künstler vermuthen lassen. Zwei herzogliche Schlossbauten aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts, das 1562 begonnene Grüne Schloss (jetzt Bibliothek) und das 1573 begonnene Rothe Schloss, treten dagegen an künstlerischer Bedeutung zurück, abgesehen von späteren Abänderungen und Vereinfachungen, welche diese Gebäude erlitten haben. Dafür war die Zeit der Herzogin Dorothea Susanna und des kurfürstlichen Vormundes in Bezug auf Bauthätigkeit, wenn auch nicht immer erquicklich, doch sehr rege. (Friedrich Wilhelm I. († 1600), ein Freund des Luxus und der Jagd, residirte viel an anderen Orten.) 1613 richtete die sogenannte thüringische Sintfluth auch in Weimar grossen Schaden an; 1618 brannte das Schloss ab. Einen bedeutenden Aufschwung gewann das Kunstleben Weimars trotz des dreissigjährigen Krieges, in dem die Stadt übrigens glücklich vor Noth und Plünderung bewahrt blieb, unter Herzog Wilhelm IV. († 1662), eben jenem, der seinen Eltern alsbald nach dem Tode seiner trefflichen und für alles Edle begeisterten Mutter Dorothea Maria (sie hatte u. A. als Erzieher der Söhne Hortleder gewonnen) ein Pracht-Denkmal (in der Kirche) setzen liess und nebst dem Bruder seiner Mutter, Fürsten Ludwig von Anhalt, hier die Vereinigung der Fruchtbringenden Gesellschaft (zur Reinigung der deutschen Sprache und für gemeinnütziges Wirken) gründete, die ihren Glanz auf Weimar während des 17. Jahrhunderts warf. Wilhelm war selbst Künstler im Zeichnen und, wie damals die Fürsten gern Kunsthandwerk trieben, im Drechseln. Er war Mitglied der Drechslerzunft und wies sich von Zeit zu Zeit über seine Kunstfertigkeit aus, soll sogar dieser Kunst seine Befreiung aus Kriegsgefangenschaft 1625 verdankt Den seiner Zeit gefeierten Elfenbeinschnitzer Marcus Heyde oder Heiden aus Coburg, der in Diensten seines Oheims Johann Ernst, Herzogs von Eisenach, gestanden, berief er nach dessen Tode (1638) nach Weimar und arbeitete viel mit ihm zusammen (siehe Bibliothek-Sammlung und Museum). (Es sei hier gestattet, auf die Thätigkeit Heiden's und eines anderen thüringischen Drechselkünstlers, Joh. Eisenberg von Gotha, für gleichzeitige, bayerische Fürsten hinzuweisen, deren Erzeugnisse, wie auch solche des Herzogs Wilhelm, im wiener Hofmuseum, Saal XXII, Vitrine, XIV; vgl. 11g, Führer durch die Sammlung d. kunstind. Gegenstände, 1891, S. 183, 185, 186.) Eine ganze Künstlerfamilie jener Zeit ist die des Namens War ein älterer Christian Richter zu Anfang des 17. Jahrhunderts im Gothaischen (siehe Bau- und Kunstdenkm. Heft Gotha, S. 37) für Wilhelm's IV.

<sup>\*)</sup> Der Alteste, Johann Friedrich II., hat bekanntlich ein prachtvolles Grabmal in der Kirche zu Coburg.

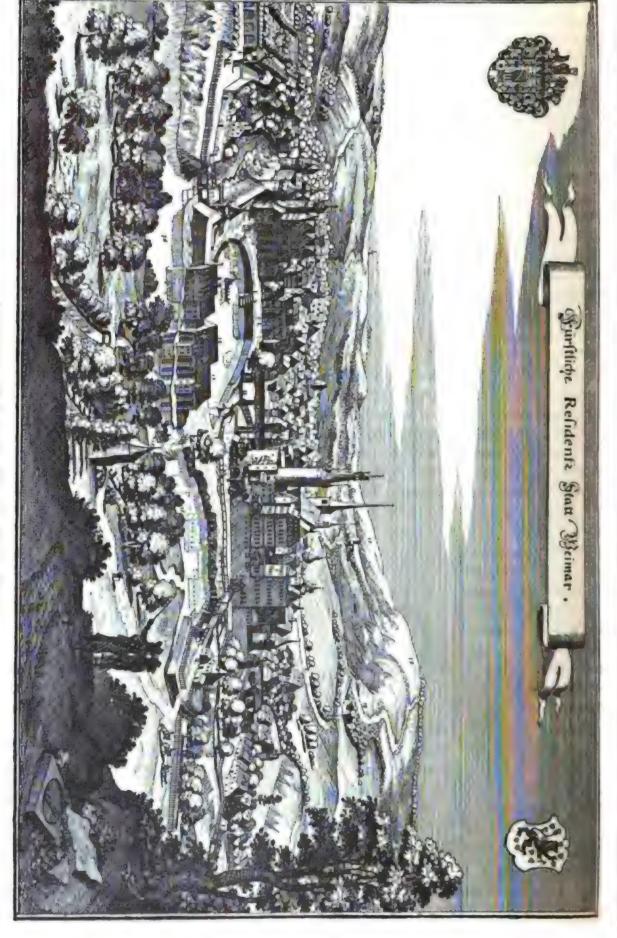

Ansicht von Weimar um 1630 aus Merian (1650).

## Erklärung zu Merian's Ansicht.

- 1 Fürstliche Residentz Schloss zu Hornstein.
- 2 Das Mittlere Schloss.
- 3 Das Dritte Fürstliche Schloss und Garten -Haufs.
- Der Fürstliche welsche Garten.
- 5 Die Stadt und Pfarrkirch zu S. Peters und
- 6 Das Alte Rathhaufs.
- Das Newe Rathhauss.
- 7 Das Nomhaufs.
- 9 Das Frawen Thor.

- 10 Erffurdter Thor.
- 11 Kirche zu S. Jacob · und Gottes Acker.
  12 Die Grosse Mühle.
- Reit Haufs. 13
- Ballen Hauss. 14
- Pulfer Thurm und Fürstlicher Baumgarten.
- Illmenfluss. 16
- 17 Gaberndorf.
  18 Litzendorf. Gaberndorf.
- 19 Der Ettersberg
- 20 Stras nach = Erffurdt.

Mutter thätig gewesen, so ist ein Christian Friedrich Richter, wohl des Vorigen Sohn, Hofmaler von 1627-1643 in Weimar, dann bis 1658 bei Wilhelm's Bruder, Ernst dem Frommen, in Gotha, 1659 wieder in Weimar. Neben ihm lernen wir die Maler Wilhelm und Albrecht Richter und den Baumeister Johann Moritz Richter kennen. Sie alle waren bei dem Schlossbau thätig, welcher von Herzog Wilhelm nach dem Brande des alten Schlosses besonders in den Jahren 1651 bis 1659 ausgeführt wurde, aber leider 1774 gänzlich in Flammen aufging. In der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts, wo sich mehr, als vorher, erst der Rückgang nach dem dreissigiährigen Kriege zeigte, gewahren wir gar keine nennenswerthe Bau- oder Kunst-Thätigkeit in Weimar; in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts bemühen sich die Fürsten zwar in redlicher, aber sparsam-nüchterner Weise um die Schmückung der Residenz, wofür die [1774 untergegangene] Bildergallerie, welche in 4 Zimmern Gemälde italienischer und anderer Meister aufwies, Zeugniss gab. Zeugnisse davon sind auch das Gelbe Schloss, welches 1704 entstand, sowie eine Reihe von Bauten an Kirchen und Schulen, welche Wilhelm Ernst († 1728) besonders So 1712 Verwandlung der Stadt- und Land-Schule in ein Gymnasium und 1715 Bau desselben, im gleichen Jahr Herstellungsbau der Jacobskirche, 1713 Bau eines Zucht- und Waisenhauses, 1726 Beginn des grossen Umbaues (Zu erwähnen der Bau des Lustschlosses Ettersburg in der Nähe der Stadtkirche. Weimars 1706.) Um die Bauthätigkeit anzuregen, schenkte der Herzog an Einheimische und Fremde Bauplätze vor dem Frauenthor und dazu noch Unterstätzung an Baugeldern nebst längerer Steuerfreiheit. So entstand hier eine neue Vorstadt. Nach Osten zu entstanden herrschaftliche Garten-Anlagen, so auf dem rechten Ilm-Ufer der fürstliche Baumgarten (der heutige Stern) [eine ältere Anlage war nur nach der Ilm frei, nach den anderen Seiten von einer rechteckigen Mauer umgeben gewesen, welche 1613 fortgeschwemmt und nicht wiederhergestellt wurde, dann der welsche Garten (an der Stelle des heutigen Alexanderplatzes, nur grösser nach Norden und Westen); [auf diesem ward bereits 1650 vom Herzog das Lindenhaus (oder Schneckenhaus, gewöhnlich kurz "die Schnecke" genannt) erbaut, der welsche Garten wurde später durch Hergabe von Bauterrain (Marienstrasse) ver-Aus den Anlagen erwuchs allmählich, besonders unter Carl August und Goethe, der herrliche Park. — In der Weise seiner Zeit sorgte Herzog Wilhelm Ernst auch für Kunst und Wissenschaft, indem er theils Sammlungen neu gründete, theils bestehende vermehrte. Er erwarb u. A. die Münz- und Medaillen-Sammlung von Haugwitz in Berlin, die Lorenz'sche Kunstkammer aus Leipzig und vermehrte

besonders die Bibliothek durch die Sammlungen von Logau's und Schurzfleisch's. Nicht unbeträchtlich sind seine Verdienste um Hebung der Industrie in Stadt und Schliesslich wurden auch auf seinen Befehl die ersten 137 Laternen zur Strassenbeleuchtung in Weimar angeschafft. Sein Nachfolger Ernst August († 1748) liess sich die Verschönerung der Stadt um so mehr angelegen sein, als er, zu Geldausgaben bereit, sehr baulustig und ein so grosser Kunstfreund war, dass er Pläne selber prüfte und verbesserte. Sein erster Bau galt freilich dem Belvedere-Schloss ausserhalb Weimars (1724); in der Stadt wurde aber dann der Umbau der Stadtkirche mit Eifer betrieben und vollendet. 1732 baute er die Falkenburg. phantasievoll als Befestigung und zugleich als Ordensburg des neugestifteten Falkenordens gedacht, 1730 den oberen Theil des Schlossthurmes, ferner ein Schiesshaus hinter dem "welschen Garten" (dann eine ganze Reihe von Schlössern im Lande: Apolda, Dornburg, Niederrossla, Ilmenau, Eisenach, Jagdschlösser in Stützerbach, das hohe Kreuz, Hirschruf bei Blankenhain, Troistedt, Brembach, Jagdzeughaus in Berka a. I., — Bauten, welche zum Theil nicht mehr vorhanden sind). Während der kurzen Zeit der Regierung Ernst August Constantin's († 1758) ward, noch unter der Vormundschaft des Herzogs von Coburg, das Zeughaus (jetzt Künstlerheim) gebaut. Einen der ehrenvollsten Plätze in der Geschichte Weimars nimmt die Gemahlin Ernst August Constantin's Anna Amalia ein, welche von 1758 bis 1775 die Regentschaft für ihren Sohn Carl August führte und nachher auch von so bedeutendem Einfluss war, dass bis zu ihrem Tode (1807) die Thätigkeit von Mutter und Sohn vielfach zusammenflossen. In erster Linie denkt man bei dem Namen Anna Amalia und Carl August († 1828) an das, was diese Beiden auf geistigem Felde gethan, gesäet und geerntet haben, man denkt an die grossen Dichter und Denker, welche unter dem Fürsten sich in seltener Freiheit entfalten konnten. der bildenden Künste trat unter ihnen in Weimar jener Umschwung zum Classicismus ein, der, von England ausgehend, durch die Entdeckung Pompeji's etc. und durch Männer, wie Winckelmann, gefördert, ganz Europa bewegte und daher hier nur kurz angedeutet zu werden braucht. In den ersten Regierungsjahren der Herzogin herrschte noch völlig das Roccoco. Ihre erste bauliche Anordnung — charakteristisch genug für ihre Werthschätzung der Wissenschaften — brachte den Umbau der Bibliothek mit sich, die damals für diesen Zweck und zur Aufnahme der Kunst- und kunstgewerblichen Gegenstände aus dem sogenannten Grünen Schloss hergerichtet ward, und der derbe, alte Bau wurde mit zarten Formen übersponnen. Um diese Zeit, etwa 1760-1770, muss sogar in diesem Stil ein sehr geschickter Stuckdecorateur in Weimar thätig gewesen sein, dessen Hand oder Werkstatt wir au den Verzierungen der Bibliothek, des Döllstädt'schen Hauses und des Gartenpavillons der Erben Panse in der Geleitstrasse wiedererkennen. Im Verlauf der weiteren Regierungszeit Anna Amalia's und Carl August's laufen aber zwei andere, neue Strömungen der bildenden Künste zum Theil neben einander, zum Theil direct in einander, nämlich der Sinn für das Praktische, Einfache, Schlichte und der Sinn für das Classische, Antike, Hellenische, resp. gerade für die bescheidene Seite des Hellenismus. Die äussere Bescheidenheit hängt zum Theil mit der hohen Blüthe der auf das geistige, innerliche Leben gerichteten Kunst zusammen. zum Theil freilich auch mit dem Geldmangel und der Kriegsnoth, unter denen das weimarische Land litt. (Napoleon war viermal in Weimar, 1806, um die Stadt

zu brandschatzen, 1808, um sich dort amüsiren zu lassen, 1812 auf der Flucht, 1813, um den Herzog wieder zu gewinnen; im letzteren Jahre sah die Stadt auch die Schrecknisse des Kampfes selbst, später dann die Kaiser von Russland und Oesterreich.) So zeigen sich alle Gebäude, welche in jenen Zeiten entstanden, als Werke ohne sonderliche künstlerische Anregung: der Erneuerungsbau der Jacobskirche 1768, das Fürstenhaus 1774, (die Sommerresidenz Tiefurt), das Witthumspalais 1767, bezw. 1774, das Residenzschloss (nach dem Brande des alten 1775) 1789-1804, das Theater 1779 bezw. 1825, die Stadthaus-Restauration 1802, das Schiesshaus 1804. die Bürgerschule 1822, die Fürstengruft 1825. In den anderen bildenden Künsten ist nur die Gründung der freien Zeichenschule 1779 unter thätiger Mitwirkung Goethe's und Leitung von Kraus hervorzuheben. Wirklich grossartig aber und künstlerisch war die Verschönerung der Natur, die planmässig seit 1784 betriebene Gestaltung des Parkes unter lebhaftestem Antheil Goethe's und Bertuch's. Seit der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts regte sich in Weimar auch das moderne Gefühl, für Verbesserung der Stadt und des Landes vom Gesundheits-Standpunkt aus zu sorgen. Die Ueberwölbung der Kanäle fand statt (seit 1759). Organisirung des Wege- und Wasserbaues (seit 1779), Austrocknung des Schwansees (1795) und anderer Teiche im Stadtgebiet, Niederlegung der Stadtbefestigung und theilweise Entfernung der Scheuern. Die Sammlungen, welche Carl August gründete oder bereicherte, waren zum weitaus grössten Theil naturwissenschaftlichen Inhaltes (für Anatomie, Physik und Chemie, Zoologie, Botanik und Mineralogie); doch wurde auch der bildenden Kunst 1822 durch Anlegung einer Sammlung von Gemälden, Zeichnungen und Kupferstichen (damals im Jägerhause) Rechnung getragen. Die Sculptur ist in jener Zeit, abgesehen von einigen bemerkenswerthen Grabmälern auf dem Jacobskirchhof, nur durch die von Nichtweimaranern gefertigten Büsten der grossen Zeitgenossen vertreten. Von höchstem Interesse für unser specielles Gebiet könnte das Ereigniss sein, dass 1817 unter Goethe's unmittelbarer Oberleitung die Erhaltung der einheimischen Monumente, sowohl der vorgeschichtlichen wie der geschichtlichen, ernsthaft und planmässig betrieben werden sollte, und dass Vulpius gewissermaassen zu einem Conservator, wie man heutzutage sagt, ernannt wurde, auch Reisen machte und Akten schrieb, - wenn nicht gerade die Unzweckmässigkeit der getroffenen Maassregeln, die daraus sich ergebende Erfolglosigkeit und das allmähliche Einschlummern des guten Gedankens um so betrübender wäre. Die Zeit. in welcher Goethe die classischen Zeichnungen von Carsten's, die antiken Münzen und Steine und die herrlichen Majoliken Italiens und andere Werke des Auslandes in seinem Hause am Frauenthor zur hervorragendsten Privatsammlung vereinigte, war eben den Werken vaterländischer Kunst gegenüber, sagen wir es gerade heraus, nicht gebildet genug, als dass sie mehr that, wie dem Cranach'schen Altargemälde eine mangelhafte, manchem anderem Werk der deutschen kirchlichen Kunst des Mittelalters eine verderbliche Restauration zu Theil werden zu lassen. Gewissermaassen ein Unicum und darum auch hier einzelner Erwähnung werth ist das hohe Interesse, welches eine in Heilsberg gefundene Inschrift (in der Bibliothek aufbewahrt) fand. Was Carl August und seine Rathgeber auf dem organisatorischen Gebiete für Rechts- und Gesundheitspflege und Unterricht, für Industrie und Landwirthschaft thaten, ist so bedeutend, dass es später für die Entwickelung der Stadt wenigstens mittelbar Früchte trug; ein Eingehen darauf gehört nicht hierher; nur



das muss gesagt werden, dass bereits 1817 sich ein Landtag in Weimar und zwar im Fürstenhause versammelte, und dass er, eine kleine Unterbrechung abgerechnet, in demselben Hause (vielleicht der einzige in Deutschland) bis auf den heutigen Tag geblieben ist. Unter Carl Friedrich († 1853) und unter reger Mitwirkung seiner kunstsinnigen Gemahlin der Grossfürstin Maria Pawlowna begann das neuere Kunstleben in Weimar. Die ersten grösseren Aufgaben, die an die Maler gestellt wurden (seit 1840), sind in den Dichterzimmern des Schlosses zu sehen. 1841 entstand nach langer Pause der erste, wirklich grosse Bau, das Rathhaus, an Stelle des alten, 1837 abgebrannten. 1850 wurde das erste, öffentliche Denkmal, die Statue Herder's, aufgestellt. Einen hohen Aufschwung erlebte das Land unter der Regierung des jetzigen Grossherzogs Carl Alexander und verdankt demselben vor Allem nicht nur auf dem Gebiete der Volkswirthschaft, Rechtspflege, Verwaltung, des Verkehrs und der Industrie (Gewerbe-Ausstellung 1861 in Weimar), sondern auch auf dem Gebiete der Kunst, und zwar hier in ganz hervorragendem Grade, reiche Erfolge. Schon als Erbgrossherzog, da er 1847 die grossartige Restauration der Wartburg ins Werk setzte, hatte er eindringendes Verständniss in die Kunst und auch eine bestimmte Richtung gewonnen. Wie er dort Schwind heranzog, von welchem hervorragende Werke auch im Weimarischen Museum Aufnahme fanden, und später die Bestrebungen Preller's sowohl wie Genelli's unterstützte, so gründete er 1860 die Kunstschule und machte Weimar zum Mittelpunkt eines ganz bestimmten und bedeutsamen künstlerischen Kreises. Weimar erhielt unter ihm seine grossen Denkmäler, für Wieland, Schiller und Goethe 1857, für Carl August 1875, zum Gedächtniss der im deutsch-französischen Feldzuge gefallenen Krieger des 94. Regiments 1878. Es entstanden im ganzen Umkreis der Stadt Erweiterungen, dabei zum Theil Bauten von bleibendem Werth, theils durch Stiftungen der Frau Grossherzogin Sophie (Sophienstift etc.), theils für Kirchen-, Schul-Staats- und Gemeinde-Zwecke (Staatsarchiv, Gymnasium, Volksschullehrer-Seminar. Postgebäude etc.), theils auch Privatbauten. Dem Antheil für die heutige Kunst blieb das Interesse für die Kunst vergangener Zeiten gepaart, und in systematischer Sammlung wurden die hervorragendsten Kunstwerke vereint (mit Hinzunahme von vielen Werken aus den grossherzoglichen Schlössern) und in dem stattlichen, zu diesem Zwecke 1863-1868 gebauten Museum untergebracht. Zum Schlusse sei der neuesten Schöpfung gedacht, welche zwar nicht unmittelbar mit der Kunst zu thun hat, aber im Stande sein wird, das Stadtbild in einem ganzen Theile wesentlich zu verändern. Das Thal, welches, zwischen diesem Museumsbau und der äusseren Stadt liegend, bisher mit kleinen Häuschen, Gärten, Bäumen und Wiesen einen harmlos idyllischen Charakter, abstechend von der modernen Residenzstadt, bewahrte. ist jetzt zugeschüttet und so eine grosse Fläche gebildet, deren Schmuck Gelegenheit zu mancherlei Kunst-Entfaltung bieten wird. - Alberti, in Vogtländ. Alt.-Ver. Jahrb. L. LI, S. 16, über Stadtrechte, Hinweis auf Walch. - Arnold, Anziedel. u. Wand. deutscher Stämme, S. 116. 515. - Bertius, Städtebuch, mit Plan, 1616. - v. Biedenfeld, Führer durch Weimar 1841, meist nach Gräbner. - Casp. Bonifacius, Oratio de Vinaria principe apud Tyrigetas urbe vetustate tam venustate etc. Jena 1795. - Braun (Bruyn) und Hoghenberg, Städtebuch, Cöln 1593, III, Nr. 42, darin der älteste bekannte Stadtplan (nach dem 1569 vom Rektor Wolf gefertigten) 1581. Der Originalplan von Wolf befindet sich im Staatzarchiv (Ueber Wolf, der später Bürgermeister ward, s. Schwabe, Commentarii de schola vinariensi 1816, S. 7 ff.). — Buder, Samml. ungedr. Schriften, 1735, S. 281-292, kurze, weimarische Annales von Joh. Wolf 1569 aufgezeichnet

- Burkhardt, in Zeitung Deutschland 1889, Die Weimarer Stadtkirche. - Burkhardt, ebenda 1890, Aus d. Gemeindeleben Weimars vor 500 Jahren. — Burkhardt, ebenda 1889, Aus Altweimar (Park, Naturwissensch.). - Burkhardt, Regesten zur Gesch. d. St. Weimar 1885. - Burkhardt, Urkundenb. v. Arnstadt, S. 318 u. 6. - Burkhardt, in Zeitung Deutschland 1891, Aelteste Rechtsgewohnheiten d. St. Weimar. — Burkhardt, Vortrag 1892, Aus Weimars Culturgeschichte bis zum Jahr 1700. - Cassel, Thuring. Ortsnamen, Erfurter Akad. Progr. 1858, S. 45. - Diezmann, Weimar-Album, Erinnerung an Carl August, 1828. — Dobenecker in Jena, hdschr. Mitth. d. ungedr. Urkunden. A. - Eccard I, Annal. Bosaviae, S. 106. - Francke, Führer durch Weimar (1889), mit kleinen Abbildungen. - O. Franke, Das Rote Buch von Weimar (Thüringisch-sächs. Geschichtsbibl. II), 1891; — dazu Dobenecker, in Thüring. Vereine-Zeitschr. 1891 (N. F. VII), S. 576 f., Besprechung. — Geogr. Institut, Lithogr. mit Beschr. 1826. - Gräbner, Die Grossh. H. u. Res. St. Weimar 1830, mit Stadtansicht, gut. - A. Henss, Die St. Weimar etc. 1837. - Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1865, VI (Bauw. im weimar. Kr.), S. 224 f. — Jacobi, in Weimarische Zeitung 1892. Nr. 2, über die Namens-Ableitung. — Keyseler, Fortsetzung merkw. Reisen 1741, S. 1125 f. — Knochenbauer, Gesch. Thüringens, S. 284, Anm. — Kreysig, Beitr. z. Hist. derer sächs. Lande I, S. 419. — Kronfeld, Landeskunde I, S. 47 f. 71. 89 u. 5.; H, S. 163 f. — Martin, Urkundenb. der St. Jena I, 5. - Merian, Topographia super. Sax., 1650, mit Ansichten von Westen und Südwesten aus. -Michelsen, Urkundl. Ausg. d. Grisch. Orlamunde 1856. — Michelsen, Rechtsdenkm. in Thuringen 1863, S. 261 L. Stadtbuch d. 14. J., mit Literatur-Angaben; Stadtordnung von 1387. — Müller, Reiseführer 1883, S. 26, mit Stadtplan. - Niemeyer, in Zeitung Deutschland 1890, über die grossherzogl. Lustschlösser u. Park. — (Pfefferkorn) Thüring. Chron. 1699, S. 298 f. — Preller, in Thuring. Vereins-Zeitschr. 1857 (II), S. 3 f., Weimar u. Jena vor 200 J. - Rein, in Thuring. Vereins-Zeitschr. 1865, S. 3 f., berichtigte Stammtafel d. Grf. v. Weimar-Orlamunde. - Reinhardt, S. 142. — v. Reitzenstein, Regesten d. Grafen v. Orlamünde 1871. — Römmler u. Jonas in Dresden, Lichtdruck. - Rohbock, Zeichn. um 1850, danach Oeder, Stahlst. (Sammlung Lange). -Schenk, Weimar u. Umgebung v. 1847, Lithogr. d. Hauptgebäude. - B. Schmidt, Urkundenb. d. Vogte von Weida etc., S. 144 u. c. - Schneider, Sammlung z. d. Gesch. Thüringens, bes. Weimar 1791. — Schöll, Weimars Merkwürdigkeiten einst und jetzt, 1847, sehr brauchbar. — Schulte von Brühl, in Lützow's Zeitschr. f. b. K. 1880, Nr. 4. 5, Die bildende Kunst in W. - Schumann, Landeskunde. — Stark, in Thuring. Vereins-Zeitschr. II, S. 137, Siegel; — dazu Aue, ebd. S. 258, Berichtigung über d. Wappen. - Stechele, in Thüring. Vereins-Zeitschr. N. F. II, Reg. subs., S. 50. 51. — Stephani, Neue Stofflief., danach Böttger, Diocesan- und Gau-Grenzen, und Wenck, Hess. Landesgesch. II (vgl. Urk.-B. II, S. 494 ff., Archidiakonatsregister von Thüringen, von 1495), haben fälschlich Weimar, etatt Oberweimar als Sitz des Diakonats. - Tack, Cedernbaum 1661, mit Stadtplan. - v. Thüna, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1889 (N. F. VI), S. 360 ff. - Beilage: Thüring. Chronica etc. n. d. Alphabet 1712, S. 384. - Valezo, Kupferst.: Fertil. Thur. urbs praestant., um 1600. - Joh. Voigt, Gesch. d. deutschen Ritterordens I, S. 8. - Vulpius, Curiositäten o., u. A. VIII, S. 362. - Wahle, Das weimar. Hoftheater unter Goethe's Leitung, mit Abbildungen, 1891. - Walch, Verm. Beiträge II, S. 79 f. Stadtrecht von 1410. - Weber, Thüringen 1849, mit Holzschn. - Wegele, Annal. Reinhardsbr., S 142. - G. A. Wette, Histor. Nachr. v. d. ber. Res.-St. Weimar I, 1737, S. 16 f. 54 u. c., wichtig. - [Frisch, Hardtmuth], Hertel, Held, Schwier in Weimar, Braunlich in Jena, Soph. Williams (E. Linde) in Berlin u. A., Photographien.

Neue, gute Stadtpläne, von Gernhardt u. Ingber. Im Besitz des Herrn Geheimen Raths Bergfeld befindet sich eine getreue Nachahmung der Stadt Weimar nach dem Plan von Barfuss 1827; die Häuser von Pappe, bezw. Holz. Herr Hofbuchbinder Henss in Weimar besitzt eine bedeutende Anzahl von Plänen u. Ansichten der Stadt u. einzelner Gebäude aus verschiedensten Zeiten, z. Thl. Gelegenheits-Abbildungen, darunter Gesammt-Ansichten (ausser einigen oben vorkommenden): R. Bauer, Stahlst. um 1857; Deglimes 1851; G. Frank, Lithogr. um 1855 u. 1870; Gotz, Kupferst. 1829; Hess, Kupferst. um 1825, im Verlag Ludwig in Kahla; Huhn, Lithogr. 1858; Hummel, Radirung um 1854, im Verlag Bauer; Kolbej. 1801; Kraus, Radir. 1778, in Thüring. Städte und Gegenden; R. Krause, Stahlst. 1857; Lobe, versch. Lithogr., z. Thl. nach anderen Zeichnungen, von etwa 1840 an; Martini, Stahlst. 1828; Müller in Verden, Lithogr. 1861; Schweinfurter Kunstverl., Stich um 1840; Schwerdtgeburth, Stich u. Aquar. um 1837; Temler, Aquar. um 1800; Werner, Aquar. um 1730; Wiedemann, Lithogr. 1856; — Strassenansichten (Karlspl.) um 1835, von Schwerdt-

geburth, Aquar.; — Pläne, von Güssfeld 1784; Götz 1811. 1812; v. Hoff 1819; aus Neueste Länder- u. Völkerkunde Bd. XX; (Barfuss?), Geogr. Instit. 1826, darunter: "Skizzirte Schilderung d. St. W."; (ohne Verf.) 1826; Weiland 1841; Haubold 1855. 1876; Madel 1857. 1861.

## I. Kirchliche Gebäude und Friedhöfe.

Hofkirche, Jacobskirche oder Garnisonkirche. An ihrer Stelle befand sich eine 1168 geweihte Kirche, von welcher zwei, jetzt zum grösseren Theil untergegangene Inschriften überliefert sind. Sie standen auf zwei Steinen, ursprünglich einem Stein, wovon der weimarische Conrector Jonas Gleinerus 1580 berichtet. [Der grössere stand gegen den Altar zur linken Hand und hatte folgende auf Bauzeit 1168 und Reliquien bezügliche Inschrift: ANNO. AB.I.C. M.C. LXVIII. DEDIC. E. N. ECCLA. IN. HONORE. S. IACOBI. APLI. I. SVM. ALT. S. REL. S. PET. ET. PAVLI. A. S. IOHIS. ET. PAVLI. M.S. VINCENTII.M.S. GORDIANI.7, EPI.M.S. CANDIDE.V.S. LIGO. DE. SEPVLC. M. ERENEI. 7. HABVNDI. M. S. NICOLAI. CF. DE. SANGVINE. S. IOBIS. PAPE. S. ANDREE APPI. S. MAVRICII. M. S. GEREONIS.] Der kleinere Stein, früher an dem Pfeiler vor dem Altar befindlich, mit den Reliquien-Angaben: S. MARIE. V. S. NICOLAI. EPI.S. WENCESLAI.M.S. ADELBERTI.M.S. GEORGII.M.XI. MILLE.V. DE. SPINEA. CORONA. D ist beim Umbau der Kirche in der Aussenwand eingemauert worden und zwar am südwestlichen Pfeiler, neben dem Thurm oben in ungefährer Höhe der Fenstermitte. [Die Kirche war von den Herren von Gleisberg (bei Jena) und Vargula gestiftet; das Patronat wurde von denselben, bezw. von den Herren von Tiefurt als Nachfolgern derer von Gleisberg, sowie von denen von Isserstedt in den Jahren 1249, bezw. 1293 dem Kloster zu Oberweimar gegeben, unter welchem Altarstiftungen 1370 und 1490 stattfanden. Nach der Reformation ging die Jacobskirche ein, wurde 1535 bis 1579 als Kornhaus benutzt, dann etwas wiederhergestellt, um nun als Begräbnisskirche zu dienen, bis sie 1711 zum grössten Theil abgerissen wurde. Im Jahre 1712 wurde die neue Jacobskirche von Herzog Wilhelm Ernst durch die Baumeister Mützel aus Jena, dann Richter gebaut und 1714 zur Pfarrkirche unter städtischem Patronat erhoben, 1728 auch zur Garnisonkirche bestimmt, unter Herzogin Anna Amalia ausgebessert, 1778 Hof- und Garnisonkirche unter Patronat der Herrschaft, 1806—1813 mehrmals Lazareth, 1815 und neuerdings im Innern restaurirt. Schmuckloser Bau. Rechteck von (innen) 3,85 m Länge und 9,65 m Breite des Chores, 18,75 m Länge und 9,45 m Breite des damit zusammenhängenden Langhauses; mit Holzdecke im Innern, Putz-Lisenen aussen, rechteckigen Fenstern in zwei Reihen übereinander. Westlich ein 6,65 m in den Seiten langer und breiter Thurm, massiv, etwas das Langhaus überragend, dann von Holz, achteckig, mit schlanker Zwiebelkuppel. An der Ostseite aussen ein kleiner, jetzt als Sacristei dienender Anbau für ein Erbbegräbniss. von zwei korinthischen Säulen eingefasst. — Grabner, S. 77. — Lairitz, Einweihung-predigt der Jacobskirche. — Otte, Grundzüge. — Schneider, Sechahundertjähr. Geschichte der S. Jacobskirche, in Sammlungen zu der Gesch. Thür., 1771, S. 21, über die alten Inschriften. -Scholl, S. 71 f. - Wette I, S. 53. 422.

Weinkanne, sehr schöne, wohl augsburger Arbeit aus der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts. Die Seidelform ist die gewöhnliche; die getriebenen Blumen und geometrischen Ornamente am Fuss und Deckel, sowie die freier componirten Rankenwerke, Früchte und drapirten Frauenköpfe dazwischen verrathen durch

ihre derbe und nicht mehr elastisch-flüssige Ausführung die Barockzeit, obgleich die einzelnen Motive noch auf Studien der römischen Hochrenaissance beruhen. Der als Frauen-Oberkörper gestaltete Henkel ist durch Voluten angefügt, der Deckelhalter selbständig als Figürchen gebildet. Während der Ausguss in strammer Linienführung vortritt, vermittelt leichteres Rankenwerk den Anschluss an das Gefäss und bildet seine Deckel-Krönung; besonders zierlich ist das schildhaltende Figürchen, welches den Deckelknopf vertritt. Silber, vergoldet,  $22^{1}/_{2}$  cm hoch.



Weinkanne in der Hofkirche zu Weimar.

2 glatte Weinkannen.

Kelch, spätgothisch, von guter Form. Sechspass-Fuss: © mit durchbrochenem Rand; auf zwei Feldern die Heiligen Georg mit Fahne und Schild und Barbara mit Thurm und Palme. Am Knauf Würfel mit: ihefvs. Silber, vergoldet, 20 cm hoch.

Kelch, spätgothisch, von sehr schöner Form. Sechspass-Fuss mit gravirten Maasswerken und aufgelegtem Crucifix. Am Knauf Würfel mit: IHESVS, am Schaft darüber bezw. darunter: MARIA, bezw. IHESVS. Silber, vergoldet, 18 cm hoch.

Kelch, aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, gross. Gerundeter Sechspass-Fuss, daran die Anfangsbuchstaben von: Wilhelm Ernst Herzog zu Sachsen, Jülich, Cleve und Berg und Engern und Westfalen, sowie der Rautenkranz. Knauf mit Eiern: U. Silber, vergoldet, 25 cm hoch.

Kelch aus dem 18. Jahrhundert. Geschweifter, gerippter Fuss, runder, gerippter Knauf. Silber, vergoldet, 22 cm hoch.

Kelch für Kranke, aus dem 18. Jahrhundert. Flach geschweifter Sechspass-Fuss, kugeliger Knauf. Silber, vergoldet, 22 cm hoch.

Hostienbüchse, zum 1. Kelch gehörig (A), rund mit getriebenen Engelsköpfen zwischen Vogelköpfen und Ranken am Körper, sowie Ornamentfriesen an Fuss und Deckel. Silber.

Glocken. 1) 1712 von S. Sorber in Erfurt. Arabeskenfries; Akanthusfries. 135 cm Durchmesser. — 2) 1876. — 3) (Von der Schlosskapelle 1712 hierhergebracht; dorthin der Ueberlieferung nach von Herzog Wilhelm aus dem Kloster Geroda auf dem Eichsfelde.) 1631 von Hieron. und Melch. Moehring zu Freiburg. Arabeskenfries. Crucifix; Relief der Maria. 100 cm Durchmesser. — 4) 1712 von Nicol. Sorber zu Erfurt. Zwei Arabeskenfriese. Sächsisches Wappen. 74 cm Durchmesser. — 8ch611, 8. 86.

Von dem 1530-1840 in Gebrauch gewesenen Jacobskirchhof sind einige Denkmäler an der Aussenmauer der Kirche theils erhalten, theils neuerdings angebracht, keines von besonders hervorragendem Werth. Sandstein, wo nichts beigefügt.

An der Ostseite enthält ein verwitterter Grabstein Inschriften für den fürstlichen Kammerdiener und Bürgermeister Johann Tietz, † 1714, und seine Frau Anna Dorothea, geb. Pascasten, † 1721, bezw. Reliefs eines Crucifixes zwischen vier Herzen.

Eine Tafel an der Südseite, nahe der Ostecke, enthält nur eine lateinische Inschrift in schönen Buchstaben auf die Frau des Reformators Strigel, † 1552, von: M + F. (Vielleicht: Mühlich fecit; die Schriftzüge sind ähnlich, wenn auch weniger sauber, wie die der Gedenktafeln Nr. 1 und 5 in der Stadtkirche von Mühlich.) Bronze. — Schöll, 8. 98 mit Wiedergabe der Inschrift.

Weiter an der Südseite, nach Westen zu: Grabstein des Märchendichters Musäus, in neuclassischem Stil, zum Theil erneuert; Platte, unten mit Nische, darin eine (neugefertigte) Urne, oben mit der von Verzierung eingefassten Inschrift: DEM VEREWIGTEN IOH. CARL MVSÄUS MDCCLXXXVII; rechteckiger, eingefasster Aufsatz mit dem Relief-Brustbild des Verstorbenen; Dreieck-Giebel. — Schöll a. O.

Grabstein links von der Südthür an der 3. Lisene, für den Musiker und Uebersetzer Bode, † 1793; Pyramide mit schwebendem Gesims nach Zeichnung des dresdener Architekten Schuricht. — Schöll, S. 94.

Grabstein zwischen der 3. und 4. Lisene, für den Hofverwalter Dietrich Wiedemann auf Gaberndorf, † 1670, und seine Gattin Dorothea Sophie Frommann († 1702), 1676 hergestellt; Platte mit Inschrift, von hängenden Früchten eingefasst; oben Beider Wappen.

(Grabstein zwischen der 4. und 5. Lisene, Inschrift für den Direktor des Zeicheninstituts G. N. Kraus, † 1806. — Schöll, S. 92.)

Grabstein an der 5. Lisene, für den Hofmaler J. Fr. Loeber, † 1772; Platte mit Inschrift unter dem Wappen, eingefasst von Roccoco-Ornamenten und den unten vortretenden Frauengestalten der Natur und der Malerei; Aufsatz mit Urne zwischen Engeln. — Scholl, S. 91.

(Grabstein zwischen der 5. Lisene und dem Thurm, von Lucas Cranach, Cement-Abguss des früher hier, seit 1859 in der Stadtkirche befindlichen Grabsteines, siehe dort S. 339. Vor dem Grabstein seine wirkliche Grabstätte; — Kuhn, in Weimarische Zeitung 1886, Nr. 186.)

Denkmal eines bei dem Schlossbrande 1774 umgekommenen Zimmermannes, Obelisk "der Bürgertreue".

Denkmal (gegen seinen früheren Stand bei Verbreiterung des Wegs etwas gerückt) für den königl. preussischen Generallieutenant Wilhelm von Schmettau, † 1806 in Weimar in Folge der bei Auerstedt erhaltenen Wunden. Ein dreiseitiger, mit einem Helm gekrönter Obelisk.

(Grabstein von Chr. von Goethe, geb. Vulpius und Grabdenkmal von Chr. Becker, geb. Neumann, Goethes "Euphrosyne"; für Weimar interessant, erneuert; — festgestellt von Kuhn, in Weimar. Zeitung 1888, No. 61. 135; 1890, Nr. 110.)

[Das sogenannte Kassengewölbe stand an der östlichen Mauer des Kirchhofes neben dem Eingang nördlich von der Kirche, diente u. A. als Gruft, so für Schiller's Sarg von 1805 bis 1827, wurde 1847 abgerissen. Es war ein nicht unschöner Bau, anderen Erbbegräbniss-Kapellen der Gegend aus der Zeit des 18. Jahrhunderts ähnlich, mit Rundbogen-Thür zwischen ionischen Pilastern, Bogengiebel und gebrochenem Zeltdach. — Schöll, 8. 114. — Lobe, Lithogr. um 1840; wohl danach Holzschn. in Kühn, Schilleralbum, sowie die Photographie (4).]

Haupt-Pfarr- und Stadtkirche zu St. Peter und Paul, an Stelle einer [alten, 1257 und 1259 mit einem Pfarrer genannten (Martin, Urkundenb. v. Jena I, S. 9. 10), 1279 im Bau befindlichen, 1284 von den Grafen von Orlamunde dem Deutschorden übergebenen (bestätigt 1294; vergl. 8chmidt, Urkundenb. d. Vögte I, S. 140, Nr. 290), 1299 abgebrannten Kirche und einer zweiten] 1424 abgebrannten Kirche, deren Trümmer 74 Jahre lang lagen, zu Ende des 15. Jahrhunderts der Ueberlieferung nach neugebaut, doch jedenfalls mit Benutzung der alten Umfassungs-Mauern, was u. A. aus der Form der Strebepfeiler und der Kürze der angegebenen Bauzeit hervorgeht. Eine Tafel aussen in einer Nische unter dem Ostfenster enthält die gekreuzten Schwerter und Schlüssel des naumburger Petersklosters, das Deutschordens-Kreuz, das: W der Stadt Weimar und die Worte: Unno dni meccelpppour in die iohannis baptiste prim bvivs operis est lavis posit? ideq? finit? and mve (Im Jahre des Herrn 1498 am Tage Johannes des Täufers ist der erste Stein dieses Werkes gesetzt und dasselbe im Jahre 1500 vollendet worden), eine Inschrift am nördlichen Strebepfeiler sagt: Unn 1899 positve est lapie iste, eine am südöstlichen fast dasselbe; ebenso am 3. nördlichen des Langhauses, diese noch mit Zeichen: am 2. südlichen Strebepfeiler oben: Anno dni mve posit? e. lapis iste. Die

Weimar.

Grundriss-Form iener Der Chor bestand aus dem Schlussioch und Bauzeit ist folgende: einem kurzen Rechteck-Joch, das Langhaus wird durch vier Pfeilerpaare in drei Schiffe getheilt, die jedoch unter einem Dache liegen (also Hallenkirche). Die Kirche war einfach, aber trotz der kurzen Bauzeit sehr gediegen ausgeführt [Alles gewölbt, die Gewölbe mit Blei vergossen]. Von diesem Bau sind, ausser der Anlage, von Einzelheiten noch erhalten: die schlichten, achteckigen, auf Sockeln ruhenden, aber ursprünglich capitelllosen Pfeiler, die Scheidebögen, entsprechend: U profilirt und die Bögen sowie die Gewölbe über dem Chor und dem 1. Mittelschiff-Joch; ferner die mit Benutzung der älteren hergestellten. äusseren Strebepfeiler, an allen Ecken schräg gestellt, in der Ausbildung schlicht, von dem Sockelgesims umzogen, darüber von dem Fensterbank-Gesims (Kaffgesims), dann nach einem Vorderflächen-Gesims zurücktretend und oben in Pultdächern abschliessend. Von den gothischen Gesimsen ist das Sockelgesims zum grösseren Theil erhalten, das Fensterbank-Gesims zum kleineren Theil, da die neueren Fenster tiefer herabgehen und das Gesims durchbrechen. Ferner bemerken wir an der Chor-Südseite innen die rundbogige, doch schweifbogig umzogene und mit (an Kämpfer und Scheitel sich gabelnden) Kantenstäben versehene Thür, welche einst wohl ins Freie führte, jetzt aber gegen die Sacristei-Wand von 1583, in die eine kleinere Thür schräg gebrochen ist, läuft, auch von dem Grabmal Nr. 10 (meiner Reihenfolge) in der rechten Hälfte verdeckt ist; an der Ostseite aussen eine kleine, schweifbogige, giebelförmig umzogene Heiligenblende; an der Nordseite im 5. Joch unten ein vermauertes, vorhangbogiges Fenster, am Thurm ein Gesims in Langhaus-Dachhöhe und im obersten Geschoss zweitheilige [des Mittelpfostens beraubte] Spitzbogen-Fenster mit spätgothischen Maasswerken. Den Thurm deckte wohl, wie heute. ein achteckiger Helm. Im Jahre 1513 erhielt die Stadt das Patronat über die Kirche: eine Sacristei wurde 1583 (Jahreszahl an der Südfront der Sacristei) in die einspringende Ecke zwischen Chor und südlichem Langhaus mit Benutzung des 1. südlichen Langhaus-Strebepfeilers, schräg vortretend im halben Achteck gebaut (nach Wette von einem Strafgelde); davon sind noch das untere Mauerwerk, welches jetzt schräg hinter den neueren, 1735 hergestellten Mauern mit einem rechteckigen, noch gothisch profilirten Fenster sitzt, ferner die Thür zur jetzigen Sacristei und die Thür zum Chor erhalten, welche innerhalb der oben erwähnten Thüre rundbogig, aber noch mit Wulst und Kehle profilirt sind. Wahrscheinlich in Zusammenhang mit dem Bau des grossen Denkmals, welches 1617 für Herzog Johann und seine Gemahlin neben dem Denkmal des Herzogs Johann Wilhelm an der Chor-Nordwand aufgerichtet werden und den Chor scheinbar verlängern sollte, wurde der 1. Scheidebogen des Nordschiffes nach dem Chor hin durch eine Wand bis auf die durch das Denkmal selbst gegebene Flachbogen - Oeffnung zugemauert und so das 1. Nordschiff-Joch verdunkelt. Nach dem 2. Joch hin wurde nur in Emporenhöhe eine Holzwand gezogen und das so entstehende Obergeschoss zur Bibliothek eingerichtet (wie es noch im vorigen Jahrhundert hiess, jetzt Gemeinderathsstand). die Kirche bis 1726, in welchem Jahre unter Herzog Wilhelm Ernst der Umbau begann, der heute den decorativen Hauptcharakter der Kirche bildet und uns, in den Verhandlungen genau überliefert, ein klares Bild der damaligen Baugesinnung giebt. Uns interessirt Folgendes daraus: Baumeister war Ludwig Hoffmann in Schulpforta, Rechnungsführer der Kastenverwalter J. H. Schuhmann, Zimmermeister Palm. Der

Anfang wurde mit "Einreissen" gemacht, "der gantze steinerne Himmel (Gewölbe) ausser den Bogen, so über dem kurfürstlichen Epitaph und Altare steht, mit vieler Mühe eingeschmissen", das Dach erneuert, an der Nordseite drei Emporengeschosse angelegt. Dann beabsichtigte man "nach unterschiedlichen Sessiones" eine Thür vom Thurm in die Kirche zu brechen, sämmtliche steinerne Pfeiler zu beseitigen Ein gnädigster Befehl des Herzogs gestattete das Durchbrechen der Thurmthür, untersagte aber in wirklich kunstsinnigem Gefühl, bei höchster Ungnade, Gewölbe, Bögen, Gitter, steinerne Pfeiler etc. auch nur einen Zoll zu verrücken. "So gerieth der ganze Bau ins Stocken, die Kirche wurde ad interim am Himmel mit Brettern bedeckt und erwartete man, wann Gott seine Zeit ersehen würde, dass dieses zerrissene Gotteshaus wieder in behörigen Stand gesetzet werden könnte", d. h. die Baumeister liessen die Sache hängen, bis der Herzog starb. Dies geschah 1728. Nach weiteren 7 Jahren gab der Herzog Ernst August den gnädigsten Befehl, der so lang still gelegene Bau sollte nun so viel möglich bald zur Perfection gebracht werden. Eine neue Commission wurde ernannt, mit dem Hofbaumeister Richter als Baumeister und Joh. Hoffmann als Zimmermeister. Zunächst wurden nun die angelegten drei Geschosse Nord-Emporen wieder beseitigt und dafür die zwei Geschosse Holz-Emporen auf Holzpfeilern angebracht, welche in unschöner Weise die Seitenschiffe halbiren (so dass unten mit den alten, steinernen Pfeilern vier Pfeilerreihen entstehen), die Gewölbe nun doch durch "starke Bohlen" ersetzt, "auf jeder Seite Fenster durchgebrochen, auch die Seitenfenster, so nach der alten Art sehr enge und dunkel waren, weiter ausgebrochen". Diese Fenster sind äusserlich als grosse, lange Rundbogen-Fenster (mit langweiligen Einfassungen) geheuchelt, in Wirklichkeit aber innerhalb dieser Umrahmung für die drei Geschosse unten und in der Mitte flachbogige, oben kreisförmige, kleinere Fenster, zwischen denen die übrig bleibenden Flächen leer und kahl geblieben sind. Dies entstellt am meisten die mit ihren Strebepfeilern, ihrem hohen Dach und Thurm sonst gar nicht üble Kirche. Die Chorfenster sind zwar auch (mit Beseitigung der alten Maasswerk-Fenster) nüchterne, aber wenigstens wirkliche, grosse, durchgehende Rundbogen-Fenster. In die vier Ecken zwischen Chor und Langhaus, bezw. Thurm und Langhaus wurden zweigeschossige, mit flachbogigen Thüren und Fenstern versehene Treppenhäuser gebaut, die südöstliche Sacristei unter [Beseitigung ihres Gewölbes und Mauer-Erhöhung dazu benutzt. Abgeschen von der Schaffung eines nun nöthig werdenden, neuen Raumes für die Sacristei in dem ersten Südjoch des Langhauses, welches das Ziehen von Wänden gegen dasselbe (und Absperren des Lichtes, das auf die Denkmäler fiel) zur Folge hatte, und ausser einigen Thür-Veränderungen, zwei Süd-Portalen und einem Nord-Einbau ist die Kirche seitdem unverändert geblieben; so auch die Innendecoration. Hier hat man nämlich im 18. Jahrhundert in dem künstlich verlängerten Chor mit Benutzung der Reste der alten Kreuzgewölbe gewissermaassen neue Gewölbe mit Kappen und Rippen nachgemacht, aber in der Mitte durch eine darunter vortretende, geschweifte und gebogene, dick umrahmte Spiegelfläche verdeckt, dann im Mittelschiff und den Seitenschiffen des Langhauses Kreuzgewölbe nachgeahmt und die Gurte, Rippen und Schlusssteine derselben durch antikisirende Flechtbänder, Lorbeerstränge und Kränze, die Kappen auch durch einige Stuck-Umrahmungen mit Muscheln zu beleben gesucht; die Pfeiler wurden schmucklos gelassen, nur oben mit schmächtigen, korinthischen

Weimar.

Capitellen versehen. Die flachen Emporen-Decken bekamen ebenfalls einige sparsame Stuck-Umrahmungen. Ebenso erhielten die Emporen-Brüstungen bescheidene Stuck-Decorationen. Die herzogliche Loge, in der Mitte der südlichen Langhaus-Seite angeordnet, erhielt den üblichen, auf ionischen Säulen ruhenden, oben mit korinthischen Pilastern gegliederten, geschlossenen Aufbau mit Cartouchen-Verzierungen über den Fenstern, Lambrequins: A an den Brüstungsgesimsen und dem grossen weimarischen Wappen an der mittleren Brüstung; an ihr wurde sogar einige Vergoldung mit Maass angewendet. (Gegen die hellen Farben stechen die neuen grossen, schwarzen Eisenöfen und ihre Röhren um so mehr ab.)

Das Innere der Kirche gewinnt sonach seinen Hauptcharakter durch den Gegensatz des überreich mit Denkmälern von grösster Ausdehnung und üppigster Ausladung und Belebung ausgestatteten und dadurch zusammengedrängt erscheinenden Chores und andererseits der theils nüchternen, theils ganz hübsch, aber zart und schüchtern gehaltenen Architekturformen. Dazu kommt noch, dass das Langhaus durch viele helle Fenster stark erleuchtet ist, der Chor aber Licht nur an der Nordostund Südost-Seite durch zwei moderne, farbige Fenster erhält; diese rufen zwar stellenweise reizvolle Farbenspiele auf einzelnen Partien der Denkmäler hervor, da aber an der nördlichen Chor-Langseite gar kein Licht, an der südlichen Chor-Langseite nur ein durch die Emporen behindertes eindringt, so erhalten die Denkmäler (mit Ausnahme weniger Tagesstunden bei klarstem Sonnenlicht) nur mangelhafte und indirecte Beleuchtung, also Schräglichter und Schlagschatten, und das Sehen wird beeinträchtigt durch das blendende Licht der Chor-Schrägfenster. eigentlich die mit ebensoviel Pracht als Virtuosität ausgeführten, zum Theil auch wirklich künstlerisch ausgezeichneten Denkmäler nicht zu der Geltung, die ihnen in einer weiter sichtbaren und beleuchteten Stellung geworden wäre. Noch mehr leidet unter dem Mangel der Langchor-Fenster das grosse Altargemälde, welches an der Ostwand Platz hat.

Burkhardt, Die weimarer Stadtkirche. — Gräbner, S. 74, mit Ansicht. — Held in Weimar, Photographie der Südfront. — Hess, in Thüring. Vereine-Zeitschr. VI, S. 229, mit den Inschr. von 1498. — Heyn, in Illustr. Ztg. 1873, 20. Dec., mit Ans. — Kronfeld II, S. 168. — Lobe, Lithogr. um 1840; dgl. als Neben-Ansicht eines Sammelblattes. — Schöll, S. 29—35, die Inschriften S. 31 Anm. — Schwier in Weimar, Photographien der Südfront und des Inneren nach dem Chor hin. — Walther, Lith. des Inneren. — Wette I, S. 194. 245. 262 ff., üb. d. Sacristeibau, 267; II, S. 133 mit Urk. von 1284. — Soph. Williams (E. Linde) in Berlin, Phot.

Taufstein. Spätgothisch ist der im Grundriss sternförmige, vielgliedrige Sockel, aus dem durch Dreikant-Vermittelung in geometrischem Spiel der achteckige, an den Flächen tief gekehlte Schaft entwuchs. Dieser ist der Höhe wegen abgeschnitten (dafür dann wieder später unter den Sockel noch eine breite, achteckige Stufe geschoben), und entwickelt sich jetzt gleich darauf das achteckige, mit Kehle, Wulst und darüber gerade aufsteigende, aber neuerdings gänzlich überarbeitete Becken. Sandstein. — Hoss, in Thüring. Vereins-Zeitschr. VI, S. 233.

Kanzel am 2. (jetzt 1.) südlichen Langhaus-Pfeiler, von 1735; Mittelsäule. darauf durch einfache, schräge Erweiterung die Kanzel, im Grundriss: U, im Aufriss: S-förmig, mit etwas Verzierungen an Kanten und Flächen, ebenso an der gewundenen Treppenwange. Holz, weiss mit Gold.

[Altar. Der Titel eines Vicars von sanct Jurgen in der Pfarrkirche zu Weimar 1485 kann sich nur auf einen Altar des heiligen Georg in der Kirche beziehen, da die Kirche selbst den Namen der Heiligen Peter und Paul trug. — Burkhardt, Urkundenb. v. Arnstadt, S. 775.]

Die Kirche hat eine Fülle von Grabmälern, sowohl ganzen Wandbauten, als einzelnen Platten, welche an der Wand befestigt oder in den Fussboden eingelassen sind. Sie drängen sich förmlich, wie bemerkt, im Chor zusammen, ein Theil ist auch im 1. Joch des nördlichen Seitenschiffes unter der sogenannten Bibliothek und in dem nordwestlichen Treppenhaus angebracht, andere sind mehr verstreut. Leider sind im 18. Jahrhundert die Denkmäler zum Theil willkürlich auseinandergerissen, was ihre Auffindung erschwert. Man hat sich daher, wie es nur noch bei dem der Kurfürstin Agnes erhalten ist, Wanddenkmal und darunter Fussboden-Platte des oder der betr. Verstorbenen zusammen zu denken, so (nach meinen Nummern) 5 mit 19, 7 mit 38, 8 mit 39, 10 mit 28 u. 29, 11 mit 26, 34 mit 37. Ferner Nr. 2 mit der davon losgerissenen Umrahmung Nr. 21. Ich fasse sie daher, wo es die Uebersicht erleichtert, in Gruppen zusammen. Der historischen Bedeutung wegen führe ich hier auch die nur mit Inschriften versehenen Platten auf.

Es giebt einen guten Plan mit kurzer Beschreibung (ohne Verfasser-Namen): Die merkwürdigsten Grabmäler in der Stadtkirche zu Weimar, 1840, welcher durch Bezeichnung der Grabmäler ihre Auffindung erleichtern will (die Kupferplatte zu dem Grundriss im Geh. Haupt- und Staats-Archiv zu Weimar). Ich gebe daher eine Vergleichung der von mir gewählten Nummern mit den dortigen Zahlen und Buchstaben:



Chor-Grundriss der Stadtkirche zu Weimar mit Angabe der Grabmäler 1:200.

| 1 = 12  des Planes von  1840 | 14 <b>—</b> D     | 27 - P (falsch Dorothea Ma-         |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 2 = 11                       | 15 = E            | ria, statt Sibylla Maria bez.)      |
| 3 = 10                       | $16 = \mathbf{F}$ | [28 nicht sichtbar = N]             |
| 4 = 9                        | 17 = G            | [29 desgl. $= M$ ]                  |
| 5 = 8                        | $18 = A_2$        | $[30  \text{desgl.}  = \mathbf{Q}]$ |
| 6 (fehlte damals noch)       | $19 = A_1$        | [31 desgl. $= Q$ ]                  |
| 7 = 4                        | 20 = L            | [32 desgl. $=$ R]                   |
| 8 = 5                        | 21 = K            | [33 desgl. $=$ T]                   |
| 9 = 3                        | 22 = I            | 34 = 2 (falsch Sibylla bez.)        |
| 10 = 6                       | 23 = H            | 35 = Z                              |
| 11 = 7                       | 24 = 1            | 36 = W                              |
| 12 fehlen                    | 25 = U            | 37 = X                              |
| 13 J Tellien                 | 26 = 0            | 38 = Y                              |
|                              | •                 | 39 = V                              |

Die Herstellungszeit der Grabmäler und Platten entspricht durchschnittlich der Zeit kurz nach dem Tode der Betreffenden. Die Grösse der Denkmäler bestimmt sich danach, dass die Figuren der dargestellten Verstorbenen meist lebensgross, auf den grossen Grabmälern etwas grösser sind. Wo die Inschriften bei Wette vollständig und genügend wiedergegeben sind, wiederhole ich sie hier nicht.

#### A. Kleinere Platten

an der Nordost-Wand, der Südost-Wand und am Anfang der Südwand des Chores, östlich von der Thür zur ehemaligen Sacristei.

- 1. An der Nordost-Wand unter dem Fenster (war früher an der Stelle von Cranach's Grabstein, Nr. 6) (A), Inschrift in lateinischen Distichen für Margaretha Johanna, Tochter Johann des Beständigen, 17 Jahre alt, † 1535; darunter ihr Wappen zwischen leichten, hübsch geschwungenen Ranken. Die Tafel hat eine schmale Umrahmung mit gravirten Ranken, oben noch eine kleine Bekrönung, unten die Angabe: DIS WERCK HAT GEMACHT PETER MÜLICH ZV ZWICKAV (Peter Vischer's Schwiegersohn). Bronze. Bergau, in Nürnberger Correspondent 1881, Nr. 51. Burkhardt, Stammtaseln der ernest. Linie d. Hauses Sachsen 1885, Nr. 18. Lotz, Kunsttopographie I, S. 617. Otte, Handb. d. kirchl. Kunstarchäol. 1885 (II), S. 638. Schöll, S. 40 mit der vollständigen Inschrift. Spalatin, Vitae aliquot Elect. Saxon., in Mencke, Scriptrer, germ. II, S. 110. Wette I, S. 291 mit der vollst. Inschrift.
- 2. Ebenda links von der vorigen, ohne Bezeichnung; d. h. die dazu gehörigen Umrahmungsplatten mit den Umschriften sind leider seit dem Umbau der Kirche getrennt von dem Haupttheil und zum Theil zerstört im Chor-Fussboden unterhalb der Stufe aufgelegt (s. die Umschrift unten Nr. 21), in der für dies Werk gemachten Photographie jedoch vorübergehend wieder vereinigt gewesen. Danach ist es die Grabplatte für Johann's des Beständigen zweite Gemahlin, geborene Prinzessin von Anhalt, † 1521 (im Franciscanerkloster begraben gewesen). Die Fürstin steht, von vorn gesehen, mit Kinntuch und lang herabhängendem Kopftuch-Band, in den gefalteten Händen den Rosenkranz haltend, in einem vom romanischen Uebergangsstil wieder aufgenommenen Kleebogen:  $\wedge$ , in welchem hinter ihr die Halle einer Kirche durch vertiefte Linien angedeutet ist; darunter bildet den Hintergrund



Phot. Bräunlich in Jena.

Lichtdruck\_von Römmler & Jonas in Dresden

Grabplatte der Kurfürstin Margarethe, Gemahlin Johann des Beständigen, in der Stadtkirche zu Weimar.

ein Teppich. Die Erhaltung ist die beste, so dass man der ganz vortrefflichen, einfach-edlen Ausführung und der sauberen und flüssigen Zeichnung gerecht werden kann. Auch die prächtige Musterung an ihrem Rock und dem Teppich fällt auf. Zu Füssen das sächsische und das anhaltische Wappen. Charakteristisch die gothische Kreuzblume im Bogen, ebenso die Engelsknäbchen, in den (zur Ausfüllung der rechteckigen Platte gebliebenen) Bogenzwickeln und deren täppische Gesichter, aber niedliche Körper: Alles, ebenso Technik und Behandlung des Gusses (z. B. der Kanten) der mit schöner, stumpfbraun glänzender Patina bedeckten Bronzeplatte, legen die Vermuthung nahe, dass wir es hier mit einem ausgezeichneten Schulwerk aus der Peter Vischer'schen Werkstatt zu thun haben. - Bergan bezeichnet Peter Vischer selbst als Verfertiger. — Burkhardt, Stammtafeln, Nr. 10 (nennt statt S. 289, bezw. 306 Wette I. S. 291). — Hertel in Weimar, Photographie. - Hess, in Thuring. Vereins-Zeitschr. VI, S. 232 mit d. Inschr. -Reyher, in (Otto) Thuringia sacra 1737, S. 952 u. Abbildung Taf. 72. — Schöll, S. 40. — Spalatin, Annales, in Moncke, Script. rer. germ. II, S. 608, mit noch einem lateinischen, wohl von Spalatin zu einem verlorenen Theil verfassten Distichon. - Wette I, S. 289 f.

- (3. An der Südost-Wand unter dem Fenster, vom Anfang unseres Jahrhunderts, mittelmässiges Relief eines Engels, der ein gestorbenes, kleines Mädchen empfängt, mit einer darauf bezüglichen, deutschen Unterschrift (aus Weisheit Salom. 4, v. 10 etwas geändert), ohne Angabe des Namens oder Todesjahres, für Herzog Carl August's älteste Tochter Luise, geb. 1779, † 1784. Sandstein. Burkhardt, Nr. 138. Schöll, S. 43.)
- (4. Ebenda, lateinisches Chronogramm für Prinz Paul Alex. Carl Constantin Friedr. August, also den ältesten Sohn des Grossherzogs Carl Friedrich, einjährig † 1806. Schwarzer Marmor. Burkhardt, Nr. 148. Schöll, S. 43.)
- 5. (vgl. Nr. 19). An der Chor-Südseite; Inschrift für Johann Friedrich's I. Sohn Johann Ernst, geb. und † 1535; unten das Wappen in einer Kleebogen-Blende und drei kleine Rundbogen-Blenden als Raum-Ausfüllung. Arbeit gleich der Platte 1, wie sich auch am unteren Rande als Verfertiger derselbe Peter Mülich aus Zwickau bezeichnet, hier noch mit der Jahreszahl: 1536. Bronze. Bergan a. a. 0. Burkhardt, Nr. 27; der bei ihm angegebene Wahlspruch gehört nach seiner Nr. 28 der Platte seines Bruders Johann Friedrich des Jüngeren (bei mir Nr. 26). Otte, Handb. d. kirchl. Kunstarchäologie II, 8. 638. Schöll, S. 41. 42. Wette I, S. 292.

#### B. 6. Grabstein Cranach's

an der Chor-Nordwand (A). Platte, mit Umschrift: AÑO CHRI. 1553 OCTOB. 16. PIE OBIIT LYCAS CRANACH I. PICTOR CELERRIMYS ET CONSYL WITEBERG. QVI OB VIRTYTT. TRIS SAXONIE ELECTORIB. DVC. FVIT CARISSIMVS. AETATIS SVAE 81. (Im Jahre Christi 1553 am 16. October verschied fromm Lucas Cranach I., geschwindester Maler und Bürgermeister zu Wittenberg, der ob seiner Tugenden dreien Kurfürsten Sachsens der theuerste war. Seines Alters 81. — Die Inschrift ist mir verdächtig; mindestens wohl 1767, wo der Stein "gereinigt" wurde, nachgearbeitet.) Der berühmte Meister steht, das Barett in den Händen, in einem steif und breit bis zu den Knieen reichenden Mantel, mit gespreizten Beinen, in einer mit Blumen in den Zwickeln gefüllten Rundbogen-Blende. Die ganze Ausführung ist vom künstlerischen Standpunkt nicht sehr hervorragend, so dass es mehr die Bedeutung der dargestellten Persönlichkeit ist, welche unser höchstes Interesse hervorruft. Zu seinen Füssen ist die gefügelte

Schlange in seinem Wappen verkehrt. Der Grabstein, aus Kalkstein, mit Oelfarbe angestrichen, steht auf einem Sockel, dessen Inschrift von 1859 meldet, dass die Söhne Johann Friedrich's I. diesen Stein fertigen liessen, Nachkommen ihn an die Jacobskirche, weimarische Kunstfreunde ihn hierher versetzten und mit neuer Zier umgaben. Diese besteht aus zwei auf Postamenten (mit Frauenköpfen. Nachahmungen vom Grabmal Nr. 15 oben) stehenden Pilastern mit Gebälk und Rundbogen-Giebel in strengem Classicismus und einigen geschweiften Seiten-Einfassungen dieser Aedicula in gemässigtem Barockstil, in sehr feinkörnigem Sandstein, - Hefner-Alteneck, Trachten d. chr. M.-A. III, S. 121 Abbild. - Heller, Cranach, S. 12. 13. - Lotz, Kunsttopogr., S. 618. - Abbild. von M. Müller. - Schadow, in: Wittenberg, S. 133 mit dem falschen: celeberrimus. - Schneider, Sammlung z. thüring. Gesch., St. 12, S. 121. -Schöll, S. 88. - Schuchardt, Cranach I, S. 210 Anm. - Schuchardt III, S. 17, Inschr. abgedruckt; Anm.: Vorher auf dem Grabe, 1767 gereinigt, links an der Mauer der Kirche aufgestellt. — Schwabe, Histor. Nachr. v. d. in S.-Weimar bef. Monim. Luthers 1817, S. 86. — Schwier in Weimar, Photogr. - Vorzeit, Erfurt 1817 (I), S. 8 Abbild.; S. 310 heisst es, er halte die Palette (Verf. hat das Barett dafür gehalten) in der Hand. - Weimarische Zeitung 1886, Nr. 186. 137, über die Cranach-Feier zu Weimar 12. 6. 1886. - Ueber seine wirkliche Grabstätte s. S. 333.

## C. Die 5 grösseren Denkmäler

an der Nord- und Süd-Wand sowohl des ursprünglichen, wie des durch die Verlängerung gebildeten Chores.

7. (vgl. 38). Grosses Grabmal an der Chor-Nordseite, für Herzog Johann Wilhelm, † 1573 (A), ein merkwürdiges Gemisch von künstlerischer Kraft und von Ungeschmack bezw. Manierismus. Es ist im Ganzen einem der Wandgräber der römischen Renaissance nachgebildet. Der mittlere Haupttheil, in dem der Herzog in der Mittelnische betend steht, ist sehr schön componirt, auch die Architektur der ionischen Säulen und Gebälke ebenso trefflich in den Verhältnissen, als fein in der Ausführung. Es geht, wie jene Wandgräber, auf das Motiv des römischen Triumphbogens zurück, indem sich der Mittelbogen höher erhebt und auf dem verkröpften Gebälk der inneren Säulen Figuren (auf Triumphbögen Gefangene, hier) Johannes der

Täufer und Christus stehen (A). In den niedrigeren Seitennischen haben die sitzend schreibenden, etwas gewöhnlich gearbeiteten Figuren des Lucas und Johannes Ev. mit ihren Abzeichen Platz gefunden; um die beiden anderen Evangelisten gleichwerthig anzubringen, hat sie der Künstler (er hat interessanter Weise Monogramm und Zeichen verbunden):

oben in die Rundbogen-Nischen über dem Gebälk gesetzt, links Matthäus, rechts Marcus. Gegen ihre Massigkeit wirken die Figuren Johannis des Täufers und Christi ganz zierlich. Dem ionischen Mittelbau entsprechend, hat der classisch geschulte, leider mir unbekannte Künstler C. S. unten dorische, oben korinthische Ordnung gewählt, erstere aber nur im Triglyphen-Gebälk angedeutet, letztere im Aufsatz als Umschliessung des Reliefs mit der Auferstehung Christi zwar zur Geltung gebracht, aber sie um seiner Idee des Aufsatzes willen auch zu sehr in den Verhältnissen eingeschränkt (A). Die Art, wie er in dem oberen Giebelgebälk die Taube und im Giebelfeld den Oberkörper Gott Vaters mit herübergestrecktem Arm dargestellt hat, ist schon ganz barock. Das barocke Element bricht sich denn auch völlig Bahn in dem Unterbau und in dem obersten Aufsatz (trotz des Rundbogens). Ganz originell, aber übertrieben ist das Bestreben, durch diese beiden Theile verhältnissmässig den



Phot. Braunlich in Jena.

Lichtdruck von Römmler & Jonas in Dresden

Mitteltheil vom Grabmal des Herzogs Johann Wilhelm in der Stadtkirche zu Weimar.

Verticalismus (charakteristisch für die deutsche Kunstanschauung von gothischen Zeiten her) zu betonen, offenbar, um bei beschränkter Breite die in der That mächtige Höhenwirkung zu erzielen. Zu loben ist, dass die Höhe der grossen Inschrift-Tafel in Mitten des Unterbaues gerade die Augenhöhe trifft. Italienische Studien verrathen sich in den unterlebensgrossen Figuren Adam's und Eva's und in den seitlichen Muschelnischen mit den (auf Schädel und Sanduhr) lagernden Knäbchen, sowie in den Reliefs der Verkündigung und Geburt, während darüber an den Seiten die consolartige Erweiterung (aus dem Ganzen auch herausfallend) ein Nachklang der mittelalterlichen Altarstaffel ist, gerade hier aber (ebenfalls gegensätzlich zur



Unterer Theil vom Grabmal des Herzogs Johann Wilhelm in der Stadtkirche zu Weimar.

Renaissance) die Schnörkel und die durchkletternden Kindergestalten die heitere Phase der 1. Barockperiode bezeichnen. In dem Figürlichen zeigen sich ebenfalls deutsches Haften am Modell, Züge der Anschaulichkeit und Innigkeit und daneben eingelernte, italienische Composition, der aber die unbefangene Selbständigkeit fehlt. Darum sind es auch hier wieder einzelne Stellen und Einzelheiten, die uns am meisten fesseln und anmuthen. Etwas wirr, aber trotzdem ganz reizend, ist der üppige Apfelbaum (naturalistisch ebenso meisterlich, wie des ersten Elternpaares Feigen) zwischen Beschlag-Mustern und den in köstlichem Eifer musizirenden

Vom Grabmal des Herzogs Johann und der Dorothea Maria in der Stadtkirche zu Weimar, mittlerer und oberer Theil.

Engelchen (welche sehr naiv auf Fruchtbündeln sitzen). In seinen Zweigen, sowie unter und über der Inschrift-Tafel ist, fast schwierig zusammenzufinden, der Vers vertheilt: DVRCH FALSCHE LIST DIE GIFTIG SCHLANGE DIE ERSTEN MENSCHEN LEYDER ZWANG DAS SIE VOM BAVM DES LEBENS ASSEN VND GOTTES GEBOT SO BALT VERGAS (vergassen); übrigens eine für die bibelkundige Zeit auffallende Verwechselung des Baumes der Erkenntniss mit dem des Lebens. Den Baum hat der Bildhauer sorglos durch das Fussgesims dieses Sockeltheiles durchwachsen und Wurzeln in dem Leibe des mit crassem Realismus gebildeten Skelettes schlagen lassen. Das Ganze ist von thüringer Alabaster (verhältnissmässig recht gut erhalten, auch etwas härter, als sonst gewöhnlich) und zum Theil getönt (nicht gefärbt, Farbenspuren auf Lippen und Aepfeln erhalten) und vergoldet; die Felder zwischen den Triglyphen, die Inschrift-Tafeln und einige andere kleine Füllungen (Sockel) von schwarzem Schiefer. — Lübke, Gesch. d. deutschen Renaissance 1882, II, S. 364. — Schöll, S. 50 f. mit der Insehr. — Schwier in Weimar, Photographie. — Struve, Archiv II, S. 305—307. — Wette I, S. 278 f. mit der vollst. Insehr.

8. (vgl. 39). Denkmal für Herzog Johann III., † 1605, und Dorothea Maria von Anhalt, † 1617, von ihr gestiftet, von ihrem Sohne Johann Ernst I. 1617 vollendet, übermächtig, im überladenen Barock, vom Bildhauer Levin Tüttich (Rathgeber: Levin Tukirch und Heinrich Hünefeld aus Leipzig) gefertigt, (Herzog Johann wollte sich ein Denkmal noch bei Lebzeiten setzen lassen, starb aber darüber. Kurfürst Christian II. liess sich als Vormund der Kinder den Entwurf zuschicken und genehmigte ihn.) Es füllt die ganze Höhe der Nordwand des Langchores, bezw. früher des ersten Scheidebogens aus; um unten doch einen Durchgang zu gewähren, ist das ganze Erdgeschoss des der Hauptsache nach dreigeschossigen Baues als ein mit derbsten Cartouchen und Löwenköpfen, im Schlussstein mit Engelskopf besetzter Flachbogen (dahinter hässlich die tieferen Emporenbalken sichtbar) zwischen breiten Pfeilern gebildet, welche in schlichten, schwarzen Marmorplatten die Inschriften (links: DN. DOROTHEAE MARIAE etc., rechts: DEO OPT. MAX. S. etc.) tragen. Aufsätze, daran vorn energische, volutirte, mit Vorhängen und davor mit einer ganzen, frei angearbeiteten Büste gebildete Consolen tragen das durchgehende Fussgesims des Haupttheiles. Dieser ist dreitheilig. wieder im Sinne des römischen Renaissance-Wandgrabes, bezw. des antiken Triumphbogens, als eine grosse, mittlere Rundbogen-Blende und zwei kleinere, seitliche Rundbogen-Blenden entworfen, welche durch Wandstreifen, bezw. durch vier frei vorgestellte, korinthische Säulen getheilt werden. So gross und hoch sind die Sockel (vorn consolartig vortretend und mit Löwenköpfen verziert) der Säulen, dass zwischen ihnen im Sockeltheil, auf dem entsprechend stark vorspringenden Fussgesims die vielen, hinter einander knieenden, durch Schrifttafeln unter dem Gesims bezeichneten Söhne Platz haben; in der rechten Abtheilung drei Söhne verschiedenen Alters, nämlich (von rechts an) Johann Ernst, geb. 1594 († 1626, vgl. Nr. 15), Joh. Wilhelm, geb. und † 1595 (begr. in Altenburg, s. dort), und Johann, geb. 1597 († 1604, vgl. Nr. 20), in der mittelsten drei Erwachsene, Friedrich, geb. 1596 († 1622, vgl. Nr. 14), Albert (Albrecht, Stifter der Linie Eisenach), geb. 1599 († 1644), Johann Friedrich, geb. 1600 († 1628, s. Kornh. S. 365) und ein kleiner Zwillingsbruder Wilhelm's, geb. und † 1598 (begr. in Altenburg), in der linken Abtheilung Ernst, geb. 1601 (Ernst der Fromme, Stifter der Linie Gotha, † 1675), Friedrich Wilhelm, geb. 1603 († 1619,

vgl. Nr. 36) und Bernhard, geb. 1604 (der Grosse, † 1639; vgl. Nr. 17), also im Ganzen nicht weniger als 10 der 12 Kinder. Ueber ihnen sind in den beiden Seitennischen die beiden Eltern angeordnet, die Herzogin knieend vor einem Betpult, Johann, zwar auch knicend, aber in freier, ritterlicher Haltung, mit kühner Handbewegung der Linken, der Auffassung des Rubens (Heinrich IV. in den für Luxembourg bestimmten Bildern) und rheinischen, gleichzeitigen Grabmälern verwandt, eine ganz prächtige Figur, welche freilich eigentlich nur von der Ecke der gegenüberliegenden, ersten Empore gewürdigt werden kann. Noch weniger zur Erscheinung kommen die beiden, Mädchen und Knabe, welche vor Mutter und Vater knieen, hinter den sie deckenden Säulen. Es sind, durch Tafeln unter den mittleren Säulen erklärt, Johanna, nachgeboren 1606, † 1609 (vgl. Nr. 40) und Wilhelm, geb. 1598 (Stifter der Linie Weimar, † 1662, beiges. j. in der Fürstengruft, s. d.). In der mittleren, grossen Bogennische ist die Oelberggruppe ein Werk gewöhnlicher Art. Diese Nische hat übrigens der Bildhauer nicht rundbogig, sondern korbbogig gestaltet, um nicht zu sehr in die Höhe zu gerathen. Denn hier beginnt nun noch der fast überbarocke und in ausschweifendsten, stärksten Wirkungen malerisch concipirte Aufbau. Die Hauptform ist (indem keine wagerechte Ausgleichung, wie beim Nachbar-Denkmal, beliebt ward) diese: An den Seiten-Abtheilungen erblicken wir gebrochene Giebel; darauf thürmen sich die Wappen und dahinter viel Schnörkelwerk mit Hermenfiguren und von diesen getragene Baldachine auf, darauf Sockel mit Engelsfigur. So entfaltet sich eine höchst malerische und lebendige Gestaltung, welche, von unten gesehen, wiederum ziemlich verloren geht. An den äusseren Ecken bilden den Wand-Anschluss Knabenfiguren; über dem Gebälk der inneren Säulen bilden trauernde Knaben die Füllung bis zum wagerechten, mit Wappen besteckten Gebälk, darüber ein Sarkophag-Sims in bekannter Anordnung, über dem, nicht in geschickter Lösung, ein eigentlicher Sarg steht. Dieser obere ist als Sarg des Heilandes gedacht, zur Seite sind in geschmacklosen Stellungen die Wächter eingeschlafen, in der Mitte steht oben der auferstehende Christus. Die ganze Gruppe hat in einer von korinthischen Pilastern eingefassten Rundbogen-Nische Platz, welche somit den Schluss des Ganzen bildet. Der malerische Effect des Denkmals ist unleughar und dies Werk ist es namentlich, welches, vom Langhaus gesehen, den Chor so reich und belebt erscheinen lässt; die Haupt-Eigenheiten des deutschen Barock: Schattenwirkung aller Orten und um jeden Preis, Massenwirkung durch Häufung gleichartiger Motive, Auflösung der Bekrönungen und Steigerungen nach den Ecken zu, dagegen auch mangelndes Gefühl für die Einordnung der Einzelheiten der Figuren und der Ornamente in das Gesammtwerk und das Gerüst. Vernachlässigung des Figürlichen ausser bei einzelnen Hauptfiguren, und die Unruhe. die sich in der Auffassung ausspricht, lassen dies Werk höchst lehrreich erscheinen. Die Inschrift-Tafeln sind von schwarzem Marmor, alles Uebrige von weissem Alabaster, bezw. wie die Inschrift selber sagt, von thüringischem Marmor (nämlich von Crölpa bei Saalfeld). - Burkhardt, Stammtafeln, Nr. 42, 43. - Lossius 1763, Grosse, grau angetuschte Zeichnung in der Bibliothek, mit genauer Wiedergabe aller Inschriften. Namen und Sprüche. — Müller, Annales d. sächs. Häuser 1700, S. 304, zu 1615 erwähnt, dass der Stein zu diesem Denkmal aus einem damals vorhandenen Bruch in Crölpa gewonnen worden sei. Demnach sind es auch die übrigen dieser Zeit in der Kirche. - Rathgeber, Gemäldegallerie von Gotha 1835, S. 280 Anm. 44, mit Ende der Inschrift für Johann, u. S. 281 Anm. 45, Inschrift für Dorothea Maria.



Grabmal der Kurfürstin Agnes in der Stadtkirche zu Weimar, mittlerer und unterer Theil (letzterer im rechten Stück auf der Zeichnung ergänzt).

nach Müller u. Wette; dgl. S. 296, nach Heermann u. Wette, wo das Missverständniss hervorgerusen werden könnte, als sei Johann Ernst die Hauptperson dieses Denkmals, auch führt er für die Bildhauer des Denkmals etc. Heermann, Beitr. z. Ergänz. u. Bericht. d. Lebensgesch. Joh. Ernst d. J. 1785, S. 837 au, der aber nichts hiervon erzählt. — Schöll, S. 59. 60. — Schwier in Weimar, Photographie. — Struve, Archiv II, S. 315—317 die Inschrift für ihn, S. 317 ff. die Inschrift für sie. — Wette I, S. 280—285 mit den vollst. Inschriften etc.

9. (vgl. Platte Nr. 25). Denkmal and der Chor-Nordwand und dem 1. Scheidebogen-Pfeiler (von dem benachbarten, grossen Denkmal für Johann und Dorothea Maria etwas bedrückt, aber feiner und maassvoller als dieses), für die (vorher an Kurfürst Moritz vermählt gewesene) 1. Gattin Johann Friedrich's II., Agnes von Hessen, † 1555, 26 Jahre alt, in charakteristisch deutscher Renaissance (Abbild. auf vor. S.). Es ist das edelste aller in der Kirche befindlichen Denkmäler. Schon der Untertheil ist interessant. Auf einer mit Löwentatzen und Früchten gebildeten Mittelconsole, deren kleine Capitellplatte kriechende Kröten trägt, erhebt sich ein reizend flüssig gearbeitetes, hängendes Ornament, in dessen Reliefs durch einen Mädchenkopf über und zwischen Früchten, Hymnenbüchern (diese sind so treu nachgebildet, dass Noten und Text des Liedes: Si dona suscepimus de manu domini mit eingemeisselt sind), Sanduhr und Schädel, das Gegenspiel vom Lebensgenuss und Tode angedeutet ist. Zu den Seiten sind dann Consolen, ebenfalls von besonders schöner, klarer Erfindung, von Früchten umgeben [das ganze rechte Stück ist in geradezu unerhört barbarischer Weise fortgeschlagen, um ein Fenster für einen dahinter befindlichen, ebenso überflüssigen, wie hässlichen, verschlossenen Stand zu Auf diesen Consolen ruhen Postamente, mit dem thüringischen und sächsischen Wappen verziert, und auf den Postamenten statt der Schafte Jungfrauen, welche, durch [jetzt fehlendes] Kreuz und Bibel und durch Gebet die Frömmigkeit repräsentirend, unter Vermittelung korinthischer Capitelle ein in zwar zu vielen, aber feinen Gliedern (mit den Architray-Fascien der attisch-ionischen und den Zahnschnitten der asiatisch-ionischen Ordnung) gebildetes Gebälk tragen. Zwischen den Postamenten ist die Mittelfläche durch eine Inschrift-Tafel ausgefüllt, zwischen den Jungfrauen aber durch eine Rundbogen-Blende, in der, im Relief, die Fürstin vor dem Crucifix kniet, ihr Wappen zu Füssen; im Hintergrunde die Geburt Christi in einer Halle (feine Renaissance-Füllungen der Pilaster) und die Hirten auf dem Felde, dazu ferne Landschaft mit Stadt. Ueber dem Gebälk ein Aufsatz, als rechteckige Tafel mit dem Relief der Auferweckung des Lazarus (die Unterschrift: IOHANNIS AM XI bedeutet Ev. Joh. Cap. 11), umgeben von Engel-Hermen und von seitlichen, mit Blumen hübsch durchwachsenen Voluten und bekrönt von Consolen-Gebälk, Dreieck-Giebel und auf der Spitze stehender Christus-Figur. Die Schrifttafel ist von schwarzem Schiefer, alles Uebrige von weissem, thüringer Alabaster und an einzelnen Stellen mit Gold belebt gewesen. Davon zeigen sich Spuren in den Canellirungen aller Cartouchen und Consolen, an einzelnen Stellen der Wappen, dem Saum der Jungfrauen-Gewänder, den Blumen der Landschaft etc. - Burkhardt, Stammtafeln, Nr. 23. - Schöll, S. 47 f., mit der Inschrift. - Wette I, S. 276, mit der vollst. Inschr.

10. (vgl. 28 u. 29). Grosses Denkmal an der Chor-Südseite, für Johann Wilhelm's ältesten Sohn, Herzog Friedrich Wilhelm I. (Stifter der älteren Linie Altenburg, † 1602) und dessen Gemahlin, Sophia von Württemberg, † 1590, "nixa sanguinolenta". An diesem Denkmal ist, um eine beträchtliche Höhe zu erzielen, von dem Meister (das am Denkmal eingemeisselte M.G.D.F. heisst wahr-

scheinlich: Meister G. D. fecit) ein verhältnissmässig grosser und schlichter Unterbau gewählt worden. Von den drei Relieftafeln dieses Unterbaues ist die mittlere, Jonas dem Fisch entsteigend, während er im Hintergrunde aus dem Schiff dem Ungeheuer zugeworfen wird, trotz ganz guter Figur, als Composition unschön, indem die Dar-

stellung der Meereswogen dem Bildhauer unüberwindliche Schwierigkeiten machte. Dagegen ist die Figur Simson's, der den Eselskinnbacken schwingt und auf einem Haufen gestürzter Feinde triumphirt, von decorativ prächtiger Wirkung, den Figuren des heidelberger Friedrichsbaues verwandt; der David mit dem Haupt Goliath's zeugt in seiner Haltung sogar von bedeutendem, künstlerischem Schönheitsgefühl. Der Hauptbau, mit den mächtigen, frei vortretenden, korinthischen Säulenpaaren, fällt mehr durch seine Stattlichkeit, als durch seine besonders individuelle Bildung auf, wenigstens gilt dies von den überlebensgrossen Figuren des Herzogs und der unsere Theilnahme erweckenden Fürstin. Diese Beiden. frei gearbeitet, einander gegenüber, ein Töchterchen (Dorothea Sophia, geb. 1587) zwischen den Eltern, eines (Anna Maria, geb. 1589) hinter dem Vater knieend, verehren das Crucifix, welches oben in der Mitte der Rückwand angebracht ist; zu den Seiten Spruchschilder mit Cartouchen-Umrahmung. Besser sind wiederum die idealen Figuren in den Nischen der Seiten-Abtheilung, hinter den Säulen



Grabmal des Herzogs Friedrich Wilhelm in der Stadtkirche zu Weimar (ohne die obersten Figuren).

links Moses, rechts Johannes der Täufer. Etwas unmotivirt stehen hier ausserhalb des Denkmals auf Consolen allegorische Frauengestalten des Glaubens und der Liebe. Auf dem verkröpften Gebälk des Haupttheiles erhebt sich ein wegen der 10\*

Höhe und bei dem nur nahen Standpunkt im Chor etwas unklar wirkender Aufsatz. Oberhalb der vier Säulen stehen auf Postamenten die bewegten, weiblichen Figuren der vier Haupttugenden, hinter den beiden äusseren erheben sich überschlanke Obelisken, hinter den beiden inneren tragen freigestellte, korinthische Säulen und dahinter befindliche Pilaster ein Gebälk. Den so gebildeten, dem unteren Mittelfeld entsprechenden Aufsatz füllt ein figurenreiches Relief des jüngsten Tages. Auf dem Gebälk dieses Aufsatzes stehen, fast bis zur Decke reichend, auf den Ecken Maria und Johannes, in der Mitte zwischen zwei Engeln der Heiland (auf der Abbildung wegen zu starker Verkürzung fortgelassen). Die architektonischen Theile, sowohl die tragenden, als die umrahmenden, bestehen aus braunrothem Marmor, alles Figürliche, Reliefs und Wappen aus weissem, thüringer Marmor, die Inschrift-Tafel aus Schiefer. — Burkhardt, Stammtafeln, Nr. 37. — Schöll, S. 58. — Schwier in Weimar, Photogr. — Struve, Archiv II, S. 312—314 die Inschrift für ihn, welche links steht, S. 308 bis 310 diejenige für sie, welche rechts steht. — Wette I, S. 285 mit der Inschrift, doch verdrucktem Todesjahr (1620).

11. (vgl. Platte Nr. 26). Denkmal für Johann Friedrich's I. jüngsten Sohn, Johann Friedrich III. den Jüngeren (A), † 1565 als Student in Jena, 27 Jahre alt, an der Chor-Südwand, bezw. vor dem 1. Scheidebogen-Pfeiler, dem Gegenüber Nr. 9 entsprechend, auch noch in Renaissance-Stil, aber derber und insofern lehrreich, als es von diesem den Uebergang zu dem grossen Grabmal des Herzogs Johann (Nr. 7) bildet. Von dem Grabmal der Agnes sind die Motive des hängenden Ornamentes, freilich etwas weniger fein, übertragen, aber zur Füllung eines ordentlichen, auf eigenem Sockelglied stehenden Mitteltheils geworden. Wir bemerken hier, als Einfassung der Inschrift (EPITAPHIVM ILLYSTRISSIMI etc.) (A), unten einen Fruchtkorb mit Voluten und Schlangen, oben Schädel mit Schlangen und musicirende Kinder. Die an dem gegenüberstehenden Denkmal oben, also freier, weniger belastet gedachten Jungfrauen sind hier unten, in viel stärkerer Beanspruchung hingesetzt, übrigens nicht sehr gut modellirt (hart und mit ungenügender Körperkenntniss), ohne Lieblichkeit, der Glaube durch Kreuz und Kelch zwei Stücke abgebrochen] und Säule repräsentirt. Diese Figuren wiederum treffen wir an dem Denkmal Johann's als Adam und Eva, ebenso dort die seitlichen Voluten mit den die Arme durchsteckenden Knäbchen an (nur ist dort Alles viel frischer und besser gebildet), ebenso den Triglyphenfries als Träger des Haupttheiles, jedoch willkürlich verbunden mit Zahnschnitten und Consolen. Der darauf ruhende Haupttheil zeigt ebenfalls die architektonische Unsicherheit in der Weise, wie die an sich recht wohl gebildeten, korinthischen Säulen vor die aussen einfassenden, mit Volutencapitellen versehenen Pilaster gestellt sind; die Füllung der Pilaster wiederum verräth die bis zu einem gewissen Grade gelungene Nachbildung florentinischer Frührenaissance. Das grosse, von den Säulen eingeschlossene Relief. der Verstorbene vor dem Crucifix knieend, hinter ihm Frauen, welche die Wissenschaften versinnbildlichen, ist bedeutungslos. Auf dem Consolen-Gebälk umschliesst der rundbogige, von Hermen getragene Aufsatz das sächsische Wappen; an der Ecke stehen auf diesem Giebel allegorische (sehr kleine) Gestalten, in der Mitte Christus, alles landläufig. Immerhin, trotz der einzelnen Schwächen, baut sich das Denkmal zu ganz stattlicher Grösse auf und bildet, vom Langhaus gesehen, auf seiner Seite den Schluss und die malerische Einrahmung des Chores. Die lateinischen Distichen

sind vom Professor Orosius verfasst. — Burkhardt, Stammtafeln, Nr. 28. — Schöll, S. 49 mit der vollst. Inschrift. — Struve, Archiv, S. 303 mit der vollst. Inschr. — Wette I, S. 287 mit der Inschr.

### D. Platten an der Chor-Südwand.

12. 13., zwischen den Grabmälern Friedrich Wilhelm's und Johann Friedrich's des Jüngeren hängend, für Herzog Friedrich August von Braunschweig, † 1805, und Herzogin Anna Amalie, † 1807; Reliefbüsten mit Unterschriften, aus Holz, von Hosse geschnitzt, in Rahmen. — Burkhardt, Stammtafeln, Nr. 131. — Schöll, S. 63.

(Ueber die hier ebenfalls befindliche Gedenktafel in Form eines Gemäldes siehe weiter unten.)

## E. Platten im Chor-Fussboden.

- 14. Im ursprünglichen Chor, nördlich vom Altar, deutsche Inschrift für Johann's III.

  9. Sohn, Friedrich, 26 Jahre alt, † 1622 in der Schlacht bei Fleury. Bronze. Burkhardt, Nr. 56. Schöll, S. 44. Wette I, S. 296 mit der Inschrift.
- 15. Ebenda, für Johann's III. ältesten Sohn, Johann Ernst, 32 Jahre alt, † 1626 als Oberst in Ungarn, deutsche Inschrift; Bronze. Burkhardt, Nr. 63. Rathgeber, S. 295. Schöll, S. 44. Wette I, S. 297 mit der Inschrift.
- 16. Ebenda, für Ernst's I. des Frommen (hier Ernst's III.) ältesten Sohn, Johann Ernst, geboren in Weimar (im Gartenhaus) und † 1638, deutsche Inschrift; Bronze. Burkhardt, Nr. 181. Schöll, S. 43. Wette I, S. 298, c. mit der Inschrift.
- 17. Ebenda, für Bernhard den Grossen von Weimar, † 1639, deutsche Inschrift; Bronze. Burkhardt, Nr. 74. Schöll, S. 45 u. Anm. Wette I, S. 800 mit der Inschrift. [Ich zweifle nicht daran, dass ein Denkmal, auf welches diese Inschrift den Leser verweist, einmal wirklich in der Kirche vorhanden war.]
- 18. Ebenda (südlich vom Altar), für Johann Friedrich's II. ältesten Sohn, Johann Friedrich, einjährig, † 1560; Bronze. Burkhardt, Nr. 29. Schöll, S. 42. Struve, Archiv II, S. 302. Wette I, S. 294, b) mit Inschrift (verdrucktem Todesjahr 1610).
- 19. (gehört als Grabplatte zum Denkmal Nr. 5), für Johann Friedrich's I. Kind, Johann Ernst, † 1535. Wette I, S. 294 a).

[Platte dicht am Altar, für Johann Friedrich's II. Sohn, Friedrich Heinrich, 9 Jahre alt, † 1572 in Eisenberg, Wappen und Umschrift; Bronze; im Fussboden versteckt oder beseitigt. — Burkhardt, Nr. 30. — Scholl, S. 42. — Struve II, S. 305. — Wette I, S. 295 mit der Inschrift.]

Drei Platten und eine Platten-Umrahmung liegen im verlängerten Chortheil, unterhalb der Stufen zum Altarraum, im unteren Stück abgeschnitten, nämlich:

- 20. Fast ganz abgetreten, lateinische Inschrift für Johann's III. vierten Sohn, Johann, 7 Jahre alt, † 1604 (diese Jahreszahl erkennbar). Sandstein. Burkhardt, Nr. 66. Schöll, S. 44 mit der Inschrift. Struve, Archiv II, S. 314. Wette I, S. 306, e) mit der Inschrift.
- 21. Umschrift zu Platte 2 (jetzt um eine leere Steinplatte): Anno dni Tausent Sunshundert und im Eins und zwentzigsten Des vierden tags nach sant francisce tag ist m[it Todt verschieden die Hochgeb. Frau Frau Margaretha gebohrene Fürstin von Anhalt, Hertzogin zu Sachsen Landgräfin in Thüring]e unt Margreuß zu meisse d. sel. got geruch (geruhe) gnedig un barmhzig zu sei. Ringsum

ein schöner Ornamentfries. Bronze. — Die Inschrift nach Wette I, S. 306 ergänzt, nur dass er, die Zusammengehörigkeit von Nr. 2 mit Nr. 21 nicht wissend, fälschlich 1591 liest. Burkhardt Nr. 10 (vgl. oben) hat 1521 und: francisci Tag. — Schöll, S. 39 mit der richtigen, wem



Grabplatte Herzogs Wilhelm des Tapferen in der Stadtkirche zu Weimar.

auch nicht ganz genau wiedergegebenen Umschrift. — J. Reyher, Monumenta Landgravier. Thuringise et Marchionum Misniae, in Mencke, Script. rer. germ. II (1728), S. 873 mit Inschrift; derselbe in (Otto) Thuringia sacra (1737), S. 952, mit Inschrift und Abbildung des Monuments auf Tafel 72.

- 22. Umschrift für Kurfürst Ernst's (Begründers der ernestinischen Linie) Tochter Margaretha, Gemahlin Herzog Heinrich's von Braunschweig-Lüneburg, † 1528. Die Verstorbene ist betend dargestellt, in einer Muschelnische stehend. Zeichnung in vertieften Linien. Bronze. Burkhardt, Nr. 11. Reyher, Monum. Landgravior. Thuringiae et Marchionum Misniae, in Mencke, Script. rer. germ. II (1728), S. 809 f. mit Inschrift; derselbe, in (Otto) Thuringia sacra (1737), S. 951 mit Inschrift u. Abbildung auf Tafel 65. Schöll, S. 39 mit Inschrift. Wette I, S. 305.
- 23 (A). Umschrift, charaktervoll verschnörkelt. Unno dni mcccclppu am dinstag nach läperti (Lamberti) ist vschieden) d. hochgeporn [Fürst Herr Wilhelm, Hertzog zu Sachsen, Landgraffe in Düringen und Marggraffe zu] meissen bie begraben dem got anad. In kräftiger, theils erhabener, theils vertieft geschnittener Arbeit steht der berühmte Wilhelm der Tapfere, vollständig gerüstet, mit herabgelassenem Visier, das nur den Mitteltheil des Gesichtes sichtbar werden lässt, in steifer, aber charakteristischer, übrigens schlanker Bildung da, mit der Linken an das Schwert und in einen Riemen fassend, an dem ein Schild, wohl sein Wappenschild hängt, mit der Rechten den Lanzenschaft der Fahne haltend, deren schmaler Wimpel in kühn flatternden Linien vom Künstler gebildet ist. Die Figur wird von Säulchen mit aufgesetzten Ranken eingefasst. Diese Platte, aus Bronze, gleich ausgezeichnet durch effectvolle Darstellung, wie durch die geschichtliche Bedeutung des dargestellten Helden und Regenten, wäre werth, an einer Wand aufgestellt und dem Abtreten entzogen zu werden. - Aufsess, Anzeiger f. Kunde d. deutschen M.-A. I, S. 60. - Hess, in Thuring. Vereins-Zeitschr. VI, S. 232 mit der Inschrift. - Mencke, Script. II, S. 853. - Scholl, S. 37 mit der vollst. Inschrift, nach Reyher, Monum. Landgravior. Nr. 34, auch in (Otto) Thuringia sacra, 1737, S. 943, Abbildung Taf. 49. - Glisb. Slevogt, De sepulturis imperatorum etc., Jena 1722, S. 389 f. - Wette I, S. 303 f.
- 24. Grabplatten im Fussboden mitten im verlängerten Chor, für Johann Friedrich I., den Grossmüthigen und seine Gemahlin Magdalene Sibylle, eines der berühmtesten Denkmäler der Kirche, zwar einfach, doch schön und würdig. Es war sorgfältig vorbereitet. Den Entwurf des Ganzen (die "Visirung") hatte "Meister Peter Maler", jedenfalls wohl Peter Gothland, gemacht, die speziellen Vorlagen für die Grabplatten ("Muster zu den Messingstaffeln") machte Bildschnitzer Hermann zu Erfurt. Die zwei grossen Tafeln neben einander, vom Büchsengiesser Jacob Schlaf in Eisleben gegossen, enthalten jede nur das Wappen des Gestorbenen und dann, die übrige Fläche freilassend, die Umschriften (die südliche):

Im 1554 Ihare de dritte Marty zwische neun. vñ zehen. vhr. vormittag. Ist. der dvrchlauchtigst. hochgborn Surst. ü. her. her. Johansfriedrich. der . Elder. hertzog. zv. Sachsé. vnd. geborner. Chursurst. ü. Lädgraf. in. durige vd. Marggraf-zv. Meissen. võ. dieser. welt. abgscheide. i. Christo. seliglich. etschlaffen. und. Licht. alhi. begraben.

# (die nördliche):

Im 1554 Jare. de. ein. ü. zwanzigste. Februari.
zwische. acht. un. neu. uhr. zu. abetz. Ist. die. durchlauchtig.
hochgeborn. Furstin. vn. frav. bibilla. geborne.
von. gulich. Clef. und. berge. A. Landgrestn. in. duringen.
uñ. Marggrestn. zu. Meissen. von. diser. welt. abgeschieden.
in. Christo. seliglich. entschlaffe. uñ. ligt. alhi. begraben.

Die beiden Bronzeplatten bilden in ihrer Lage nebeneinander fast ein Quadrat (2,40:2,70) und liegen auf einem gemeinschaftlichen, 56 cm hohen, steinernen Sockel; dieser ist durch kurze, mit verschiedenen Mustern gefüllte Pilaster an jeder Seite in drei Felder getheilt, in denen je zwei farbige Wappen vortreten. Auf dem Sockel steht, die Platten umschliessend, ein schmiedeeisernes Gitter, welches, ebenfalls an jeder Seite dreitheilig, ein einfaches, doch sehr gutes Muster in vorzüglicher, freier Handarbeit (aus lauter Flacheisen, die quer gestellt sind) zeigt; an der gegen den Altar gekehrten Seite ist in Anfangsbuchstaben noch oben



Gitter vom Grabmal des Kurfürsten Johann Friedrich's I. und der Sibylla in der Stadtkirche zu Weimar.

der Wahlspruch des Kurfürsten: Verbum Domini Manet In Eternum, unten der Verfertiger: H. L. (Uhrmacher und Kleinschmidt Hans Lampe zu Jena) und das Jahr: 1555 angebracht. — An den vier Ecken sind Stangen mit kupfernen Fahnenschildern, darauf Sprüche und Wappen von 1650, zum Gedächtniss des westfälischen Friedens hinzugefügt [früher an einem den ganzen Chor vom Langhaus trennenden, schönen Gitter]. — Beschreib. d. Feierd. westf. Friedens in Weimar 1650, üb. die Fahnen am Denkmal. — Burkhardt, Nr. 14. 15, üb. d. Denkmal. — Sam. Reyher, Monum. Landgravior. Thuringiae et Marchionum Misniae, in Mencke, Script. rer. germ. II (1728), S. 873 f. mit Inschrift (ohne Abbildung); derselbe in (Otto) Thuringia sacra (1737), S. 953 mit Inschrift u. Abbildung des Denkmals auf Tafel 74. — Val. Rudolph, Zeitbüchlein (2. Aufl. 1586) unter 1554. 5. Beiblatt. — Schöll, S. 46. — Schuchardt, Cranach II, S. 223 Anm. — Schwier, Aufsatz in d. Weimar. Zeitung. 1878. — G. Slevogt, De sepulturis imperatorum etc., Jena 1722, p. 398—401. — Wette I, S. 271. 343 über die Fahnenschilder.

25. (vgl. Denkmal Nr. 9). Grosse Platte, nördlich zwischen den Grabplatten des kurfürstlichen Paares und dem Denkmal Nr. 9, zu dem es gehört, mit Umschrift: Im Jar 1555 den 4. tag des Monats Novêbris ist die Durchleuchtige hochgeborne Fürstin Fraw Agnes Geborne Landtgrevin zu Sessen, des herr Johans friderich des Mittlern Sernogen zu Sachssen etc. Ehlich Gemahel In Gott



Grabplatte der Kurfürstin Agnes in der Stadtkirche zu Weimar.

Christlich 3u Weymar verschiden Unnd ligt alhier begraben. In der Mitte in starkem Hochrelief ihr Wappen, oben und unten eingefasst von Guirlanden und hängenden Bändern mit Vögeln. In den Ecken die vier Evangelisten-Zeichen. Oben ein Rundbogen, im Scheitel ein Löwenkopf, von welchem Tücher herabhängen. Unten Lorbeerstränge, antikisirend, dazwischen eine Trophäe (Waffen). Sehr gediegene, prächtige Arbeit, Bronze in stark erhabenem Relief, ausgezeichnet erhalten, auch die einzige Platte, welche mit dem dazu gehörigen Denkmal in Zusammenhang geblieben. — Schöll, 8. 47. — Wette I, 8. 307 f. mit der Umschrift.

26. Platte (gehört als Grabplatte zum Denkmal Nr. 11), nahe der Sacristeithür, zum Theil unter dem Gitter. Deutsche Inschrift für Johann Friedrich's I. jüngsten Sohn, Johann Friedrich den Jüngeren, † 1565, nebst dessen Wahlspruch: Thue Recht und scheue Niemand, umgeben von rechteckiger Umrahmung mit Wappen. — Burkhardt, Nr. 28 (vgl. oben Nr. 5, bei Burkhardt Nr. 27). — Müller, Annales, S. 137. — Schöll, S. 50. — Struve, Archiv II, S. 303. — Wette I, S. 311.

27. Platte neben der vorigen, fast ganz durch die (neue) Sacristeiwand verdeckt, muss nach Struve und Wette und der Reihenfolge der noch sichtbaren Wappen in der Umrahmung zufolge die Platte der ältesten Tochter Johann Wilhelm's, Sibylla Maria, 5 Jahre alt † 1569, sein [deren Bildniss, nach Wette in der Mitte der Platte befindlich, verdeckt ist]. — Burkhardt, Nr. 40 (mit irriger Angabe des Fehlens bei Wette). — Schöll, S. 59. — Struve, Archiv II, S. 304 mit Inschr. — Wette I, S. 311.

[Grabplatten, welche daneben im Fussboden liegen, Nr. 28 für des Herzogs Friedrich Wilhelm von Altenburg erste Gemahlin, Sophie von Württemberg, dann Nr. 29 für ihn selbst, beide mit Bildnissen und offenbar zum Grabmal Nr. 10 gehörend; ferner für ihre drei ältesten Kinder, 30. Dorothea Maria, 2 Jahre alt † 1586, 31. Johann Wilhelm, 2 Jahre alt † 1587, 32. Friedrich, 1 Jahr alt † 1587, mit den Bildnissen, von Wappen umgeben; schliesslich 33. für Johann Ernst's II. von Weimar Schwiegermutter, Anna von Holstein-Sonderburg, † 1668 (das herzogliche Paar selbst in der Fürstengruft), alle durch den Sacristeibau verdeckt, vielleicht zerstört. — Burkhardt, Nr. 46. 47. 48. — Schöll, S. 37. 59. — Struve, Archiv II, S. 307. 308. — Wette I, S. 308., b. 312 e, f. 313 g, h mit Beschreibung und Inschriften.]

#### F. Denkmäler im östlichen Joch des Nordschiffes.

Sie sind unter der sehr niedrigen Empore des Gemeinderaths-Standes (bei Wette als unter der ehemaligen Bibliothek befindlich angegeben) und ausserdem durch einen Pfeiler des grossen Denkmals für Johann und Dorothea Maria in dem einzig vom Chor einfallenden Licht beeinträchtigt.

34. (vgl. Nr. 37) an der Ostwand, grosses Grabmal für des Johann Wilhelm (dessen Grabmal Nr. 7; hier: Wilhelm genannt) Wittwe, Dorothea Susanna, † 1592. Vier ionische Pilaster, vor welchen vier ionische Säulen frei und zwar die äusseren wenig, die inneren bedeutend vortreten, so dass folgende Grundriss-Form: entsteht, tragen ein Gebälk, das dicht an die Emporenbalken stösst, ja durch dieselben verkümmert wird. Die Säulen ruhen auf Postamenten, und sind die beiden vorderen (inneren) Postamente durch einen Sockel verbunden, welcher die eigenthümliche Inschrift trägt (sie ist im Dunkeln sehwer lesbar und verdient deshalb vollständige Wiedergabe hier):

# SCIO QVOD REDEMPTOR MEVS VIVIT.

ILLVSTRISS . PRINCEPS DOROTHEA SV-SANNA

PORTVS EGENOR. (egenorum) ET ASY-LVM

FRIDERICI III SAC. ROM. IMP. ELECT.

MORBO CVM DIVTVRNO COFLICTATA ANIMO AD DEVM SEMPER ERECTO

PALAT.F. ET GVILIELMI SAXON. DVCIS CONIVX

PIE FELICITERQVE DEFVNCTA

FIDA ECCLESIAE ET SCHOLAR. PA-

IV. TA APRS . AN . REDEMPT . MDXCII .

TRONA

AET. XLVII. M. IV. D. X.

NON TAM DOMINA QVAM PATRIAE PARENS

# QVOD VIVIS VIVO TECVM SCIO CHRISTE REDEMPTOR QVOD VIVO PER TE MORS MEA VITA MEA EST.

Deutsch etwa: Ich weiss, dass mein Erlöser lebt.

Die erlauchteste Fürstin Dorothea Susanna Friedrich's III heil, röm, Reiches Kurf, v. d. Pfalz Tochter, Hafen der Bedürftigen und Zuflucht, Von langdauernder Krankheit ergriffen, Mit stets zu Gott gerichtetem Gemüth

Und Wilhelm's Herzogs von Sachsen Gattin, Treue Patronin der Kirche und Schulen. Des Vaterlandes nicht sowohl Herrin, als

Fromm und glücklich verschieden Am 4. April im Jahre des Erlösers 1592, ihres Alters 47, 4 Monate, 10 Tage.

Freundin.

Weil du lebst, so leb' ich mit dir, o Christus Erlöser, Weil ich lebe durch dich, wird mir zum Leben der Tod.

Auf der von dem Sockel getragenen Plattform knieen einzeln gearbeitete, lebensgrosse Figuren, im rechten Profil gesehen. Sie sind in den Händen bezw. Unterarmen verstümmelt, sonst wohl erhalten. Vorn kniet betend ein kleines Mädchen, zu seiner Seite, auf Wolken, ein die Laute spielendes Englein. Dann folgt eine jugendliche Frauengestalt mit charakteristischen Bildnisszügen, betend wie das Kind und wie dieses mit einer Halskrause, deren tiefe Bohrarbeit die Virtuosität des Bildhauers zeigen sollte, und auch mit aufgelöstem, lang herabwallendem (vom Künstler mit sichtlicher Freude als schön wiedergegebenem) Haar, doch mit einem Brautkränzchen. Am Ende kniet betend eine alte Frau in Wittwentracht (auch mit Halskrause). Diese ist jedenfalls Dorothea Susanna, ob aber die zunächst vor ihr Knieende ihre Tochter Maria (beim Tode der Mutter 19 Jahre alt) und die vorderste die Tochter Sibylle Marie (vor der Mutter, 6 Jahre alt, gestorben), das Englein gar die todtgeborene Prinzessin darstellen soll, oder ob, was dem Bildhauer zuzutrauen ist, die drei menschlichen, in Manchem sich gleichenden Figuren dieselbe Verstorbene als Kind, Braut und Wittwe darstellen sollen, lasse ich dahingestellt. Die Figuren sind übrigens etwas plump und, abgesehen von einzelnen technischen Fertigkeits-Beweisen, ohne künstlerische Feinheit behandelt. Sie waren leicht angefärbt (in den Körpertheilen in einer für die Gegenwart lehrreichen Behandlung, mit Andeutung der Nuancen, gewissermaassen nicht naturalistisch, sondern naturalisirend, in den Haaren vergoldet gewesen). Auch bemerkt man die Schulung der damaligen Zeit an der verschiedenartigen Stoffbehandlung der verschiedenen Theile durch Glätten und Poliren. Die Wandfläche zwischen den inneren Pilastern ist von einem mit Diamantquadern profilirten Rahmen eingefasst und mit einer grossen, vermuthlich einst mit

Inschrift versehenen Tafel bekleidet; an der Tafel tritt links oben ein Engel-Oberkörper mit einer [einst mit Inschrift versehenen] Cartouchen-Tafel vor. Theile des Denkmals sind ziemlich zerstört, auch von den am Gebälk angehefteten [8] Wappen nur 4 erhalten. [Eine Tafel, schwarzer Marmor mit Inschrift in goldenen Buchstaben, befindet sich im Besitze des Herrn Oberstabsarztes Dr. Schwabe, s. u. S. 440.] In den seitlichen Abtheilungen sind an der Wand Reliefs angebracht. Sie sind verstümmelt, die Figuren ihrer Köpfe beraubt, die über ihnen von Cartouchen umrahmten Schilder haben die aufgemalt gewesenen Inschriften verloren. Die Reliefs stellen dar: links oben die Verkündigung, unten die Aufrichtung der ehernen Schlange [diese selbst ist abgebrochen], es lässt sich der Hergang an Moses und dem von Schlangen gepeinigten Volke, im Lager, erkennen; rechts oben die Geburt, unten die Taufe Christi. Alles in gewöhnlicher Auffassung und Ausführung. Hauptautbau, Gliederung und Reliefs sind aus dem weichen, thüringischen Alabaster gefertigt, die Inschrift-Tafeln Schiefer, die 4 Säulen sind von festem, rothbraunem Marmor, ebenso die knieenden, lebensgrossen Figuren aus härterem, weisslichem Marmor, und dadurch gewinnt das Denkmal den Eindruck einer gewissen Bedeutung. - Scholl, S. 35 erkennt das Grabmal richtig und giebt auch die Inschrift, aber etwas ungenau und verstellt. — Struve, Archiv II, S. 310 f. giebt die Inschrift fast ganz genau. — Wette I, S. 237 u. 275 meint mit dem Denkmal "unter der Bibliothek bei der Thür vom Gymnasium aus", welches von Marmor sei, vier Säulen von braunem Alabaster und eine unleserliche Schrift habe, die unten daran stehe, dieses Denkmal, halt es aber für ein zweites der Magdalena Sibylla.

Die folgenden Grabmäler sind Platten im Fussboden.

- 35. Lateinische Inschrift für Herzog Wilhelm's IV. ersten Sohn, Wilhelm, geboren und † 1626; darüber zwei Wappen, darüber lateinische Distichen. Das Ganze von einigen geringfügigen Schnörkeln mit Engelsköpfen eingefasst. Bronze. Burkhardt, Nr. 80. Scholl, S. 37 mit der ganzen Inschrift. Wette, S. 319.
- 36. Kleine, ovale Tafel, deutsche Inschrift für Herzog Johann's III. elftes Kind. Friedrich Wilhelm, 16 Jahre alt, † 1619. Bronze, in neuerer, rechteckiger Sandstein-Umfassung. Burkhardt, Nr. 73 (mit irriger Angabe: ohne Grabschrift). Schöll, S. 36. Wette I, S. 316.
- 37. (gehört als Grabplatte zum Denkmal Nr. 34). Platte mit deutschen Inschriften, welche durch Rahmen mit Figuren, Emblemen und Ornamenten getrennt sind. Alles in Flachrelief. Im Ganzen zunächst ein rechteckiger Rahmenstreifen mit Cartouchenwerken gefüllt, welche durch Wappen und Beischriften, in der Mitte, oben und unten auch durch Schilder mit Bibelspruch und Symbolum verbunden sind. Innerhalb dieses rechteckigen Rahmens zwei ganz in Schnörkel aufgelöste und mit Früchten bedeckte Pilaster, welche die Gestalten des Glaubens mit Buch und Kelch und der Barmherzigkeit mit Kindern, dahinter einen Rundbogen tragen, ausserdem aber oben in Kämpferhöhe durch ein Ornament von der Form: \_\_\_\_ verbunden sind. In den Zwickeln des Rundbogens zwei Löwen. In dem Bogenstreifen selbst: V.G.GE-NADEN DOROTHEA SVSANNA GEBOR. PHFALZGR. (Pfalzgräfin) BEY REIN. Darüber im Scheitel des Bogens: Hiob am 19. Ich weiss; das dazu gehörige: dass mein Erlöser lebt steht im Rundbogenfeld in einem Herzen, welches von Cartouchen und Lorbeerzweigen umrahmt ist. Darunter zwischen den Frauengestalten noch ein schmaler Streifen mit: HERZOGIN ZV SACHSS. In dem Raum zwischen den Pilastern ist dann noch die weitere, deutsche Inschrift für die 1592 gestorbene

Fürstin, des Herzogs Johann Wilhelm's Wittwe, angebracht. Die Pilaster sind, der oberen Verbindung entsprechend, unten mit einem Streifen von der Form: — verbunden und darunter Cartouchen und Früchte gefällig vertheilt, während die Ecken durch Täfelchen mit zwei Titeln der Herzogin, von Löwen gehalten, ausgefüllt werden. Die Platte ist trefflich componirt und so gediegen in Bronze ausgeführt, dass sie trotz der Abnutzungen durch Treten wohl erhalten ist, nun aber eine schützendere und sichtbarere Aufbewahrung an einer Wand verdient. — Burkhardt, Nr. 26. — Schöll, S. 35. — Struve, Archiv II, S. 310. 311 mit den deutschen Inschriften. — Wette I, S. 317 mit den Inschriften.

38. (gehört als Grabplatte zum Denkmal Nr. 7). Deutsche Inschrift für Herzog Johann Wilhelm, † 1573, umgeben von einer rechteckigen Umrahmung mit zwölf Wappen. — Burkhardt, Nr. 25. — Schöll, S. 36. 51. — Struve, Archiv II, S. 305. — Wette I, S. 316 mit der Inschr.

- 39. (gehört als Grabplatte zum Denkmal Nr. 8). Lateinische Inschrift-Tafel für Herzog Johann, † 1605, umgeben von einem Rahmen mit Wappen, welche durch Ornamente und Engelsköpfe mit einander verbunden sind. 8choll, 8. 36. Wette I, S. 315 mit der vollst. Inschr.
- 40. [Die hier gewesene Platte für Johann's III. Tochter, Johanna, die Nachgeborene, † 1609, mit Wappen und Inschriften, ist nicht mehr zu sehen. Burkhardt, Nr. 75. Struve, Archiv II, S. 320. Wette I, S. 314. 315 mit der Inschr.; danach Schöll, S. 36 Anm.]

# G. Grabplatten im Fussboden des Langhauses.

Kleine Platte in der Mitte, nahe der Kanzel, oval, lateinische Inschrift und Wappen des Geheimraths Joh. Poppo von Greiner, † 1772. Bronze. — Schöll, S. 63. — Schöll, S. 67. — Die merkw. Grabm., Beschreib. 1840, Nr. a.

Grössere Platte im Südschiff, nahe dem einen Ofen, abgetreten, enthielt anscheinend mehrere Wappen und Umschrift: . . . . . (FR)OELICHER [Auferstehung]. Sandstein.

Platte südlich vom Taufstein, gross; Inschrift für den weimar., cob. u. saalf. Geheimen Regierungspräsidenten, Baron von Rheinbaben, Herrn von Rohrbach, † 1739; darüber zwei Wappen, darüber das Dreifaltigkeits-Dreicck in Strahlen. Sandstein. — Schöll, S. 63. — Die merkw. Grabm., Nr. c.

(Platte nördlich vom Taufstein, Inschrift für Joh. Gottfr. v. Herder, † 1803. – Die merkw. Grabm., Nr. b.)

H. Grabstein in dem nordöstlichen Treppenhaus an der Nordwand, lange lateinische Lobschrift für den Generalsuperintendenten etc. Nikol. Zapf († 1672), umgeben von Engeln mit und zwischen Palmzweigen und Lorbeeren. Sandstein. — Schöll, S. 66. — Wette I, S. 323 Nr. 14.

# J. Grabsteine im Erdgeschoss des nordwestlichen Treppenhauses.

Grabstein an der Wand östlich von der Thür. Umschrift: ANNO DO. MDLXXX DEN XI. SEPTEMB. IST DIE ERBARE V[ND TVGEN]TSAME FRAV ANNA DES ERNVESTEN VND HOCHGELARTEN ..... GHAL .....

Weimar.

KANTZLERS HAVSFRAV IN GOT[T SE]LIGLICH . . . ENTSCHLAFFEN. Die Verstorbene steht, mit Kopftuch, Halskrause, langgefaltetem Rock mit Puffen und gekrausten Aermeln da und hält in individueller Bewegung die Hände übereinander, mit der Rechten einen kleinen Strauss haltend, mit der Linken den rechten Unterarm stützend. An dem Rundbogen, von dem sie umzogen ist, zwei Wappen. Sandstein, gut gearbeitet gewesen, mittelmässig erhalten. — Wette nennt I, S. 331 Nr. 21 die Gattin eines Kanzlers Stromer, die 1580, aber den 12. Juli gestorben.

Grabsteine an der Westwand.

- 1. Deutsche Inschrift für die Wittwe (2. Gemahlin) des Sigm. von Reuss, Magdalene, † 1614, darüber und darunter je zwei Wappen, dazwischen ein Ornament. Sandstein. Wette I, S. 327 Nr. 28.
- 2. Deutsche Umschrift für den weiland chur- u. s. Cammerjungker Sigismundt von Reusen (Reuss), den letzten dieses Stammes und Namens, † 1600. Der Verstorbene, gerüstet, doch den Helm zwischen den Füssen, mit kahler Stirn und Knebelbart, die Rechte an den Oberschenkel gelegt, die Linke am Schwertgriff, von recht sauberer, aber conventioneller Arbeit, bis auf die abgestossene Nase trefflich erhalten. Oben, in der Mitte und unten an jeder Seite ein Wappen. Sandstein. Wette I, S. 326 Nr. 25.
- 3. Nur mit langer, lateinischer, halbverlöschter (pedantischer) Inschrift für Generalsuperintendent Dr. Joh. Wilh. Baier, † 1695. Schöll, S. 66 mit der Inschrift, welche erzählt, dass der Verstorbene in die Gruft seines berühmten Ahnen († 1535) kam. Die merkw. Grabm. Nr. d. Wette I, S. 332 Nr. 16.

Grabstein an der Westwand, deutsche Inschrift für die Frau des Kaiserl. etc. Erbkammer-Thürhüters, Appellationsrathes Dietrich von Werthern, Katharina Sophia, geb. von Schönberg aus dem Hause Roth von Honberg, Frau auf der Herrschaft Beichlingen und Frohndorf etc., † 1643, in einem Oval, bekrönt von zwei Engelsköpfen und umgeben von Wappen, oben das Alliancewappen; das Ganze in rechteckigem Rahmen, daran der Spruch: Also hat Gott die Welt etc. Starkes Relief sauberer Arbeit. Sandstein. — Wette I, S. 329 Nr. 49 (nennt fälschlich den Ehemann Georg; Albinus, in Histor. Wertheriana dagegen richtig Dietrich).

Gruft unterhalb der Kanzel, mit Tonnengewölbe. Darin bleierne Särge der Familie des Herzogs Wilhelm IV. und zwar für seine Gemahlin Eleonore Dorothea von Anhalt († 1664) und für seinen 3. Sohn Johann Wilhelm († 1639), mit Wismuth-Malereien (Blumen und Sprüchen) an den Flächen, auch getriebenen Engelpaaren an der Lade zu Häupten, Füssen und in der Mitte; für seine Tochter Wilhelmine Eleonore († 1653), ebenso, doch nur mit den Engeln zu Häupten und Füssen, dafür aber dem noch erkennbaren Bilde der vor dem Crucifix knieenden Prinzessin auf dem Deckel. Der 4. Sarg, ohne Schmuck und Inschrift an der anderen Seite der Gruft dürfte wohl der des Herzogs Wilhelm († 1662) selbst sein.

#### K. Gemälde als Gedenktafeln.

Das Altargemälde ist das bekannteste Kunstwerk in der Stadtkirche; es ist unter den Schöpfungen Cranach's sowohl durch wirkliche Grösse der Gemälde und der Figuren, als auch durch künstlerische Kraft eines der hervorragendsten Werke, der "Schwanengesang" des Meisters. Es trägt eine lange (erneuerte), zum



That, Schwier in Weimar.

Lichtdruck von Römmler & Jonas in Dressen.

Mittelbild des Altarwerkes in der Stadtkirche zu Weimar.

Theil prosaische, zum Theil in Hexametern von Joh. Stigel abgefasste, lateinische Sockel-Inschrift, wonach es den Eltern Johann Friedrich I. und Sibylla von ihren Söhnen Johann Friedrich II., Johann Wilhelm und Johann Friedrich III. im Jahre 1555 gestiftet wurde. Nur mit Mühe kann man, wie erwähnt, und nur in den helleren Stunden das Mittelbild in seiner vollen Bedeutung würdigen. Aber freilich ist es auch nicht gerade die Gesammtcomposition, sondern eine Reihe von Einzelmomenten, welche uns je länger, je mehr anziehen. Zum Theil hängt dies mit Cranach's malerischem Geschmack, aber auch damit zusammen, dass er 1552 als Greis das Werk begann, Sohn und Schüler ihm dabei halfen und es zwei Jahre nach dem Tode des Vaters vollendeten. Am Kreuzesstein steht: 1555 und das Zeichen des jüngeren (?) Cranach. Der in der Mitte am Kreuz hängende Christus ist etwas gezwungen gedreht, damit, scheinbar ungezwungen, der Strahl seines Blutes auf das Haupt des mittelsten unter den drei Männern im Vordergrunde rechts fällt, nebenbei eine für die Folgezeit verführerische, aber für die wahre Kunst bedenkliche, allegorisirende, mehr poetisch-theologische, als dem Wesen des eigentlich Malerischen entsprechende Auffassungsweise (H. Meyer fand daher, dass "die mystische Bedeutung wenig Reizendes hat"). Dafür ist die Gruppe der drei Männer selbst, die leidenschaftlich hinweisende Jugend in dem Bilde Johannis des Täufers, die überzeugend beweisende Männlichkeit in der edelsten, sprechendsten Darstellung Luther's und das in Glaubenstreue befriedigte Alter in der Person des Malers Lucas Cranach selbst, eine der prächtigsten Malereien des Meisters, sein Vermächtniss gewissermaassen, sein malerisches, wie sein religiöses Glaubensbekenntniss. Im Hintergrunde dieser Gruppe wird die Verkündigung an die Hirten und die Aufrichtung der ehernen Schlange durch den Vorgang an sich (durch das israelitische Lager) zu lebendiger Anschaulichkeit gebracht. In der Mitte sind hinten zu den Seiten des Kreuzes die beiden Darstellungen, David und Moses mit den Geboten, sowie das Lieblingsmotiv Cranach's, der von Tod und Teufel verfolgte Mensch, zwar zu klein in den Figuren und zu äusserlich in das Ganze hinein componirt, aber an sich sowohl interessante Gegensätze der würdigen Ruhe des völlig bekleideten und der hastigen Bewegung des nackten Körpers und zeigen daher so recht des greisen Malers Freude an künstlerischen Problemen. Die Erfindung ist daher sicher von ihm (daher auch die Auslassung des an anderen Bildern gleichen Inhalts bei Cranach vorkommenden Sündenfalles beabsichtigt), wenn auch bei der Ausführung dieser Hintergrunds-Scenen Sohn und Schüler starken Antheil haben. Das weisse Lamm im Vordergrunde unten zeigt die charakteristisch deutsche Freude an Beobachtung augenblicklicher Bewegung. Aus der gleichen Ursache erscheint auch der im Vordergrunde links befindliche, nackte Christus, von dem rothen Mantel umflattert, wie er nach alter Anschauung den Tod zertritt und den Teufel mit der als Lichtstrahl gedachten Lanze besiegt, zwar in gewaltigen, auch wohlverstandenen Körperformen, aber mit dem weichlichen Ausdruck des zu kleinen Kopfes, dessen Idealisirung nicht gelungen, und in der Stellung, welcher gewissermaassen nur das letzte Pathos fehlt, weniger monumental und grossartig, als auf Bildern von Italienern, welche nicht mehr Talent noch Energie besassen als Cranach. So sehen wir durchweg die Schwächen und die Vorzüge Cranach's in dem Maasse, wie er wahr, überzeugungsvoll und kenntnissreich ist, andererseits, wie ihm Phantasie, Geistesfeuer und gewissermaassen ein grossartiges Herausgehen aus sich, das eine solche

Composition erforderte, mangeln. Aus den guten Eigenschaften ergiebt sich auch Cranach's grösstes Kunstvermögen in den Figuren der Flügelbilder innen. Auf dem linken Flügel der Kurfürst Johann Friedrich der Grossmüthige und Sibylle, auf dem rechten Flügel die drei Söhne, Johann Friedrich der Mittlere, Johann Wilhelm und Johann Friedrich der Jüngere, nebenbei diese interessant wegen der Verfolgung der Familien-Aehnlichkeiten. Schuchardt hat in sorgfältigster Prüfung den Antheil Cranach's, seines Sohnes und der Schüler festzustellen gesucht. Mittelbildes pflichte ich ihm ganz bei. Bezüglich der Innenbilder der Flügel halte ich aber den Antheil des Vaters an dem linken Flügel für viel stärker, als Schuchardt thut; die Malweise verräth so ganz den Geist des Vaters, dass der Sohn ihm noch ganz untergeordnet ist. In den Bildnissen der drei Söhne treten dagegen die Eigenschaften des jüngeren Cranach, besonders das Rosigere und Verblasene, stärker vor. Der Kurfürst und seine Gattin sind Meisterschöpfungen. Der Maler schmeichelt nicht, es sind keine schönen Menschen, die wir hier vor uns sehen, der Kurfürst schwerfällig, von ungesunder Fülle, die Fürstin kränklich und spitz, mit der bekannten langen, dünnen Nase. Aber welche Fülle von Charakteristik hat der Maler in diese beiden Köpfe hineinzulegen gewusst. Bei dem Manne blickt aus den Augen eine gewisse Langsamkeit der Auffassung, aber ein tief innerliches Festhalten am einmal für recht Erkannten; in der Stirn leichte Erregbarkeit zu Zorn und die durch eigene Kraft gewonnene, eiserne Beherrschung seiner selbst. Bei der Sibylle aber, welche Vereinigung von leidenden und doch so liebenswürdig-vornehmen Zügen, welche Feinheit um den Mund herum! Diese Wahrnehmungen bringen uns auf die Art der Malweise selbst, auf die Pinselführung Cranach's. Gerade diese Bilder, wohlerhalten wie wenige, mit den zum Theil lebensgrossen, zum Theil sehr kleinen Figuren sind geeignet, Cranach's Malweise in klarem Lichte erscheinen zu lassen. Cranach hat gewissermaassen, wenn auch nicht mit unkünstlerischer Pedanterie, dreimal sein Gemälde behandelt (abgesehen von kleineren Nuancen). Zuerst ist er mit grossen, breiten Flächen vorgegangen, die Lokaltöne und Gegensätze in saftigen, leuchtenden, doch einfachen Farben herstellend, alsdann hat er mit breitem, aber festem Pinsel die Schattirungen, Muster etc. verhältnissmässig trocken aufgesetzt und schliesslich hat er mit scharfem, feinem Pinsel, aber mit sauberster Sorgfalt, mit bläulichen, feinen Zügen, aquarellartig, Einzelheiten des Hintergrundes, im Beiwerk (an Lagerzelten etc.) hervorgehoben (die bläulichen Töne wurden durch den warmen Ton des Firnisses gemildert), so auch in scharfen Strichen, in hellen oder dunkeln Farben die Haare, Pelzwerk und anderes Stoffliche gezeichnet. Vor Allem aber ist charakteristisch, wie er mit trockenen, dünnen Pinselstrichen, jedoch mit weichster Vertreibung in bräunlichen, neutralen Tönen, die feineren Modellirungen an Nasenwurzel und Schläfen, an Wangen zum Ohre hin und von den Nasenflügeln zum Munde, an Kinn und Hals (bezw. etwas breiter an den anderen Körpertheilen) zeichnend abschattirt. der Pinselführung ist so bezeichnend für des älteren Cranach eigenhändige Bilder während seines ganzen Lebens und so unterscheidend z. B. von den ihm neuerdings fälschlich als Jugendarbeiten zugeschriebenen Gemälden des Pseudogrünewald (Simon von Aschaffenburg?) und dessen Werkstatt, dass wir uns freuen, es hier mit solcher Genauigkeit feststellen zu können. — Die Aussengemälde der Flügel, die Taufe und Himmelfahrt Christi, sind von Schülern des jüngeren Cranach, unter mässiger Mitwirkung des Meisters, zwar auch sorgfältig abgewogene und ausgeführte Werke, auch Einzelheiten, wie der Kopf des taufenden Johannes (dem auf dem Innenbilde entsprechend), von schöner, menschlich individueller Art, mehrere der dem Heiland nachschauenden Apostelköpfe voll Charakter und Leben; doch ist die Figur Christi auf dem Bild der Taufe nicht dominirend genug, auf dem der Himmelfahrt sogar dürftig. Uebrigens sind diese beiden Gemälde, eben als Aussenbilder, weniger farbig erhalten und zeigen Uebermalung.

Der Mitteltheil des Altarwerkes hat eine prächtige, fast zu reiche, durchbrochen geschnitzte Bekrönung von Holz.

Das Altarwerk ist stets mit verhältnissmässig grosser Achtung behandelt worden. Die Gemälde waren natürlich im Lauf der Zeit verschmutzt und verräuchert, auch öfter wohl überfirnisst worden (waren aber gewiss der Restauration Christian Richter's oder sonst eines Malers im 17. Jahrhundert entgangen) und hatten nur einen grösseren Spalt bekommen, der gerade das Brett mit dem Cranach-Bildniss traf. (Die daraus entstandene Anekdote siehe bei Schuchardt.) 1806 reinigte und restaurirte H. Meyer die Bilder einigermaassen, wobei er den Riss ausspahnte und übermalte, 1838 restaurirte sie dann H. Lieber sorgfältig. Damals wurden auch die beiden Flügel, welche eine Zeit lang getrennt und an den Seitenwänden des Chores aufgehängt worden waren, wieder mit dem Mittelbild vereinigt und die beschädigte Schnitzerei der Umrahmung ausgebessert.

Christ, Cranach. — Deutsches Kunstblatt 1838, S. 423; 1840, S. 433; 1843, S. 222. — Farbendruck, ohne Namen. - Fiorillo, Gesch. d. zeichn. Künste II, S. 371 f. - Förster, Gesch. d. deutschen Kunst II (1853), S. 335. - Förster, Denkmale, Malerei X, S. 29 f. mit 2 Tafeln. -Grabner, Weimar, S. 75. - Guhl, Voigt u. Caspar, Denkmäler d. Kunst. - Heller, Cranach, S. 99. 223. - Hortleder, Anf., Fortg. u. Ausg. d. deutschen Krieges III, S. 983 mit Kupferstich (nicht in allen Expl.). - Janitschek, Gesch. d. deutschen Malerei 1890, S. 498, mit Abbild. d. Mittelbildes, S. 504. — Köhler II, S. 221. — Kreussler, S. 6. — Kugler, Kleine Schr. II, S. 680 f. - Lehfeldt, Luther's Verhält. z. Kunst etc., 1892, S. 79 f. - Lindau, Cranach, S. 239. 400. — Lotz, Kunsttopogr. I, S. 617. — Lübke, Gesch. d. deutschen Renaissance 1882, II, S. 364 üb. d. Bekrönung. — Lübke, Kunstgesch. 1879, II, S. 320. — Lübke, Denkm. d. Kunst 1869, Taf. 84 (V. A. 50), 8, Mittelbild. — M (Merz), in Christl. Kunstbl. 1872, Nr. 8 -11, mit Bildniss Cranach's. - H. Meyer, Ueber d. Altargem. von L. Cranach in d. Stadtk. zu W. 1813, mit Stich. - Müller, Kupferst. um 1813. - Müller, Annales d. H. Sachsen 1700, S. 21. -Otto, Handb. d. christl. Kunstarchäol. II, S. 733, mit Kopf Cranach's nach Merz. - Racknitz, S. 11. - Rathgeber, Gemäldegall. zu Gotha 1839, S. 189, mit d. Inschr. - Reformationsalmanach 1817. — Reimer, Cranach, S. 52. — Rudolphi, Gotha diplomatica I, S. 47. — Sachs. Merkwürdigkeiten, S. 495. — Sagittarius, Hist. Joh. Friedr. 1678, S. 80. — Schöll, Weimar, S. 51 f., Beschreib. u. Inschr. — Schwabe, Histor. Nachr. v. d. in S.-Weimar bef. Monim. Luther's 1817, S. 76 f. 84 f. — (Joh. Schopenhauer, Joh. v. Eyck II, S. 125, romanhaft.) — Schuchardt, Cranach I. S. 211 f., ausführl., mit d. Inschrift u. Hinweis auf Rosenfeld, 1600, X, S. 408, b; I, S. 360; II, S. 126; III, S. 38. - Schwier in Weimar, treffl. Photographieen der einzelnen Gemälde (danach unser Lichtdruck), sowie der Köpfe von Johannes, Luther und Cranach a. d. Mittelbild und der Köpfe des Kurf.-Paares. - Tentzel, Monatl. Unterredungen 1691, S. 588. - Vorzeit 1817 (I), S. 326 f. 340; Taf 9 Mittelbild. - Wiener Literaturzeitung 1815, S. 240. - Woermann u. Woltmann, Gesch. d. Malerei 1882, II, S. 427. 433.

Gedenktafel an der verlängerten Chor-Südwand (an der neueren Sacristeiwand, zwischen den grossen Denkmälern Nr. 10 und 12), ohne Bezeichnung, aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Im Vordergrunde beten links ein Vater (?) mit drei Söhnen, rechts zwei Frauen einander gegenüber. Darüber (als dahinter gedacht) ein

11

Weimar.

362

grosses Meer, in das Jonas aus dem Wallfisch geschleudert wird, während er weiterhin aus dem Schiff geworfen wird, dann eine Insel mit dem Kürbisbaum und ganz hinten eine Hafenstadt. Ganz wohlgemeinte Malerei, ohne Composition, in Einzelheiten, z. B. dem Kopf der vordersten der drei Jonasfiguren, ganz schön.

Gemälde Luther's, als Dreiflügelbild, klein. Im Mittelfeld sieht man das Brustbild Luther's mit bekannter Physiognomie des gereiften, bartlosen Mannes, die Bibel erklärend, mit Jahreszahl: 1521 und deutschen, Luther's Auftreten in Worms betreffenden Versen, eine gute Copie wohl von Cranach's Schüler Vischer (?) 1572; ebenso das Innenbild des rechten Flügels, Luther als Junker Georg, mit vollem Barte. Dagegen ist das linke, innere Flügelbild, Luther als Mönch (A), demonstrirend, ein Originalwerk (ursprünglich nicht zu den anderen Bildern passend, deshalb nach unten um ein Stück verlängert) und zwar eine ausgezeichnete Leistung von Veit Thim, von scharfer Charakteristik, sicherer Zeichnung und sorgfältiger Modellirung. Die Aussenseiten der Flügel sind später mit den kleineren Brustbildern bemalt. -Lotz, Kunsttopographie, S. 617. — Ruland, Katalog zur Luther-Ausstellung, Weimar 1883, über Thim. — Schöll, S. 64. — Schuchardt, L. Cranach I, S. 244 f. über Vischer (über das diesem zugeschriebene Bild in Gotha, s. Heft Gotha, S. 97 u. Lit.). Ruland hält diesen Cranach-Schüler für sehr zweifelhaft, nur erfunden, um das Monogramm VT (Schuchardt: PVI) zu erklären; Woermann u. Janitschek, in ihren Gesch. d. Malerei, nennen ihn nicht. — Schwabe, Hist. Nachr. v. d. Monim. L., S. 80 f. — Schwier, Photographie der drei Bilder zusammen, sowie treffliche des linken allein.

Gemälde in der Fürstenloge. Prinzessin Wilhelmine Eleonore (Tochter des Herzogs Wilhelm IV.), † 1653, steigt von links die Wolken hinan, in der Rechten ein Papier mit einem Spruch haltend, während ihre Linke die Rechte Christi ergreift. welcher ihr in einer (wie zum Tanz) auffordernden Bewegung entgegeneilt. Dazwischen stehen auf Wolken Engel mit Sprüchen (diese nummerirt!) in den Händen, oben in den Lüften schweben solche mit Sinnbildern der Vollendung. Fast lebensgrosse Figuren, ganz in italienischem Manierismus, weichlich und gezwungen, noch besseren Geschmack in der Färbung verrathend, die freilich auch in der flauen Weise der 1. Hälfte unseres Jahrhunderts renovirt ist. - Schöll, S. 34.

9 Bilder ebenda, kleinere aus der Geschichte Christi von der Verkündigung bis zur Grablegung, aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts, in gewöhnlicher Auffassung und Ausführung, ziemlich dunkel. Kleine Figuren.

Bildniss in der oberen Kirchbibliothek, eines Bürgermeisters aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts, sehr gut, stehende Figur, in Grösse (etwa 1/8 Lebensgrösse), Tracht (schwarz mit weissem Kragen) und Auffassung den Bildnissen von Terborch verwandt, besserer Aufbewahrung werth.

Altardecken, aus dem 17. Jahrhundert, Filet-Arbeit in Schachbrett-Feldern. Auf einer Ornamente und, eingestickt (da sie in zwei Theile zerschnitten ist, nur bei Aneinanderpassen der Stücke erkennbar); MARGARETE EHRENBA..STRVVIN; auf der anderen die Apostel und die: 7 einer im Uebrigen vergangenen Zahl, die: 1676 gewesen sein kann.

2 Altarleuchter, mit: S. M. B. 1775. Messing.

Weinkannen.

1. mit: M M. L.SS. 1650 am Leib, und mit der lateinischen Angabe unter dem Boden, dass durch Sorge und Mühe des Generalsuperintendenten etc. Nikol. Zapf (dessen Wappen dabei) die Kanne durch den königl. schwedischen Hofjuwelier Onoplinus Aug. Schnitter hergestellt sei (während die Zeichen: H.F. und N sind); hübsch gravirte Ornamente an Fuss, Leib und Deckel. Seidelform, Silber, vergoldet; 25 cm hoch.

2. 3., aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, mit: M.C.F.H.Z.S.E.G.G.V.L.D (Marie Christiane Felicitas, Herzogin zu Sachsen-Eisenach, geborne Gräfin von Leiningen-Heidesheim dedit) und deren beiden Wappen, sowie sehr hübschen, gravirten Ornamenten an Ausguss, Henkel und Deckel. Seidelform; Silber, mit Vergoldungen;  $22^{1}/_{2}$  cm hoch.



Ornamente an der 2. Weinkanne in der Stadtkirche zu Weimar.

Kelche, alle von Silber, vergoldet.

- 1. Aus dem 15. Jahrhundert, schwer und kräftig. Fuss in Sechspass-Form: ©, mit geripptem Randmuster; auf den Pässen gravirte Maasswerke, auf einem aufgelegte Kreuzigungsgruppe. Am Knauf Würfel mit: I.H.E.S. V.S., dazwischen oben und unten Maasswerke in vertiefter und zuletzt durchlöcherter Einschneidung. Am Schaft über und unter dem Knauf: maria und ihesvs. Am unteren Theil der Kuppe ein Fries, mit durchbrochen geschnittenen Dreipässen umlegt; 20 cm hoch.
- 2. Aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, laut Inschrift an der Kuppe vom Rittmeister Moritz Kluge (wohl dem Besitzer von Daasdorf b. Buttelstedt, s. S. 207 f., also im 17. Jahrhundert) hergeschenkt; wohl damals am Knauf verändert. Fuss in Sechspass-Form, mit Vierblatt-Muster am Rand und aufgelegtem Crucifix. Am Knauf Cylinderchen mit: maria, dazwischen durch Umarbeitung im 17. Jahrhundert hässliche, regellos gewundene Vertiefungen. Um den Schaft unter dem Knauf und um den unteren Theil der Kuppe ist ein durchbrochener Fries von Kreuzblumen (diejenigen an der Kuppe als Ende einer mit Zickzacklinien gravirten Fläche) gelegt; kräftig, 191/2 cm hoch.
- 3. Aus dem 15. Jahrhundert. Fuss rund, mit aufgelegtem Crucifix. Knauf sechskantig mit eingebauchten Flächen und daran vortretenden Cylindern, welche: IHESVS enthalten. Schaft über und unter dem Knauf rund, mit herausgeschlagenen Rosettchen; 15 cm hoch.

Weimar.

- 4. Klein, aus dem 17. Jahrhundert. Sechspass-Fuss, Knauf mit sechs vortretenden Engelsköpfehen, dazwischen einfache Renaissance-Muster; 14 cm hoch. Zeichen: Adler-Oberkörper über Balken und: 14.
- 5. Im Jahre 1634 von Georg Kühnholt in die Jacobskirche verehrt, laut Unterschrift unter dem Fuss, der rund, aber durch Treiben oben zum Sechspass gewandelt ist. Knauf gedrückt-apfelförmig, gerippt. Aelterer, runder Schaft, über und unter dem Knauf benutzt, mit (unten): ave maria (oben) gracia plena. Schlechte Arbeit; 18 cm hoch.
- 6. Von J. Schefer 1671 geschenkt laut Inschrift unter dem Sechspass-Fuss, der oben ein Weihekreuz hat, birnförmig, bezw. Knauf vasenförmig, mit gravirten Eiern, durch Kehlen von dem (oben mit Perlfries abgeschlossenen) Fuss und der Kuppe getrennt. Gross, aber von ungeschickter Form; 27 cm hoch, Zeichen: verschlungenes CAR und E.
- 7. Schlecht zusammengeflickt. Fuss rund, mit blindem Stegmuster am Rand; oberer Fusstheil neu. Knauf aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, gedrücktkugelig, durch eine gerippte und gegliederte Querleiste in eine obere, mit Akanthusblättern und eine untere mit Eiern gravirte Hälfte getheilt. Schaft unter und über dem Knauf viel zu klein für den Knauf, rund, aus dem 16. Jahrhundert, mit: MAR.A IESVS und SALVATOR MVNDI; 20 cm hoch.
- 8. Vom Herzog Johann Wilhelm 1728 der Schlosskapelle zu Allstedt geschenkt laut Inschrift auf dem Sechspass-Fuss. Knauf sechskantig, vasenförmig;  $23^{1}/_{2}$  cm hoch. Zeichen: springendes Pferd und: M.



Beschlag (Schliessen) einer Bibel von 1606 in der Stadtkirche zu Weimar, <sup>8</sup>/<sub>4</sub> d. nat. Gr.

Bibel in der Sacristei, sogen. Kurfürstenbibel, von 1606, mit sauber ausgeführtem Einband; daran silberner Beschlag. aus der gleichen Zeit: in Mitte ein Christuskopf (A), an den Ecken die Evangelisten, alle in Medaillons, von Schnörkelwerk eingefasst, sehr gut behandelt in der leichten und dabei derb ausgeführten, durchbrochenen Arbeit.

Bibel in der oberen Kirchbibliothek, Ende 1700, mit Messing-Beschlag; Moses, Christus und Evangelisten, derbe Arbeit. Glocken. 1) 1604 von Hermann Königk zu Erfurt. Fries von Akanthusblättern, Fries mit Löwenköpfen und Rankenwerk, darin Thiere und Engel, darunter Weintrauben; auf beiden Seiten das sächsische Wappen. — 2) 1851. — 3) und 4) 1888. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. VI, S. 230, will noch eine Glocke von 1209 gesehen haben (unwahrscheinlich). — Schöll, S. 33. — Wette I, S. 224 f.

[Ein Friedhof umgab einst die Stadtkirche. Zahlreiche Gebeine bei Anlage der Wasserleitung hinter der Kirche gefunden.]

(Russische Kirche, unbedeutend; s. unten S. 429.)

Katholische Kirche, nach Entwurf von Schmidt in Frankfurt a. M. bedeutender Bau, 1893 vollendet.

Neuer Friedhof, seit 1818 in Gebrauch. — Scholl, S. 242. 266 f. über die (neueren) Grabmäler. Hervorragend neuerdings die von Ad. Schoell und von Friedr. Preller.

Fürstengruft, 1825 von Coudray gebaut, einfach, würdig.

26 Särge von Fürstlichkeiten weimarischer Linie, von den Nachfolgern Herzogs Wilhelm IV. (er selber, † 1662, in der Stadtkirche begraben, vgl. S. 358) und ihren Familien an bis zu denen der Kinder Herzogs Ernst August, zuletzt des Herzogs Constantin, † 1758, wurden in der Schlosskapelle, nach dem Brande derselben 1774 in einem Gewölbe des Schlosses aufgestellt, 1825 hierher versetzt.

Künstlerisch bemerkenswerth sind folgende Sarkophage, aus Blei.

Sarg der ersten Gemahlin des Herzogs Ernst August, Eleonore Wilhelmine von Anhalt, † 1726 (Abbild. auf folg. S.). Auf dem Deckel liegt ein Kissen mit der Krone und ein Crucifix, dahinter steht am Kopfende eine Gruppe von drei Engelchen, um ein Namensschild mit Strahlenkranz gruppirt, von feinem Schwung der Anordnung. An den Seiten und am Fuss-Ende Frauenköpfe unter der Krone, ringsum Ornamente, zum Theil hübsch, im Regentschaftsstil, und Cartouchen. Zwischen den Füssen hängendes Ornament.

Sarg von Ernst August's Vater, Johann Ernst III., † 1707, kleiner, weniger reich verziert; am Fuss-Ende gemalte Wappen, auf dem Deckel liegende Ornamente.

Sarg von Ernst August's Mutter, Sophie Auguste von Anhalt, † 1694, einfach in den Linien; getriebene Wappen am Fuss-Ende, an den anderen Flächen Schilde mit Sprüchen, auf dem Deckel ein aufgelegtes Crucifix.

3 Särge für die als Kinder gestorbenen Geschwister Ernst August's, Johann Wilhelm, † 1686, Eleonore Christiane, † 1690, und Johanna Auguste, † 1691, mit einigen Verzierungen, getriebenen und gemalten Wappen, sowie auf dem Deckel aufgelegtem Crucifix.

Särge von Ernst August's Grosseltern, Herzog Johann Ernst II., † 1683, und Christiane Elisabeth von Holstein, † 1679, ähnlich verziert.

Särge (? für die von Johann Ernst's II. Eltern, Herzog Wilhelm IV., und Eleonore Dorothea von Anhalt gehalten); an den Ecken unten Engel, an den Flächen Blumen und Ornamente aufgemalt.

Die übrigen Särge sind schmucklos. Ebenso die nach 1825 hier ebenfalls aufgestellten Särge, darunter die von Schiller und Goethe, von Carl August und seiner Gemahlin, vom Grossherzog Carl Friedrich, † 1853, und seiner Gemahlin Grossfürstin Maria Pawlowna, † 1859. Da die letztere nach russischem Ritus unter einer eigenen Gruftkirche, aber ausserdem neben ihrem Gemahl ruhen sollte, hat man den eigenartigen Ausweg getroffen, dass dicht neben der Fürstengruft 1862 eine mit Thürmchen und Kuppeln geschmückte, russische Kapelle (nach dem Entwurf des



Sarkophag der ersten Gemahlin des Herzogs Ernst August, Eleonore Wilhelmine, in der Fürstengruft zu Weimar.

Oberbaudirektors Streichhan) aufgerichtet, die Wand an der einen Stelle, wo die beiden Gruftkirchen aneinander stossen, beseitigt und die Särge des grossherzoglichen Paares dort so aufgestellt wurden, dass hier die Entschlafenen, je unter eigenem Dach und doch neben einander, ruhen konnten.

Burkhardt, Stammtafeln, Nr. 67. 68. 81. 82. 94. 99. 101. 102. 108. 109. 110. 112. 113. 114. 115. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 128. 129. 130. 134. 135. 136. 140. 141. — Francke, S. 60 Abbild. — Scholl, S. 244 f. u. Anm., mit Angabe sämmtlicher hier Begrabenen.

# Untergegangene geistliche Stiftungen.

Deutschorden. Der Deutschorden besass hier seit 1284 das Patronat über die Kirche; sein Haus, seit dem 15. Jahrhundert regelmässig als Comthurei bezeichnet, war das reichste der Ballei Thüringen. Es stand wohl stets an der Stelle des 1566 gebauten (s. Privathaus, Herderpl. 9 S. 421). Ueber sein Backhaus s. S. 418. Ein Vorwerk des Ordens lag wohl an der Ecke Brühl- und Gerbergasse, neben und an der Stelle des später fürstlich gewordenen und bis in unsere Zeit so genannten Vorwerkes, wurde also vermuthlich von diesem einverleibt. Dieses Vorwerk. mit Kemnate, war ursprünglich vielleicht der Hof des Walter von Vargula (welcher das Patronat über die Jacobskirche hatte). Daneben (einen Theil des Raumes selbst einnehmend, wo jetzt das grossherzogliche Marstallgebäude sich erhebt), also möglicherweise in Verwaltung des Ordens war ein Lorenzhospital mit Annen**kapelle** im 13. und 14. Jahrhundert vorhanden, 1383 (neu?) gebaut, gegen Ende des 16. Jahrhunderts erneuert; nach allmählichem Verfall 1833 ganz eingegangen. - Franke, Das Rote Buch, S. 52 u. Anm. - Hermann, in Thuring. Vereins-Zeitschr. VIII, S. 61. - Hess, in Thuring. Vereins-Zeitschr. VI, S. 233. - Kreysig, Beitr. z. Hist. d. sächs. L. I, S. 429. - Kronfeld II, S. 168. - Schöll, S. 29. 129. - Voigt, Gesch. d. deutschen Ritterordens I, S. S. - Wette I, S. 14 nach Lairitz.

Ehemaliges Franciscanerkloster oder Barfüsserkloster. Die Nachrichten über dasselbe sind ausserordentlich dürftig, ebenso die sich findenden -Reste. Wir wissen nur, dass das Kloster, 1453 von Herzog Wilhelm gestiftet, auch seinen Leichnam eine Zeitlang barg, dass es 1518 Luther bei seiner Durchreise aufnahm und, 1533 von den Mönchen verlassen, seitdem verschiedenen, weltlichen Zwecken diente. Zu vermuthen ist daraus, auch aus des Ordens Gewohnheit, dass Bau und Ausschmückung ziemlich einfach waren. Nur die Umfassungs-Mauern, und auch diese mehrfach verändert und verstümmelt, stehen noch aus alter Zeit, sowie eine Quer-Scheidemauer (s. unten Lageplan S. 398). So werden zwei Theile gebildet, die aber aussen nur an der Südseite sichtbar sind, denn die Nordseite, am Zeughof gelegen, geht von Osten nach Westen glatt durch; an der Südseite, dem Platz am Palais, ist der östliche, kürzere Theil etwas schmaler, der westliche Theil tritt um ein Stück vor mit abgerundeter Vorderecke. Hier sind die einzigen Reste, welche den gothischen Bau verrathen, einige schlichte, spitzbogige Thüren (auch innen, zugemauert, vom Rechnungsamt aus erkennbar) und Fenster, zum Theil später rundbogig verbreitert, ferner die Console eines Erkers. Hier steckte einst eine Wendeltreppe, von der wir aber, da sie herausgebrochen und Oeffnungen willkürlich gebrochen und geschlossen sind, nicht erkennen, ob sie einst zur Verbindung der Räume des Osttheils oder (wie jetzt) zu denen des Westtheils gehörte. Jetzt lässt sich auch nicht mehr feststellen, ob die Kirche im östlichen oder im westlichen Theil des Gebäudes zu suchen ist, die Wohnräume des Klosters also im anderen. Die hohe Ostmauer nach der Windischengasse zu mit dem steilen Giebel ist schmucklos, oben erst nach den Klosterzeiten aufgemauert; einige oben im Dachboden sichtbare Spitzbogen-Nischen einstiger

Oeffnungen erweisen sich bei genauerer Untersuchung als Constructionen jedenfalls nach 1533. Aeltere Weimaraner haben jedoch früher folgende Wahrnehmungen gemacht, wonach die Kirche den Osttheil einnahm. Bevor die östliche Seite des Gebäudes neu abgeputzt wurde, waren die Reste spitzbogiger, grosser Fenster zu sehen. Unter dem als ehemaligen Chorraum anzunehmenden Theil befand sich eine Gruft (weimarischer Herzöge). Bevor der westliche Theil des Gebäudes für die Zwecke der Militärkammern, später der Musikschule umgebaut wurde, waren in ihm die einstigen Mönchszellen mit eisenvergitterten Fenstern nach Norden zu theilweise noch vorhanden. An die westliche Partie des Westtheils ist aussen nach Süden im 16. Jahrhundert ein Zwischenbau vorgelegt worden, der das bereits verweltlichte Klostergebäude mit einem südlich hier gegenüberliegenden Privathause verbinden sollte; von diesem Zwischenbau und dem Südbau wird später (S. 397) im Zusammenhang mit dem Witthumspalais zu sprechen sein. Westfront des ehemaligen Klosters, die nach dem Hof des Witthumspalais geht, ist ein neueres, kleines Wohngebäude für den Castellan des Palais angebaut. An der Nordseite aussen Kragsteine [des ehemaligen, mit Holzdach überdeckten Kreuzganges, der nach der Kirche führtel.

Das verlassene Kloster wurde, wohl vor der Mitte des 16. Jahrhunderts, zum Kornhaus eingerichtet, dabei die Mauern, Fenster und Thüren nach Bedarf geändert, viele Zwischenböden gelegt; nach Westen, dem Stadtgraben zu, wurden Schiessscharten angebracht und Geschütze aufgestellt. Später wurde der östliche Theil für die Zwecke des Grossherzoglichen Rechnungsamtes (eine Zeitlang auch für den Prinzen Johann Friedrich, † 1628, vgl. Burkhardt, Stammtafeld, Nr. 70) eingerichtet. Die Hausthür, die hier unten an der Südseite hineinführt, ist neu, aber in der Profilirungsweise des 17. Jahrhunderts gehalten. Der westliche Theil ist 1880 für die grossherzogliche Musikschule umgebaut worden.

Gräbner, S. 69. — Hermann, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1871 (VIII), S. 61. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. VI, S. 228. — Kronfeld II, S. 169. — Schöll, S. 75 f. u. Anm., 64 über Luther im Kloster. — Schumann, Landeskunde, S. 118. — Wette, Nachr. v. d. Res. Weimar I, S. 15. 46, s. auch Kornhaus. — Ministerial-Direktor Dr. Kuhn in Weimar, Schriftl. Mittheilung.

[Grabsteine, 1533 zum Theil in die Stadtkirche gekommen, so derjenige Wilhelm's des Tapferen, † 1483, der Gattin Johann des Beständigen, † 1521, etc., siehe bei Stadtkirche.]

[Franciscus lebenden und meist als Beguinen bezeichneten Schwestern, unsicherer Ueberlieferung nach im 14. Jahrhundert gegründet (vor 1323?; Beguinen in Weimar 1304 erwähnt nach Urk. d. Staatsarchivs), ungefähr an der Ecke der jetzigen Ritterund Windischengasse belegen, in dem früheren Eichmann'schen Haus, jetzt ganz umgebaut, ehedem mit niedrigen Gewölben, kleinen, unregelmässigen Fenstern und den mit starken Bohlen bekleideten Innenwänden der Stuben den Eindruck hohen Alters machend; 1511 weiter hinein in die Rittergasse verlegt, 1534 eingegangen. Ihr Haus wurde 1535 zum Verkauf bestimmt (Urk. d. Gesammtarchivs). — Burkhardt, Schriftl. Mittheilungen. — Gräbner, S. 69. — Hermann, in Thüring. Vereins-Zeitschr. VIII, S. 61. — Schöll, S. 75 f. u. Anm.] — Schumann, Landesk., S. 118. — Wette, Nachr. v. d. Res. Weimar I, S. 46.

[Frauenkirche oder Marienkirche, lag an der Nordseite des jetzigen Goetheplatzes, umgeben von einem Friedhof. 1465 wird erwähnt, dass die tägliche ewige Messe aus ihr in die Peterpaulskirche verlegt worden sei, was also nicht lange vorher geschehen sein dürfte. In der Neuzeit wurde dort eine Anzahl Särge aufgedeckt. Die Kirche stand noch 1522 (hier Franciscanerpredigten gegen Luther), scheint dann wegen Baufälligkeit und Mangel an Unterhaltungsmitteln eingegangen zu sein. — Wette I, S. 15 nach Lairitz, Einweihungspredigt der Jacobsk. II, S. 4.]

[Martinskapelle in der alten Burg, s. diese S. 371.]

[Kapelle auf dem Junkerkirchhof. Dieser Begräbnissplatz für Vornehme lag zwischen der heutigen Kaiserin Augusta- und der Junker-Strasse, westlich von der Taubstummen- und Blinden-Anstalt. Er wird schon im 14. Jahrhundert erwähnt. — O. Franke, Das Rote Buch von Weimar, S. 132.]

# II. Weltliche öffentliche Gebäude.

### A. Staats- und Kron-Gebäude.

In Weimar empfiehlt es sich für unsere Aufgabe, die öffentlichen, nicht kirchlichen Gebäude nicht nach alphabetischer Reihenfolge, sondern, der besseren Uebersichtlichkeit wegen, nach ihrer Lage und ihrer Bestimmung zu ordnen. Die älteren grossherzoglichen und staatlichen Gebäude bilden zunächst einen gewissen Zusammenhang der Lage und Geschichte nach, und es lassen sich die hauptsächlich in Frage kommenden Bauten leicht von Norden nach Süden aneinander reihen. Ja sogar kennzeichnend für das Stadtbild Weimars, daher hier wenigstens anzudeuten, ist der Umstand, dass sämmtliche aus älterer Zeit stammende Bauten, welche dem Staate oder der Krone gehören und von einiger Bedeutung sind, an der Südost-Ecke der Stadt, in der Niederung nach der Ilm zu, liegen. Alle lassen sich von einem Mittelpunkt aus, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, überschauen. Den nordöstlichen Abschluss der Hauptgruppe bildet das grossherzogliche Residenzschloss; nach Südsüdwesten zu liegt der einst zu dem früheren Schlosse gehörige, seit dem Neubau desselben aber losgelöste Thurmbau, dann die aus dem Gelben und dem Rothen Schloss gebildete Baugruppe mit der vorgelegten Hauptwache, weiter als südlicher Schluss, Fürstenhaus und Bibliothek. So ziehen sich diese Gebäude in ungefährer Sichelform herum. Sie sind freilich ganz ohne Rücksicht auf einander zu verschiedenen Zeiten, und von verschiedenartigsten Grundsätzen der Bauherren und Geschmacksrichtungen der Architekten ausgehend, entstanden, auch später vielfach verändert, speciell verstümmelt worden. Trotzdem würden sie bei planvoller Anordnung des Platzes zwischen diesen Schlössern (oder vielmehr der Plätze und Baumpartieen, in welche jetzt das Terrain ungünstig geschieden ist), sowie bei einigem Ausputz der durch Abbrechen der Einzelheiten, namentlich der Hintergebäude des Rothen Schlosses, zu kahl gewordenen Rückfront dieses Schlosses, andererseits durch ein nicht zu fühlbares Beseitigen oder Verdecken allzu störender



baulicher Einzelheiten an dieser Baugruppe und der Bastille (ohne deren interessantes Einzelbild aufzuheben), ein malerisches und wirkungsvolles Gesammtbild ergeben und den Platz zu einer der hervorragendsten Schöpfungen Nord- und Mitteldeutschlands gestalten.

Das Residenzschloss nimmt die Stelle der alten Burg ein.

Die älteste Anlage einer Burg in Weimar ist unsicher, da sich Vermuthungen geltend gemacht haben, die ursprüngliche Burg der Grafen von Weimar sei nicht an der Stelle des jetzigen Schlosses, sondern auf dem anderen Ufer der Ilm zu suchen. Dies beruht hauptsächlich auf den Namen Altenburg (der Anhöhe auf der gegenüberliegenden Seite der Kegelbrücke) und Horn (dem höher gelegenen Gelände des rechten Ilmufers östlich von Weimar gegen Oberweimar, bezw. den Kasernenplatz, hin), sodann auf der Annahme, dass die älteste Burg Hornstein hiess und der Name auf die spätere Burg übertragen sei, auf dem Vorhandensein eines steinernen Ziehbrunnens am Horn, auf dem Schluss, dass die älteste Burg keine Wasserburg gewesen sein könne, und Aehnlichem. Doch fehlt jeder Beweis. Altenburg und Horn liegen entfernt und ohne jeden fortificatorischen Zusammenhang von einander (man müsste denn auch hier wieder an zwei Burgen denken), das Wort: Burg etc. kommt oft an Stellen vor, wo thatsächlich nie eine befestigte Burg des Mittelalters gestanden hat (wohl aber heidnische Umwallungen geheiligter Plätze), die Anlage einer Wasserburg spricht nicht gegen hohes Alter, und der Name Hornstein taucht erst in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts (Plan in Braun u. Hoghenberg), amtlich 1613 auf (in welchem Jahre sich Herzog Johann Ernst I. auf einer Reise Graf von Hornstein nannte); die Urkunden, welche theils für, theils gegen das Vorhandensein der ältesten Burg auf dem linken oder rechten Ufer der Ilm angeführt werden, beweisen in Folge ihrer unkritischen Abfassungs-Zeit oder Ungenauigkeit der Ortsangabe gar nichts. Schliesslich ist auch die älteste Stadt und somit die älteste Burg in der Nähe der Jacobskirche vermuthet worden.

Was wir von den Schicksalen dieser Burg oder dieser Burgen hören, ist in Kürze Folgendes: Der Aufenthalt Kaiser Otto's II. 975 in Weimar lässt auf das Vorhandensein einer Burg in oder bei dem Orte schliessen. 1002 ward Graf Wilhelm von Weimar in der Burg von seinem Gegner Markgraf Eckard von Meissen belagert. In den Urkunden der neuen Grafen von Orlamünde-Weimar seit dem 12. Jahrhundert ist öfter von dem Castrum, Castellum oder Hus etc. derselben die Rede. Ein Chronist von 1355 berichtet, dass bei dem Brand von Weimar 1299 die Burg verschont (oder nicht verschont?) geblieben sei, 1223 wird ein Kapellan auf der Burg mit Namen genannt, 1233 die Kapelle als S. Martins bezeichnet (also wie die 1461, was für den Bau der alten Burg an der gleichen Stelle der späteren spricht). Eine von Manchen angenommene Zerstörung der Burg 1344 ist unerwiesen; jedoch brannte diese älteste Burg 1424 grossentheils ab.

O. Franke, Das Rote Buch von Weimar 1891. — Kronfeld II, S. 163 f. — Schöll, S. 80 u. Ann. mit Hinweis auf Wolf, Müller's Annalen, S. 306. — Wette I, S. 17; II, S. 3.

Der neue Burgbau entstand gewiss gleich nach dem Brande der ersten Burg, noch unter dem Landgrafen Friedrich dem Einfältigen († 1440). Hier haben wir die erste wirklich sichere Nachricht durch die Angabe auf dem Thor der einst zur Burg gehörenden Bastille (s. unten), wonach 1439 der Thorbau, also wesentliche Theile der

Burg, vollendet wurden. Eine in der Burg befindliche Martinskapelle wurde 1461 zu einer Collegiat-Stiftskirche erhoben und diese Kirche laut einer 1618 noch vorhanden gewesenen Inschrift im Jahre 1470 gebaut - mcccclrr completa est fundacio etc. Ob die Burg jemals Hornstein hiess, wissen wir nicht (s. oben), doch hören wir von einigen Verschönerungen und Erweiterungen, welche die Burg, nunmehr schon ein Schloss im moderneren Sinne, im 16. Jahrhundert erfuhr. 1514 wurde die Tafelstube mit schönen Glasbildern geschmückt. 1515 wurde am Hauptthurm eine grosse Christoph-Figur angemalt, welche 40 Jahre später durch Peter Gothland erneuert wurde. 1520 wurde die Kirche vergrössert und über der neuen Thür ein Bronze-Standbild des heiligen Martin mit dem Bettler angebracht. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts dürfte Johann Friedrich I., gleich nachdem er Weimar zur Residenz gewählt, Erweiterungen und Verschönerungen an seinem Schlosse vorgenommen haben. Die Vermuthung liegt nahe genug, findet auch darin Bestätigung, dass das südliche Portal der Bastille unverkennbar die schönste Renaissance um 1554 verräth. (Aehnlichkeit mit dem Cranach-Haus, mit dem Grabmal der Herzogin Agnes in der Stadtkirche.) Sein späterer Nachfolger im Weimarischen, Johann Wilhelm, setzte den Bau fort und vollendete ihn im Grossen und Ganzen in der Gestalt, wie er auf dem Bilde dieses Herzogs in der Bibliothek (A) und auf alten Stadtplänen von Wolf (1569) sowie auf dem Bild von Richter 1612 (s. Abbildung) erscheint. Danach war es ein grosser, unregelmässiger Complex von Gebäuden. Im Ganzen können wir aber doch ähnlich, wie heute, ein Nordgebäude, ein Ostgebäude und ein Westgebäude um einen inneren Hof annehmen, abgesehen natürlich von den vielen kleineren Gebäuden und Gebäudetheilen, die das Ganze elliptisch und so malerisch gestalteten. Das hauptsächlichste Wohngebäude war der Nordtheil des Ostflügels, welcher zwar einfache Fenster in vielen Geschossen, aber auf dem Dach nach allen Seiten theils wirkliche, theils Zier-Giebel mit geschweiften Abstufungen zeigte, 1569 an der Westecke auch noch einen Thurm für eine damals angelegte Reittreppe erhielt; der Thurm bekam 1602 einen Schweifhelm, auf dem eine Kugel noch einen mächtigen Knopf bildete. Ein südlich daran anschliessender Bau, mit Erker, Vorbau und Dach-Erker nach aussen belebt, bildete einen Zwischenbau zu der hier das Schloss abschliessenden Schlosskirche. Sie war noch ganz gothisch, mit dem eckig gebrochenen Chor nach Osten vortretend; vor der Südseite trat in sieben Seiten des Achtecks ein mächtiger Thurm vor, mit hohem, unten von Dach-Erkern eingefasstem Achteck-Helm bekrönt. Den Nord- und West-Bau bildeten die zusammenhängenden Einzelgebäude, in denen wir wohl das Hofamt, das Rentamt und das von Johann Friedrich I. gestiftete Consistorium zu suchen haben; als Süd-Abschluss stieg dem Kirchthurm gegenüber ein mächtiger Rundthurm auf, mit ungemein hohem, schlankem Achteck-Helm, der im Anfang und dann nochmals in der oberen Hälfte seines Laufes von vier Nebenthürmchen (Acht-Orten) umgeben wurde: der jetzige Schlossthurm. Die Gebäude erhoben sich auf der hohen Hauptmauer; nach Süden zu aber war noch zum Schutz des Hofes ein Zwinger mit Zinnenmauer und Thürmen vorgelegt, und ein hölzerner bedeckter Wehrgang führte auf einer Brücke von drei Pfeilern nach einer Vorburg, die da stand, wo sich später ein anderes Schloss, dann (1702) das Gelbe Schloss erhob. 1590 ward an der Nordseite nach dem Kegelthor ein Thorbau vorgelegt. - Im Jahre 1618 kam ein Feuer aus, das die alte Burg zum grossen Theil verheerte. Der Westtheil mit dem (Schloss-)Thurm blieb verhältnissmässig



Ansicht der ehemaligen (1618 grossen Theils abgebrannten) Burg zu Weimar.



τ Zeichnung von 1612 von Chr. Richter im herzoglichen Museum zu Gotha.

besten erhalten; die Kapelle verlor zwar den Thurm, wurde aber in den unteren eilen bereits 1619 nothdürftig hergestellt und wieder benutzt (1630 geweiht). Dagen traf ein vollständiger Neubau den Ostbau von der Kapelle ab, den Nordbau d ein anstossendes, kleines Stück des Westbaues. Diese Theile wurden planssig zu einem (nach damaligen Begriffen) modernen Prachtschloss umgebaut und auch für die Gesammt-Anlage ein grosser, freier, rechteckiger Hof gebildet. Erst ter Wilhelm IV. kam dieser, dann allerdings höchst stattliche Bau des nun ilh elmsburg genannten Schlosses von 1651—1654 zur Ausführung. Den Bau tete vielleicht Johann Moritz Richter (der 1659 das jenaer Schloss baute); an der bsschmückung betheiligte sich der Hofmaler Christian Friedrich Richter, neben lchem auch Wilhelm und Albrecht Richter hier lebten. Das neue Schloss war i aller Grösse, wie es scheint, ähnlich akademisch ebenmässig gebaut, wie z. B. r gleichzeitig erbaute Friedenstein zu Gotha. Ein Erdgeschoss und zwei Oberschosse waren durch kräftige, durchlaufende Gesimse getheilt, das Erdgeschoss it rundbogigen Fenstern und Thüren nach dem Hof, mit rechteckigen nach aussen, e Obergeschosse mit rechteckigen Oeffnungen versehen und durch Pilaster geliedert. Einige Abwechselung brachten die an mehreren Stellen des Erdgeschosses ngebrachten Rundbogen - Arkaden hinein und die am Nordflügel in den Hof und ach aussen vortretenden Treppen-Vorbauten mit geringer Erhebung über dem onst ganz langweiligen) Dach, bezw. mit Kuppelkrönung. Eine ähnliche Kuppel rhob sich auf dem Dachfirst in der Mitte des Ostflügels, wo also das Wohnschloss u suchen ist, über dem grossen Saal desselben. Die Aussenfront dieses Flügels atte ein etwas vortretendes Mittelrisalit, trat aber in der Mitte dieses Risalites riederum und zwar so stark zurück, dass hier ein förmlicher, wenn auch enger, Forhof entstand, den eine vorn die Gebäudetheile verbindende, niedrige Mauer mit undbogigem Eingangs-Thor nach aussen hin abschloss. Den grossen Saal oder Schallsaal" deckte wie aussen die Kuppel, so auch im Innern ein "Gewölbe", wohl us Holz, welches mit Reiterbildnissen Herzog Wilhelm's und seiner Brüder von Richter geschmückt war (vollendet laut einstiger Inschrift 1659); bedeutende Bilder lingen an den Wänden. Ebenso in zwei Zimmern darunter. Ueber einer eigens ingerichteten Drechsel-Werkstatt des fürstlichen Künstlers lag ein kleinerer Speiseaal, darüber ein Altan und Dach-Umgang.

Ausstattung: Fürstenstand (darin die lebensgrossen, nach Cranach gemalten Bildnisse der drei letzten Kurfürsten und die der Herzöge); Altar von Marmor, dahinter Kanzelbau in Pyramidenform; unter dem Altar die Gruft für Herzog Wilhelm, seine Gemahlin und später auch für seine Nachkommen (siehe Fürstengruft, S. 365); hinter der Kanzel die Gedenktafeln derselben Fürsten. (Die Kirche erhielt 1712 fünf neue Glocken von Sorber, welche aber erst später auf den Thurm kamen.)

1693 wurden zwei zunächst der Schlosskirche befindliche, gewölbte Rathszimmer zum Archiv umgewandelt, welches 1697 um einen fünffenstrigen, gewölbten Raum crweitert wurde; 1696 das Opernhaus eingerichtet und im folgenden Jahre vergrössert, von 1700 an Bibliothek, Münzkabinet, Kunstkammer und Naturalien-Sammlung angelegt. Nachrichten des 18. Jahrhunderts melden von Bauthätigkeit des Herzogs Ernst August, so 1730 Herstellung des Kirchthurmes durch den Baumeister Crone, dann Verschönerung des Innern, namentlich des grossen Saales, sowie Einrichtung

eines Rittersaales für den 1732 gestifteten Falkenorden, mit den Bildnissen der Ordensritter. 1774 gingen alle Gebäude, alte und neue, Hornstein und Wilhelmsburg, in Flammen auf, und wurden die Trümmer dann fast vollständig abgetragen, zuletzt 1794 die Schlosskirche. Nur einige geringe Mauerreste der Hauptgebäude wurden erhalten und später, in ganz anderer Weise, zum Neubau des jetzigen Schlosses benutzt; ein grösserer Rest ist der südlich vom Schloss stehende Bau, an dem freilich Altes, Neues und Neuestes so mit einander verbunden und in einander verwickelt sind, dass keine geschichtliche Entwickelung des Vorhandenen gegeben werden kann, noch Trennung nach der Entstehung der einzelnen Theile möglich ist. Es ist dies die

Bastille (ein erst im vorigen Jahrhundert aufgekommener Ausdruck) und der Schlossthurm, jetzt den Zwecken der Hof-Behörden, der Generalintendanz und zu Hofwohnungen dienend (A). Das höchst unregelmässige Gebäude besteht der Haupt-



Bastille und Schlossthurm zu Weimar, nach Photographie von Schwier bezw. Zeichnung von Baurath Kriesche.

sache nach aus drei verschiedenen, zusammengefügten Theilen, dem Thurm, einem Westbau oder ehemaligem Hofdamen-Gebäude und einem Südbau, dem ehemaligen Gerichtsgebäude. Früher bildete der jetzt vom Schloss getrennte und dafür mit jenen anderen (nicht zum früheren Schlosscomplex gehörigen) Gebäuden verbundene Thurm einen Theil und zwar die Südwest-Ecke der ehemaligen, elliptischen Fürstenburg.

Den Haupttheil bildet der grosse, hohe, runde, sogenannte Schlossthurm, welcher die ganze Stadt beherrscht. Im steinernen Unterbau an 20 m hoch, stammt er aus der Bauzeit von 1439 (vielleicht auf älteren. untersten Schichten). Der Aufbau ist vom Ende des 18. Jahrhunderts. Die Ueberführung vom alten Rundthurm zum eckigen Oberbau, aus der Zwischenzeit, zeigt erst ein wuchtiges Hauptgesims, mit weit vorsprin-

gender Platte und starkem Wulst darüber, und ist dann kegelförmig ansteigend gebildet, mit vier grossen Fenstern von gepaarten Flachbögen, darüber Wappen und zopfigen, geschwungenen Verdachungen; sie war vielleicht bestimmt, unmittelbar zum Helmdach überzugehen. Jetzt erhebt sich aber darüber erst ein hoher, zwei-

geschossiger, achtseitiger Bau von Fachwerk, das mit Zinkplatten bekleidet und braunroth gestrichen ist, mit hohen Fenster-Oeffnungen und Blenden, über welchen ein zopfig gegliedertes Hauptgesims (an den vier breiteren Hauptseiten in der Form: , an den vier Schmalseiten wagerecht) verläuft. Darüber setzt eine im Umriss geschickt gezeichnete Zwiebelkuppel an, mit Laternen-Aufsatz, oberer Kuppel, Kugel und Wetterfahne, so dass der in den Einzelheiten unschöne Bau im Ganzen und besonders in der Fernwirkung eine kühne und lebendige Wirkung macht.

An den runden Thurm lehnen sich zunächst zwei Bautheile; nach Südwesten das annähernd quadratische, ehemalige Hofdamen-Gebäude, aus dem 18. Jahrhundert, nach drei Seiten frei, zweigeschossig, schmucklos, wie das südlich an den Thurm sich schliessende, kurze, unregelmässige, zweigeschossige Gebäudestück, welches ein Giebeldach nach Süden hat. Mit diesem Gebäude steht in loser Verbindung der Südbau, das ehemalige Gerichtsgebäude, ein unregelmässiges. im Ganzen annähernd kreuzförmiges, mit der Nordost-Ecke des oberen Kreuzarmes in die Süd-Ecke des vorerwähnten, kurzen Gebäudes ein Stück eindringend. Dieser Ban ist seiner Hauptlage nach aus dem 15. und 16. Jahrhundert, zugleich das ehemalige Thorhaus zur alten Fürstenburg von dieser Seite aus. Es ist dreigeschossig; seine Fenster sind rechteckig, an den Treppen auch rautenförmig, mit Kehlen und Stäben profilirt. An der Nordpartie ist die Durchfahrt angebracht und zwar im rechten Winkel herumgeführt, an der Westseite des nördlichen Kreuzarmes im Spitzbogen herein und an der Nordseite heraus (einst in den Burghof). Dieses Nordthor ist später aussen von einem flachbogigen Tragebogen umzogen, darüber eine Wappentafel, die älteste der Stadt, erhalten (A), welche das thüringische Wappen und die Umschrift: 21 na[ti]vitate dni mccccfffif sont bec arma toringica et structura valfe copleta enthält. (Seit des Herrn Geburt 1439 sind diese thüringische Wehr und der Bau des Thores vollendet worden. Da diese Inschrift so oft falsch übersetzt ist, bemerke ich, dass arma Rüstzeug, also hier so viel wie Kriegsmittel, Festung, aber nicht Wappen heisst, und dass valfe der Genitiv des mittelalterlich-lateinischen Wortes valva oder valfa ist. Hess meint, dass die Befestigungen schon vorhanden waren, nach dem Brand von 1424 aber vervollständigt worden sind.) Dagegen erblicken wir an der Südseite ein grosses Rundbogen-Thor (vom Nordthor jetzt durch eine Mauer getrennt), welches der besten deutschen Renaissance um 1550 angehört (A). [Reste der einst zum Portal führenden Brücke wurden um 1885 gelegentlich der Canalisirung entdeckt.] Treffliche Rankenwerke füllen die Pfeiler und, sich herumziehend, den Bogen der inneren Umrahmung; Delphine bilden den Reliefschmuck der Zwickel; äussere Wandsäulen aber tragen Gebälk und an den Ecken Figuren, in der Mitte einen Aufsatz. Dieser ist eine rechteckige Wappentafel, von Pilastern mit Gebälk eingefasst, auf dem das Fenster des oberen Geschosses ruht, und noch von S-Voluten begleitet. Auf dem Dach dieser Südfront erhebt sich ein kleiner, dreifach geschweifter Giebel. An der Westseite tritt zunächst der Südecke ein kleiner Pfeiler mit beschiefertem Schweifkuppelchen vor; die Seitenflügel sind unregelmässig gestaltet und bedeckt, aber so, dass östlich und westlich auf ihnen Schweifhauben mit schlanker Spitze aufsteigen; und so gewährt das Ganze mit diesen verwickelten Einzeltheilen, mit den unregelmässig gestellten Fenstern einen besonderen, malerischen Reiz, der durch Bewachsen und anstossende Baumpartieen gehoben wird. An einigen Fenstern über dem Südportal sind die Zeichen:

Im Innern des Baues befindet sich zunächst der runden Wendeltreppe im ersten Obergeschoss eine steinerne Thür-Umrahmung mit Pfeilern, Capitellgesimsen, profilirten Rundbögen und consolartigem, mit Kopfconsole versehenem Schlussstein. Ferner andere profilirte Thüren vom Ende des 16. Jahrhunderts, rundbogig, auch mit Sturz, sowie eine Kopfconsole im Treppenhaus. In der Hofkanzlei und in den anstossenden Dienerzimmern einfache Balkendecken mit Kehlen und Stäben, gut profilirt. Im Sitzungszimmer des Oberhofmarschalls eine hübsche, englische Uhr vom Anfang des 18. Jahrhunderts, mit gegossenen und gravirten Ornamenten am Zifferblatt und Einlege-Arbeit am Gehäuse.

Bildniss des Herzogs Johann Wilhelm in der Bibliothek von 1575, enthält eine Ansicht des Schlosses aus jener Zeit. — Ansicht des sogen. Hornsteins von W. Richter, gestochen von Boegehold (photogr. von Schwier). — Aquarelle der Wilhelmsburg vor, bei und nach dem Brande 1774 im 1. Zimmer des Kunstkabinets der Bibliothek. — Francke, Weimar, S. 71, Abbild. — Gräbner, S. 65, mit Abbild. nach W. Richter. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. V, S. 311. 328; VI, S. 225 f., mit der Inschr. — Th. Lobe, Stich der Bastille, um 1835. — Lübke, Gesch. d. deutsch. Renaissance 1882, II, S. 363. — Müller, Annales, S. 418. — Preller, Weimar u. Jena vor 200 J., in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1857, S. 8. 17. — J. M. Richter, Alte Prospecte von der Wilhelmsburg, wie solche nach dem Brand aufgebauet (in der Bibliothek zu Weimar). — Nachweis und Benutzungs-Erlaubniss der Zeichnung von 1612 von Richter im Museum zu Gotha verdanke ich Herrn Museums-Direktor Dr. Purgold. — J. G. Schenk, Stiche der Wilhelmsburg vor, bei und nach dem Brande (abweichend von den Aquarellen der Bibliothek); danach Schwier, Photogr. — Schöll, S. 308 bis 319. — Schwerdgeburth, Stich der Bastille. — Wette I, S. 143. 144. 162. 163; II, S. 8 f. — Photographicen von Held, Schwier u. Hertel in Weimar.

Das Grossherzogliche Residenzschloss, die Karlsburg, wurde an der Stelle und mit Benutzung von Umfassungs-Mauern des 1774 abgebrannten Schlosses, doch nach zum Theil anderem Grundriss aufgebaut. Eine Baucommission wurde eingesetzt, an deren Spitze Goethe stand; von Wolzogen hatte die Geschäftsleitung. 1789 wurde der Bau unter Hofbaumeister Steiner und dem aus Hamburg berufenen Professor Ahrends begonnen und der Haupttheil nach 1790 vollendet, 1794 unter Dach gebracht. Aeussere Hindernisse, wie der Krieg, innere Gründe, Anpassen an Gegebenes, dazu wieder mehrfache Aenderungen während des Baues boten Schwierigkeiten und veranlassten öfteren Wechsel der Baumeister und Künstler; so tritt für die vorher Genannten 1797 Professor Thouret aus Stuttgart ein (von ihm besonders Bau am Ostflügel), 1801 dafür Genz aus Berlin und Rabe (von ihm Nordflügel und Ostflügel vollendet). 1803 wurde das Schloss bezogen. Der Westflügel wurde erst nach 1820 vollendet.

Das Schloss, nach französischem Muster mit seinen drei Flügeln einen rechteckigen Hof einschliessend, dessen vierte (südliche) Seite frei geblieben ist, hat seine Haupt-Ansicht nach diesem Hof hin, während alle drei Aussenseiten in Folge der Lage weniger zur Geltung kommen. Es ist das Erzeugniss ernster, bedächtiger Kunst-Auffassung, ohne lebhaftere Gestaltung oder Gruppirung, noch stärkere Individualisirung. Neuclassischer Stil in der Einzel-Ausbildung, rechteckige Fenster in drei Geschossen zwischen Pilastern, die Bogen-Gestaltung des Erdgeschosses und Rustica

(welche schon einen Schritt zu der erst später in Deutschland zur Schule gewordenen Nachahmung römischer Renaissance bezeichnen) geben den Charakter dieses stattlichen und würdigen Fürstensitzes, der durch kräftigere Portal-Bildungen oder durch irgendwelche Belebung des Daches zu höherer Bedeutung erhoben werden könnte.

Im Innern herrscht durchweg classischer Geist bei einer gewissen, vornehmen Zurückhaltung.

Im Ostflügel liegen hauptsächlich die Wohnräume Ihrer Königl. Hoheiten des Grossherzogs und der Frau Grossherzogin. Den herrlichsten Schmuck derselben bilden die italienischen Gemälde, unter denen die bekannten Köpfe aus Leonardo da Vinci's Abendmahl und treffliche Bilder von Luini, Perugino und Rembrandt hier andeutungsweise genannt werden dürfen (für Thüringen sind von Bedeutung auch einige historische Landschaften von Preller und Kaiser mit architektonischen Hintergründen), sowie die an den Flurwänden aufgehängten Handzeichnungen deutscher, niederländischer und italienischer Meister, darunter Werke von seltenster Schönheit und Bedeutung. — Im Erdgeschoss des Ostflügels sind die grossherzoglichen Silberkammern, die sogenannte grossfürstliche und die Privatsilberkammer Ihrer Königl. Hoheiten und die Glas- und Porzellan-Kammer untergebracht.

Im Nordflügel befindet sich im Erdgeschoss eine ein Familienmuseum bildende Sammlung kleiner, kostbarer Geräthe und Gefässe von edeln Metallen, z. B. Münzenbecher, Arbeiten aus Elfenbein, Cocosnuss und anderen seltenen Stoffen, Gläser mit Schmuck von Metallen u. Aehnl. (M. Rosenberg, 17 Photogr. a. d. großbargl. sächs. Silberschatz in Weimar, 1892; — über eine silberne, in Cöln erkaufte Schale a. Archiv d. Gesellsch. f. ä. deutsche Gesch. III, S. 454 f. u. IV, S. 274 f. mit Abbild.). Im letzten Zimmer dieser Sammlung ein prachtvoller Schrank, holländische Arbeit des 17. Jahrhunderts, architektonisch gegliedert und reich geschnitzt mit Ornamenten und Figuren in Relief (Füllungen mit biblischen Darstellungen), durchbrochener Schnitzerei (Fries mit Reitern) und freier Arbeit (Aufsatz mit Glaube, Liebe, Hoffnung); ferner ornamentale Schnitzwerke von dem Fürstenstand der jenaer Stadtkirche (bei deren letzter Restauration beseitigt, vgl. Schnitzwerke im Schlosse zu Allstedt); 2 gute Oelgemälde. Herzog Bernhard, mit und ohne Knebelbart. — In den oberen Geschossen liegen die sogenannte grosse Gallerie, Courzimmer und Räume für Gäste, sowie zum kleinen Theil die erbgrossherzogliche Wohnung.

Im Westflügel sind unten die Zimmer zum Andenken an die Dichter seit 1835 künstlerisch ausgeschmückt, die Schlosskapelle etwas später; Architekt des Meisten war Coudray, der Kapelle Hess. — In den oberen Geschossen liegt der Hauptsache nach die Wohnung Seiner Königl. Hoheit des Erbgrossherzogs und seiner Familie.

Gräbner, S. 64 Ansicht. — Held, Photographie des Aeussern nach dem Wasser hin. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1865 (VI), S. 225. — Junghans und Koritzer in Meiningen, Lichtdrucke. — Kaaz, Zeichn. um 1802, gest. v. Müller. — G. M. Kraus, Aquarelle u. Radirungen im Grossherzogl. Museum. — Richter, Bilder a. d. westl. Deutschl. (Unser deutsches Land u. Volk VI), 1883, S. 361 mit Ansicht. — Römmler und Jonas in Dresden, Lichtdruck. — Sckell, Handschr. Kat. d. versch. Pläne (in der Grossherzogl. Bibliothek) 1830, S. 103 f. über den Bau von 1789. — Schöll, S. 320 f. 327. 324 über die Innen-Ausschmückung; 330 über die Gemälde von Preller und Kaiser; 334 über die Kapelle; 335 f. ausführlich über die Dichterzimmer, vgl. Schorn, in Weimars Album 1840). — Schwier, Photographieen, bes. gut die vom Schloss mit Bastille im Vordergrund. — Soph. Williams in Berlin (Linde), Photographie.

Weimar. 178

Südwestlich von der Bastille, durch die Strasse getrennt, befindet sich eine zusammenhängende Gruppe von mehreren Bauten, welche annähernd ein rechtwinkliges Dreieck mit dem rechten Winkel nach Westen und der Spitze im Süden bilden. Das westliche Flügelgebäude, das Rothe Schloss genannt, und das rechtwinklig daran stossende, nördliche Flügelgebäude, das Gelbe Schloss, sind ältere, zum Theil werthvolle Bauten, die dritte, gerade dem vorher erwähnten freien, schönen Platz zugekehrte Seite ist leider durch kleinere und unkünstlerische (zum Theil moderne) Bauten ausgefüllt.

Das Rothe Schloss, Regierungsgebäude, früher auch altes Schloss oder mittleres Schloss genannt, bildet den Westflügel der Baugruppe, mit der Vorderfront nach dem Markt und der Collegiengasse zu gerichtet. Es ward von Susanna Dorothea, der Wittwe Johann Wilhelm's 1574 [an der Stelle erkaufter und abgebrochener Bürgerhäuser] bis 1576 (Jahreszahl über dem Portal nach der Collegiengasse) gebaut und von ihr bis zu ihrem Tode 1592 bewohnt. Dann diente es nach dem Brande des Schlosses 1618 eine Zeitlang als herzogliche Wohnung; ebenso später für Prinzen, nach 1803, bezw. 1815 für Zwecke der Regierung und Landesdirektion, auch für die 1780 gegründete freie Zeichenschule bis 1807, jetzt für verschiedene grossherzogliche Behörden und namentlich für das Cultusdepartement des Staatsministeriums.

Das Gebäude ist von Anfang an verhältnissmässig schlicht gewesen, doch ist auch Vieles später abgebrochen und vereinfacht worden, und wird die Erscheinung noch mehr durch den jetzigen Putz beeinträchtigt. Immerhin ist die Ansicht, wenigstens die nach der Collegiengasse hin, etwas aus der Ferne gesehen, eine ganz eindrucksvolle. Sie muss weit besser gewirkt haben, ehe (in unserem Jahrhundert) die mancherlei Erker und Ausbauten beseitigt worden waren. Die rechteckigen Fenster zeigen im Erdgeschoss und in den zwei oberen Geschossen noch Profilirungen mit Kehlen und Stäben. Dass die drei Dachgiebel keine Vorbereitung von unten aus, nicht einmal Berücksichtigung bei Anlage der Fenster in den drei Geschossen gefunden haben, ist eine zu weit getriebene Freiheit; andererseits ist die Unterbrechung der langen Dachlinie durch diese mässig barock geschweiften Giebel ganz lebhaft. Ebenso ist das grosse, rundbogige Hauptportal dadurch, dass der Säulen-Aufsatz mit den Wappen und eigenem Gesims mit Giebel-Ueberdeckung in den grossen Giebel des Portales eingearbeitet ist, nicht glücklich gekrönt, allein im Ganzen von unzweifelhafter Wirkung. An seinen Pfeilern finden sich vielfache Steinmetz-Zeichen, links:

rechts: Die Detail-Arbeit, besonders das Figürliche, die kleinen Genien im Giebelfeld, die auf die Wittwenschaft der Erbauerin deutenden Knaben

mit Schädel und Sanduhr sind äusserst schlecht gearbeitet, freilich auch durch Alter sehr verändert. — Geht man durch die jetzt flach überdeckte Durchfahrt und durch das rundbogige Rückportal, so gelangt man auf den jetzigen Hof. Die Rückfront des Rothen Schlosses bietet hier mehrfach zugemauerte oder rechteckig gewordene, aber auch einige rundbogige und in den Profilen mit Rundstab und Kehle wohl erhaltene Portale. In der Mitte der Ostseite springt ein rechteckiger und an der

Südecke ein runder Thurm vor, beide mit schräg gestellten Fenstern und mit Schweifkuppeln gekrönt. Bezüglich der Fenster gilt dasselbe, wie von denen der Vorderseite; auch ist, wie an der westlichen Seite, besonders ein grösserer Erker noch in seinem Mauer-Anschluss in der Spur erkennbar und sein Abbruch zu beklagen.



Hauptportal des Rothen Schlosses zu Weimar.

Einige der Thüren im Inneren, welche vom Treppenhaus zu den Räumen, bezw. dem jetzigen Gang führen, sind noch in alter Gestalt erhalten, sonst das ganze Rothe Schloss im Inneren modernisirt und schmucklos.

Die zweite Seite der Gebäudegruppe, die Südost-Bauten, welche die Verbindung vom runden Eckthurm des Rothen Schlosses zum Gelben Schloss bilden, bestehen aus niedrigen und unbedeutenden Ställen und Gelassen, in ihrem Zuge durch zwei Thorhäuser mit rundbogigen Durchfahrten durchbrochen, welche Verbindungen vom Markt (und Collegiengasse) zu den Anlagen zwischen Schloss und

Fürstenplatz herstellen. Gerade diese Südost-Bauten schädigen den vorher angedeuteten Gesammt-Eindruck der Schlösser erheblich. Sie sind erst nach 1808 hergestellt worden. [Damals wurden die östlich an den Eckthurm sich anschliessenden Gebäude-Theile abgebrochen, welche bis dahin das Rothe Schloss zu einem Parallelogramm vervollständigten. Ferner lief früher vom Rothen Schloss zum sogenannten Grünen Schloss, der jetzigen Bibliothek, ein bedeckter Gang auf einer Pfeilerstellung. Sodann wurde 1774 an die Südseite eine Hofküche angebaut, die später wieder beseitigt wurde.]

Hertel, Photographie der Vorderfront. — Held, Photographieen der Vorderfront, der Fürstenplatzfront und der Hofseite. — Lübke, Gesch. d. deutschen Renaissance II, S. 363. — Preller, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1857, S. 9. — Schöll, S. 190. 278. 290. — Schwier, Photographie der Vorderfront. — Wette II, S. 18.

Der sogenannte Gleichische Hof, früher ein Freihaus der Grafen von Gleichen, bildet die nördliche Fortsetzung des Rothen Schlosses und seine Verbindung zum Gelben Schloss; es ist ein niedriges, aussen wie innen schmuckloses Gebäude. [Ein ehemals an diesem Hause befindliches, steinernes Wappen (Graf Friedrich's von Gleichen von 1557) fand Verwendung an der künstlichen Ruine im Park; s. dort S. 443.]

Das Gelbe Schloss bildet den Nordflügel dieser Gebäudegruppe. Der Bau wurde [an der Stelle eines Besitzes der Familie Thangel] von Johann Ernst III. 1702 für seine zweite Gemahlin begonnen, deren Namen die Anfangsbuchstaben in geschnittenen Eisenankern aussen an der gegen den Grünen Markt gelegenen Nordfront andeuten (Charlotta Dorothea Sophia Dux Saxoniae Landgrafia Hasso-Homburgiae), und nach seinem Tode 1707 von ihr bis zu ihrem Tode 1738 bewohnt. Später wohnten hier Hofbeamte, u. A. ward als Sohn eines solchen hier A. von Kotzebue geboren. Nach dem Schlossbrand 1774 ward die herzogliche Kammer herverlegt; jetzt befindet sich hier das Finanzdepartement des Staatsministeriums.

Das Schloss besteht nur aus Erdgeschoss und einem Obergeschoss. Die Front nach dem Grünen Markt hin ist in der Mitte des Erdgeschosses durch ein grösseres, rechteckiges Fenster belebt, welches von ionischen Säulen eingefasst und mit Gebälk und gebrochenem Giebel bedeckt ist; darin der Herzogin Monogramm unter dem Herzogshut, welches die auf den Giebel-Enden lagernden, gekrönten, höchst missrathenen Löwen halten. Dies Fenster ist wohl früher ein durch Freitreppe zugängliches Portal gewesen. Die Brüstungs-Balustrade ist nach Beseitigung dieser Treppe An der Westfront, nach der Collegiengasse hin (Fortsetzung des Gleichischen Hauses, bezw. des Rothen Schlosses) sind in geschnittenen Eisenankern die Ziffern 1704 vertheilt, und in der Mitte des Erdgeschosses ein recht breites Rundbogen-Portal, mit Löwenkopf als Schlussstein, von gepaarten, ionischen Pilastern eingefasst und mit gebrochenem Giebel überdeckt; darin die zwei Wappen des herzoglichen Paares unter dem [zerstörten] Herzogshut. Oben an den Ecken Urnen, auf dem Giebel zwei allegorische Frauengestalten des Glückes und des Ueberflusses. Alles künstlerisch werthlos. Das übrige Aeussere der beiden Fronten ist ganz gewöhnlich. Die Fenster der beiden Geschosse sind nicht einmal profilirt. Die Hoffronten sind durchaus modernisirt, mit neuem Treppenhaus und desgl. Einfahrt versehen.

Im ersten Obergeschoss enthalten die Archivräume (ein Mittelsaal, einst Speisesaal, und jederseits ein Nebenzimmer) noch den Rest schmuckvollerer, doch derber, auch durch wiederholtes Ueberweissen ihrer Formen beraubter Stuckdecken: Umrahmungen, welche mit Oelgemälden gefüllt sind. Die Decke des Mittelsaales zeigt an den Ecken Knaben mit den Abzeichen der Haupttugenden, im grossen Mittelfelde Allegorien (auf Wissenschaft und Kunst in Weimar) und Wappen (Sachsens und Hessens), am Gesims ringsum Medaillons mit Brustbildnissen Verwandter der Herzogin; die Decken der Nebenzimmer zeigen ebenfalls Allegorien (der Jahreszeiten, Gesang, Weisheit und Ruhm) durch antike Gottheiten; doch sind alle Bilder ganz nachgedunkelt, auch, da die Archiv-Gestelle hoch gehen, wenig sichtbar, bezw. die Räume unzugänglich.

Gräbner, S. 71. - Scholl, S. 193. - Wette II, S. 20.

Oestlich ist an das Gelbe Schloss die Hauptwache 1835 aussen angebaut; die Front unten mit drei Rundbogen-Arkaden, daneben und oben mit Rundbogen-Fenstern etc. nach der Bastille hin gegliedert, aber ohne Bedeutung. — Schöll, S. 195. — Kämpfer, Aquar. d. alten Hauptwache, im Bes. d. Herrn Hense.

Die Bibliothek oder das Grüne Schloss, so von der früheren Farbe des nach der Ilm zu gelegenen Bogenganges genannt, oder französisches Schlösschen, weil es von Herzog Johann Wilhelm mit dem Gelde, welches er für seine dem König von Frankreich zugeführten Hülfstruppen erhalten hatte, (und unbegründeter Ueberlieferung zufolge nach dem Muster des Schlosses Chatillon) 1563 erbaut worden ist, schliesslich auch Gartenschloss genannt, wurde von dem Erbauer und nach seinem Tode 1573 von seiner Wittwe Dorothea Susanna bis 1576, dann (da sie in das Rothe Schloss zog) wohl von den Prinzen bewohnt, da 1578 noch manche Verschönerung angebracht wurde, später noch von verschiedenen Fürsten, so 1618, dann u. A. 1636-1640 von Ernst dem Frommen. Dann blieb es unbewohnt, gelegentlich nur zur Parade-Ausstellung fürstlicher Leichen benutzt, wurde dann aber 1760 von der Herzogin Anna Amalia zur Aufnahme der Bibliothek bestimmt (diese vermehrt um die 1766 vom Schlosse herübergebrachten Bücher) und als Sammlung für Kunstgegenstände (deren viele neuerdings in das Museum gekommen sind). Auch befand sich von 1775-1885 in der Bibliothek das gemeinschaftliche Archiv. Bau-Aenderungen aus unserem Jahrhundert und der Umstand, dass zu der jetzigen Bibliothek Bautheile, welche aus dem Mittelalter stammen, hereingezogen worden sind, erschweren die Vergegenwärtigung des früheren Aussehens. Der Bau bildet jetzt ein Rechteck, bestehend aus Erdgeschoss und zwei Obergeschossen, mit den Längsfronten nach Osten und Westen (hier, nach dem Fürstenplatz, die Hauptfront mit den beiden Eingangs-Thüren) und mit einer freien Schmalseite nach Norden, während er nach Süden an einen Rundthurm angelehnt ist. Dieser Rundthurm rührt noch von der Befestigung von 1453 her. [Er war nach alten Bildern niedriger, als jetzt, zu Anfang des 17. Jahrhunderts mit einem Kegeldach bedeckt. Das Grüne Schloss reichte nicht bis an ihn heran. Dagegen schloss sich dicht an die Südecke des Gebäudes ein hübscher Rundthurm mit Zwischengallerie und Zwiebelkuppel, welcher vor dem Befestigungsthurm, d. h. näher zum Fürstenplatz, zu denken ist. Auf unserer Abbildung verdeckt er den Festungsthurm. Das Schloss reichte auch nach der anderen, nördlichen Seite nicht so weit wie jetzt, es hatte nur vier Fensteröffnungen statt der

jetzigen sechs, einen Eingang auf der Nordseite. Ferner hatte es unten vortretende Arkaden, welche im ersten Obergeschoss einen Altan mit Balustrade trugen (derselbe soll ursprünglich nur auf den beiden Längsfronten vorgetreten und erst 1578 ringsherum geführt worden sein, ist es aber schon auf dem Bilde von 1575), dann lustig mit Fresken bemalte und mit Sculpturen belebte Façaden und je drei Ziergiebel an den Langseiten. Nach der Ilm zu traten nördlich und südlich (hier also zwischen



Ansicht des Grünen Schlosses, jetzt Bibliothek, zu Weimar, als Hintergrund auf einem Bildniss von 1575.

Schlösschen und Festungsthurm) zwei kleine Flügelgebäude vor.] Nach dem Wasser fällt der Erdboden so stark ab, dass das Erdgeschoss sehr hoch liegt und der Oberbau auf grossen flachbogig verbundenen Strebepfeilern vortritt. Diese Bogenstellung ist noch vom Ursprungs-Bau erhalten (jedoch bei dem Bau von 1845 zur Sicherung bedeutend verstärkt worden), ebenso die gegiebelten Fenster dieser Erdgeschoss-Seite, deren Gitter einige Bereicherung der Eisenstäbe durch Wappenthiere, Blumen, Anfangs-Buchstaben des Namens des Herzogs Johann Wilhelm und seiner Gemahlin Dorothea Susanna, ihrer Beider Wahlsprüche (Ich vertrau Gott, bezw. Gott sei mein Trost) und Zahlen des Baujahres 1563 erhielten. Ferner sind wohl nur überarbeitet die rechteckigen Fenster des ersten Obergeschosses des Hauptgebäudes mit theilenden, ionischen Pilastern und Dreieck-Giebeln und die gepaarten Flachbogen-Fenster des zweiten Obergeschosses mit Dreieck-Giebeln. Der Umbau von 1760 hat den früheren Schmuck des Aeusseren, bezw. die stärker vorspringenden Theile und die Flügelbauten

beseitigt und an die Stelle nur eine Belebung durch Pilaster gesetzt, welche, vom ersten Obergeschoss anfangend, durch das zweite Obergeschoss bis zum (als gebrochenes Walmdach erneuerten) Dach reichen; sie sind im oberen Theil des Schaftes und dem Capitell mit jenen zarten, etwas mageren, aber ungemein flüssig gezeichneten Roccoco-Ornamenten übersponnen, die wir auch an anderen Stellen in Weimar treffen (siehe Stadtgeschichte S. 326). Von jener Bauzeit stammen auch die elliptischen Fenster des Erdgeschosses an der Vorderfront des Hauptgebäudes. 1803 wurde [der vordere Rundthurm abgebrochen und die Lücke zwischen dem Schlösschen und dem alten Festungsthurm durch einen niedrigeren Süd-Anbau mit Erdgeschoss, Mezzanin und Obergeschoss in bescheidenen Architekturformen ausgefüllt; derselbe diente auch dazu, um einen Haupt-Zugang für das alte Bibliotheks-Treppenhaus und um Nebenräume zu gewinnen. 1818-1820 wurde bei Einrichtung der Militärbibliothek der Festungsthurm in Formen, welche man in jener Zeit für echt gothische hielt, ausgebaut, in mehreren Geschossen mit grossen Fenstern von der Form des ganz flachen Spitzbogens durchbrochen und um ein achteckiges Geschoss mit abschliessendem Consolengesims und Zeltdach erhöht, auf welchem nochmals ein kurzes Holzgeschoss mit viereckigen Fenstern und Zeltdach aufgesetzt ist. Zugleich wurde, indem die Hauptfront der Bibliothek um ein drittes, wiederum anders gestaltetes Stück nach Süden verlängert wurde, vor den Thurm (diesen verdeckend) ein Vorbau gelegt, welcher, nur aus einem Erdgeschoss bestehend, als Zugangs-Raum und zugleich als Aufbewahrungs-Raum für thüringische kirchliche Alterthümer diente. Er wurde mit einer Schweifbogen-Thür und kleinen Fenstern in Sandstein ausgeführt. Im Uebrigen ist die Bibliothek durchweg Putzbau. 1845 schliesslich wurde die Bibliothek noch um zwei Fenstersysteme nach Norden zu verlängert; doch schloss sich dieser Bau stilgemäss dem Hauptbau an. Bei dieser Gelegenheit wurde auch das Erdgeschoss in der Vorderfront des Hauptgebäudes in der jetzigen, symmetrischen Weise mit vier elliptischen Fenstern und dazwischen zwei hübschen, flachbogigen Eingangs-Thüren mit dorischen Pilastern, Gebälk und Giebeln (unter Verwendung älterer Theile, zum Theil von der Nordfront her) getheilt. 1849 fand zu Goethe's Geburtstag die Weihe statt.

Ebenso verschiedenartig, wie das Aeussere, ist das Innere der Bibliothek gestaltet. Da die Räume ganz für die jetzigen Zwecke eingerichtet sind, kommt begreiflicher Weise die frühere Architektur in den verschiedenen Räumen theils mehr, theils minder zur Erscheinung und Geltung. In den (der Besichtigung unzugänglichen) Räumen des Erdgeschosses, wo mächtige, rippenlose Kreuzgewölbe auf Pfeilern und Wandconsolen ruhen, und an diesen Consolen, wie an den Capitellen und Schlusssteinen zum Theil schön reliefirte Ornamente und Wappenschilder der ersten Bauzeit von 1563 erscheinen, haben diese Zierglieder mehrfach durch Büchergestelle und andere Holzvorbauten verstellt werden müssen. Der obere Hauptsaal hingegen, welcher durch beide Obergeschosse hindurchgeht, hat durch die jetzige Bestimmung eine eigenartige, schmuckvolle Erscheinung gewonnen. Dieser Saal ist das Glanzstück des Baues von 1760. Er ist lang-rechteckig, flachgedeckt, mit Fenstern an beiden Langseiten erleuchtet; seine interessante Theilung und Gliederung ist (von kleinen Abweichungen, Eck-Abschrägungen der einen Seite, Betonungen der Ecken durch Nischenbildung u. dergl. abgesehen) folgende. Pilaster, mit zarten Roccoco-Mustern als Capitellen versehen, theilen jede lange Seite in sechs abwechselnd kürzere und längere Felder; die Pilaster sind durch flache Bögen verbunden, von denen die längeren Bögen durch Reckung fast korbbogig erscheinen. Ebenso zeigt jede Schmalseite (kurze Wand) fünf abwechselnd längere und kürzere Abtheilungen. Eine innere Pfeilerstellung theilt nun, den Wandpilastern entsprechend, einen Mittelraum von vier Bogen-Oeffnungen der langen und drei Bogen-Oeffnungen der kurzen Seite ab. Nochmals sind im Innern dieses Mittelschiffes rechts und links zwei Pfeiler, an der Schmalseite den beiden mittleren Pfeilern, an der Langseite aber der Mitte (Zwischenweite) zwischen dem ersten und zweiten, freien Pfeiler entsprechend, aufgestellt, so dass also aus den beiden durch Bogen und Gebälk verbundenen Pfeilern jeder Schmalseite und den drei mittelsten Freipfeilern jeder Langseite des Saales ein inneres Achteck gebildet wird; dadurch aber, dass die Flachbögen und ihre Gebälke, welche die Schrägseiten dieses Achtecks bilden, gebogen sind, entsteht der ungefähre Eindruck einer inneren Ellipse. Wenn auch nicht zu verhehlen ist, dass vom streng akademischen Standpunkt aus die Art anfechtbar ist, wie die Bögen und Gebälke von demselben (dem jedesmal 3.) Freipfeiler jeder Langseite aus sowohl in gerader Richtung nach der Schmalseite des Saales hin, als auch gebogen (in spitzem Winkel anfangend) nach der Mitte des Saales zu laufen, um die innere Ellipse zu bilden, so ist doch das bewegte Linienspiel, gerade gegenüber den mit Ausnahme der Capitell-Ornamente schon streng classischen Gliederungen der Stützen und Gebälke, höchst anmuthig und reizvoll. Dazu kommt noch, dass die Wande weiss, die sammtlichen Ornamente vergoldet sind, dass eine einarmige Treppe, mit hübsch durchbrochenen Wangen und Urnen darauf, von der einen Ecke des Saales aus ansteigt und dann rechtwinklig, mit Windung gebrochen, zwischen den Wandgliederungen und den vier Pfeilern der einen Schmalseite in die Höhe läuft, während neuerer Schmuck und gefällige Anordnung des Nothwendigen, d. h. der Bücher, das Ihrige zu dem geschlossenen und dabei mannigfaltigen Gesammtbilde beitragen. Die Gestelle mit Büchern füllen nämlich die Wandflächen und die grösseren Bogen-Oeffnungen, die kleineren freilassend, aus (so dass hier Wände und Durchblicke in verschiedenen Winkeln entstehen), und Gemälde und Bildwerke schmücken sowohl den unteren Umgang (Seitenschiff) des Saales, als auch einen oberen, da auf den Gebälken eine offene Gallerie entsteht. Es sind hier inmitten dieser beiden Räume und auch auf den Brüstungen der Gallerie Büsten aufgestellt, Bildnisse berühmter Männer und Frauen, auch allegorische, mythologische, aus dem 18. und unserem Jahrhundert, vorwiegend decorativ, aus Gips, doch auch hervorragende Originalwerke darunter. Ferner sind hier Oelgemälde an den Pfeilern aufgehängt worden, welche zur Belebung und farbigen Wirkung des in der Architektur selbst farblos gehaltenen Raumes auf das Trefflichste beitragen. (Ueber die hier hervorzuhebenden Kunstwerke selbst siehe unten S. 390.)

Im alten Thurm läuft eine hölzerne Wendeltreppe von unten bis oben in künstlicher Weise (der Sage nach Arbeit eines Gefangenen auf der Osterburg bei Weida) um eine Spindel (an deren unterem Sockel: AM TAGE MARGARETHAE 1671.A.F), welche in mehrfachen Wulsten profilirt und so gewunden ist, dass der innerste Kern stets frei bleibt, also Durchsicht von unten bis oben gestattet.

Francke, Weimar, S. 68 Abbild. — Gräbner, S. 72, mit Ansicht, S. 101. — Hertel, Held, Photographieen des Saales. — Kronfeld I, S. 380 f. — Lobe, Stich. — Preller, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1857, S. 9. — Chr. Richter, auf der im gothaer Museum befindlichen Zeichnung



Phot. Brauntich in Jena.

Liehtdruck von Hömmler & Jonas in Dreiden

Hauptsaal der Grossherzoglichen Bibliothek zu Weimar.

von 1612 (s. die Abbild. zwischen S. 372 u. 373). — Schöll, S. 135 L; 136 über die Fenstergitter im Einzelnen; 179 über die Treppe; 147 f. über die Ausschmückung des Saales. — Schwabe, in Wochenschr. f. allgem. Thüring. Vaterlandskunde 1824, St. 20. 21. — Schwerdgeburth, Stich. — Schwier, Photographieen der Vorderfront, des Thurmes von aussen und des Saales. — Schell, Schriftl. Aufzeichnungen in d. Bibliothek. — Vorzeit, Erfurt 1817, L. — Soph. Williams in Berlin, Photogr.

In einer Reihe von Nebenräumen der Bibliothek, in mehreren Zimmern, auch in Vorräumen und Treppenhäusern haben in bunter Anordnung viele grosse und kleine Werke der Kunst und des Kunstgewerbes Aufstellung gefunden. Diese Sammlung verschiedenartigster Erzeugnisse von künstlerischem und culturgeschichtlichem, von theils sehr hervorragendem, theils untergeordnetem Werth, vordem entstanden aus den Gaben fürstlicher Besitzer, dann auf mannigfache, oft gelegentliche Weise vermehrt, hie und da mit Werken zu vorübergehender (wenn auch seit Jahren unveränderter) Aufbewahrung gefüllt [andererseits manchen Stückes an das grossherzogliche Museum und das Goethe-Nationalmuseum verlustig gegangen], ist somit eine Art Mischung von Museum und Raritätencabinet und entbehrt nicht des eigenen, unserer Zeit fremdartig gewordenen Reizes gegenüber den systematischen Anschaffungen und Aufstellungen moderner Museen.

In erster Linie fällt eine Reihe älterer, thüringischer Erzeugnisse, mittelalterliche Steinarbeiten, Altarwerke und Theile derselben in geschnitzten Figuren und Gemälden, sowie einige Figuren späterer Jahrhunderte von Kanzeln etc. in das Gebiet dieser Aufzeichnung. Diese Denkmäler sind früher zusammen in einem nicht günstigen Raum, dem in gleicher Höhe mit der Strasse gelegenen Vorflur zum Treppenthurm, aufgestellt gewesen und waren daher (abgesehen von dem Mangel guter Beleuchtung) fortgesetzt durch Feuchtigkeit und Verstaubung gefährdet. 1891 sind die Werke von Holz und Malerei in höchst erfreulicher Weise fortgenommen und nur die Steinwerke unten belassen worden.

Im Vorbau-Erdgeschoss sind geblieben:

## An der Nordwand.

In der Mitte sind drei steinerne Inschrift-Tafeln übereinander, bezw. aneinander mit Gips befestigt, doch von ganz verschiedener Herkunft (A). Die mittelste derselben wurde 1817 (nicht 1816) aus Heilsberg (zwischen Remda und Rudolstadt, Heft Blankenhain-Ilmenau, S. 128), wo sie sich an einem Pfeiler aussen an der Kirche befand, hergebracht; sie ist eine Berühmtheit ihrer Art, da sie seit 1727 die Wissbegierde der Gelehrten und Culturfreunde beschäftigte, auch das besondere Interesse Goethe's erregte. (10-zeilige Inschrift in Linienzeichen; ringsum lateinische, grosse Buchstaben, von denen der Name des Kaisers Lothar und dessen Todesjahr 1137 erkennbar.) — Dorow, Denkm. alt. Spr. u. Kunst II. — Ebert, in Literar. Convera-Bl. 1821, S. 481 f. — Grotefend, in Ersch u. Gruber II (H-N), 1828, unter Heilsberg, S. 170 mit Abb. u. Erkl. (bester Erklärungsversuch). — Hammer-Purgstall, Einzelschrift. — Hammer, in Vulpius, Curiositäten d. Vor- u. Mitwelt VII (1819), S. 483, mit Abb. Taf. 13. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. VI, S. 175. — Kallinich, in Vulpius, Curiositäten VIII (1820), S. 368. — Kopp, in Bilder u. Schr. d. Vorzeit, S. 275 f. — Oken, in Isia. — Schilter, in Thesaurus antiqu. II (1727). — Vulpius, Curiositäten V (1816), S. 507, mit Abbild. Taf. V.

Die Inschrift darüber lautet: dyrtich (Dietrich) vnd syn edle d. ist der.. got g....

Die Inschrift unter der Heilsberger Tafel: ANNO DNI MCCCLIIII EDI-HICAGA E. CAPPELLA ISGA A. DNO. hNR (?) PLEBANO DICTO CLA-NEST (?) C. COSBVS DNOR. DE TANRODA. (Im Jahre des Herrn 1354 ist diese Kapelle gebaut vom Herrn Heinrich, Priester, genannt Clanest (?) mit den Bürgermeistern der Herren von Tannroda.)

Steinrelief vom ehemaligen Frauenthor (mit der früher darunter befindlichen Inschrift: Anno domini mcccopperu epcelsom et edificatom. Die Inschrift um 1550 hier eingemauert). Sehr starkes Relief einer halblebensgrossen Maria, welche den kleinen Leichnam des Sohnes im Schoosse hält (Pietas), von edelster Auffassung und classischer Renaissance, leider beschädigt. Es wird von einem oben giebelförmigen Rahmen umgeben. Unterschrift: [DI]ES BI[LD AN]DEVTET NACH WIE VOR [VNSER LIEBEN] FR[AVEN] THOR. — Scholl, 8. 221 Anm.; danach die Inschrift, nicht ohne Bedenken, ergänzt.

Grabstein (am Boden, bei der Nordwand), kleine Figur eines Kindes, † um 1620, das Gesicht zerstört, das Uebrige gut erhalten. Umschrift: MARIA MAG-DALENA DOCTORIS HENRICI HVSANI FILIOLA SECVNDA HOC LAPIDE TEGITVR. Sandstein.

Wappentafel (Schwan auf Kugel), von Pilastern eingefasst, mit Dreieck-Giebel, darin: 1570, und mit Unterschrift: GOTTS GVTT WERT EWIG. Sandstein.

Relief, auf einer eingebogenen Tafel, um 1550, klein, sehr zierlich, Gruppe mehrerer Figuren; die heilige Kümmerniss, bärtig, aber in Frauengestalt, mit Krone und langem Mantel in üblicher Auffassung, ist am Boden an das Kreuz geschlagen (vor dessen Aufrichtung). Alabaster.

Wappenschild (unten in der Mitte der Südwand), aus dem Ende des 17. Jahrhunderts; Cartouche mit dem Löwen als Hauptwappen über zwei Vereinigungs-Wappen; alle mit Helmzeichen und in Blattwerk auf einer rechteckig umrahmten Tafel.

Wappenschild aus dem 18. Jahrhundert, mit dem Deutschordens-Kreuz und einem anderen Wappen. Holz, weiss mit Schwarz; klein.

Die Werke in Holzschnitzerei und Malerei haben nunmehr einen Platz an den Wänden der Haupttreppe gefunden und sind dort gesicherter aufbewahrt. Da auch diese Aufstellung hoffentlich nur eine vorübergehende sein dürfte, ist in Folgendem zwar auf sie Rücksicht genommen, aber die Reihenfolge der Besprechung eine mehr systematische.

Zwei Processionsleuchter (2. Obergeschoss-Vorplatz, Fensterwand), gross, spätgothisch. Gewundener Schaft mit ebenfalls gewundenen Schaftringen; Capitell in baldachinartiger Erweiterung, darauf ein Engelchen [nur das eine erhalten] mit Leuchter. Holz, mehrfarbig. — Hees, S. 43. — Lotz, S. 618.

Dreiflügelbild (an der Hauptwand des Treppen-Absatzes zwischen 1. und 2. Obergeschoss), das kostbarste Stück der ganzen Sammlung, interessant wegen seines Inhaltes (der freilich nicht so selten ist, wie von Vulpius etc. geglaubt wurde), interessanter wegen seines Alters und der Frage, wie es nach Thüringen gekommen ist. Es ist, wie sich trotz seiner starken Beschädigung erkennen lässt,

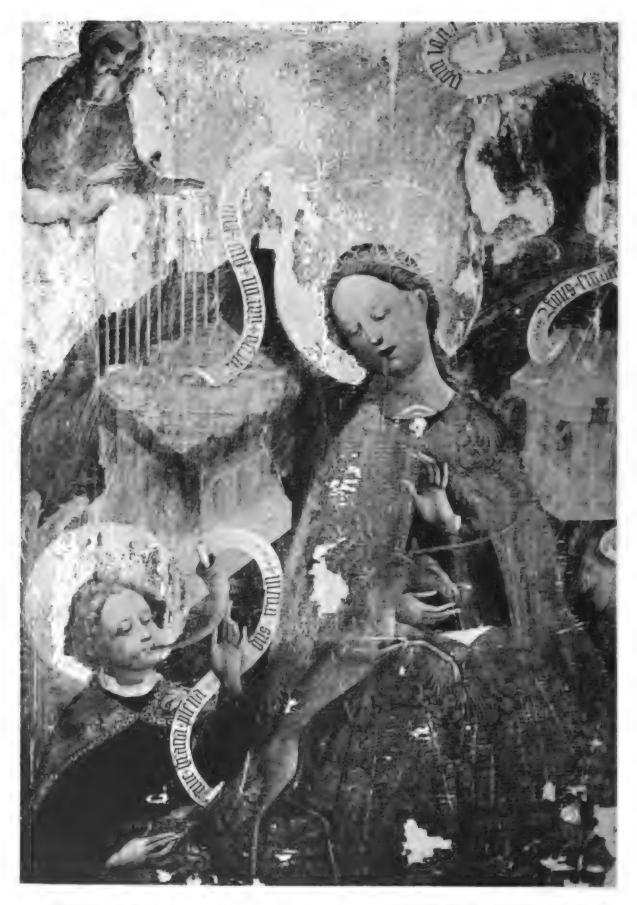

Phot. Bräunlich in Jena.

Lichtdruck von Römmler & Jonas in Dresden.

Empfängniss Mariä, Mittelbild eines Altarwerkes, jetzt in der Grossherzogl. Bibliothek zu Weimar.

zweifellos ein Bild der altkölnischen Schule selbst, oder unter ihrer unmittelbaren Einwirkung und zwar aus der Zeit vor dem Einfluss der niederländischen Malerei auf diese Schule, also um 1380, entstanden. Im Mittelbild sitzt Maria in holdseliger (etwas zu zierlicher) Haltung, überschlank, mit zu feinen Händen etc., gekrönt, in reich-brokatenem Mantel in dem eingehegten Garten (hortus conclusus) bekannter Auffassung. Das Einhorn der Empfängniss, welches in ihren Schooss läuft, ist unverhältnissmässig klein. Zur Linken unten der Engel Gabriel als Jäger mit dem Horn der Verkündigung (Schriftband: Ave gracia plena bns tecom), oben links die Halbfigur Gott Vaters in Wolken. Ringsum die stets (z. B. in Grosskochberg, s. Kreis Saalfeld, S. 120) wiederkehrenden Sinnbilder und Vordeutungen des alten Testamentes, durch Schriftbänder erklärt. Links der grünende Stecken des Aaron: virga aaron Min rvii (Numeri, d. h. 2. Mos. 17, 8); rechts der brennende Busch des Moses: rvbi (näml. ignis de medio rubi, nach 2. Mos. 3, 2) mosis; der versiegelte Brunnen: Sons signatus mf (Mose) uno; das Fell Gideon's: fellis gedionis (nach Buch d. Richter 6, 36); der goldene Eimer: urna aurea erod. rvi; zum Manna-Sammeln (nach 2. Mos. 16); unten die Jagdhunde Wahrheit: veretas (so!), Friede: par, Gerechtigkeit: ivstitia, Barmherzigkeit: misericordia, das geschlossene Thor des Ezechiel: porta clavía ezechielis plum (Hesekiel 44, 1 f.). Die Composition des Ganzen ist eine lediglich illustrative, nicht künstlerische, Einzelheiten aber, wie Köpfe, sind sehr anmuthig aufgefasst, ungemein weich und duftig modellirt und das Beiwerk sorgfältig ausgeführt. An den Seitenflügeln steht links der Apostel Judas Thaddaus, mit einem Buche in der einen und einer Keule in der anderen Hand, ebenfalls in weicher Auspinselung des ernst-milden Gesichtes und sorgfältiger Behandlung der reichgemusterten Kleidung, unter einem gothischen, von Pfeilern getragenen Baldachin. Auf dem anderen Flügel derselbe Heilige, nur als Greis und mit anderer Haltung der Attribute, unter gleichem Baldachin. Die Flügelbilder sind besser erhalten, als das Mittelbild; übrigens ist zu bemerken, dass bisher nur unwesentlichere Theile der Malerei, nichts von den Gesichtern abgeblättert ist; eine Wiederherstellung oder wenigstens Erhaltung des jetzigen Zustandes ist möglich und erwünscht, daher die Fortnahme dieses Bildes von seinem früheren Aufbewahrungsort mit besonderer Freude zu begrüssen. -Lotz, Kunsttopogr. I, S. 618.

Zwei Flügel mit Gemälden (auf dem Vorplatz zum 2. Obergeschoss, links nnd rechts von der Thür zum Münzkabinet, dem sogenannten Dukatenzimmer), Aussenseiten eines Altarwerkes, um 1500, grosse Figuren; links Gabriel als Jäger blasend, rechts Maria mit dem Einhorn, dazu die wiederkehrenden Embleme. Alles theils verdorben, theils in rohester Weise, etwa um 1820, übermalt.

Zwei Flügel mit Gemälden, aus Heilsberg, um 1520, quadratisch; kleine Figuren. Innenseiten: links Anbetung der Könige, rechts Maria mit dem Einhorn im geschlossenen Garten etc.; durch rohe Malerei verdorben, stets manierirt gewesen, aber mit schönen Farben ausgeführt und durch einige Einzelheiten, z. B. die Hintergrunds-Landschaften, bemerkenswerth. Aussenseiten: auf dem einen Flügel betende Gruppen, auf dem anderen leidenschaftlich bewegte, verlöscht.

Literatur dieser drei Bilder trotz ihres verschiedenen Alters, Herkommens und Kunstwerthes nicht auseinanderzuhalten, weil nur auf den Inhalt bezüglich. Brückner, in Henneberg. Alterth.-Zeitschr., Neue Beitr. z. Gesch. deutsch. Alt. I, S. 122 f. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. IV.

S. 43. — Lotz, Kunsttopogr. I, S. 216. — Piper, in Evangel. Jahrb. 1859, S. 38 mit Abbild. (nach Vulpius). — Schorn, in Deutsch. Kunstbl. 1836, — Vulpius, Curiositäten 1817 (VI), S. 183 f. 169 mit Abbild. Taf. 4. — Vorzeit I, 1 St.; II, 15 St.

Grosses Gemälde, wohl Mittelbild eines Altarwerkes um 1500. Maria auf dem Throne sitzend mit dem Jesuskind; zu jeder Seite ein Engel, dann zwei stehende Heiligenfiguren, darüber ein gemalter Baldachin. Grosse, schöne Composition, durch frühere Uebermalung, dann durch Abblättern, auch muthwillige Beschädigung und zuletzt jahrelange Verstaubung bis zur Unkenntlichkeit entstellt.

Zwei Flügelgemälde (an der Wand vom Mittel-Absatz des 1. Obergeschosses zum Vorplatz des 2. Obergeschosses), lang, rechteckig, kleinfigurig, in Wohlgemuth's Art, unbedeutend; innen Geburt Jesu und Anbetung der Könige, mit goldenen Heiligenscheinen und anderen vergoldeten Einzelheiten; aussen Verkündigung.

Grosses Gemälde (auf dem Vorplatz des 2. Obergeschosses, Fensterwand), wohl Mittelbild, beschnitten, um 1500. Im Vordergrund umstehen und verehren die kräftig, energisch und individuell, wenn auch zum Theil etwas ungeschickt behandelten Gestalten der Apostel den leeren Sarkophag der [im oberen Theil fehlenden] Maria; im Hintergrunde, ganz klein, tragen die Apostel den Sarkophag zum Grabe.

Ein Flügel, Gemälde (neben dem vorigen), um 1500, lang, schmal, darauf die Figur des heiligen Mohrenkönigs, von einem ganz bedeutenden Maler der nürnberger Schule recht tüchtig gemalt, gut modellirt.

Figur (auf dem Vorplatz des 2. Obergeschosses an der Wand zur Gallerie des grossen Bibliothekssaales), Sebastian, aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, stehend, mittelgross, gewöhnlich.

Figur (ebenda), der zweite heilige König aus einer Anbetungsgruppe, aus der Zeit um 1500, wie die entsprechende Figur.

Zwei Flügel, Gemälde (auf dem Vorplatz des 2. Obergeschosses, am Pfeiler der herabführenden Treppe), lang, schmal, mittelgross, von 1506, welche Jahreszahl am Schriftband (nebst: *Ecce* etc.) des einen Bildes, welches Maria darstellt; auf dem anderen steht Gabriel mit Stab, um den sich sein Schriftband schlingt. Uebermalt.

Altarwerk, aus der Kirche zu Salzungen in Meiningen stammend, 1889 erworben (auf dem Absatz vom 2. zum 3. Obergeschoss). Es ist um 1500 gefertigt, von üblicher Anordnung. Die Figuren sind bezeichnet. Im Mittelschrein sitzt die Jungfrau Maria mit dem Jesuskind zwischen den stehenden Heiligen Anna und Dorothea, dahinter halten zwei Engel einen Teppich, hinter dem die Gatten der Anna und Maria hervorschauen; an den Innenseiten der Flügel stehen Christoph und der seltener in Thüringen dargestellte Theophilus mit Rolle, Deckelkorb und einem kleinen Bettler. Die Figuren sind, ohne hervorragende Charakteristik, tüchtig und sorgfältig geschnitzt, auch wohl erhalten in Farben und Vergoldung, wie es auch die durchbrochenen Baldachine über ihnen sind. An den Aussenseiten der Flügel sind links die Heiligen Philippus und Johannes der Evangelist, rechts Judas Thaddäus und Paulus gemalt.

Altarwerk, 1888 aus Burgwitz bei Neustadt a. O. erkauft (im Vorplatz des 2. Obergeschosses an der Wand zur Hauptsaal-Gallerie), um 1500 gefertigt,

saalfelder Arbeit (A). Figuren im Mittelschrein: Maria mit dem Jesuskind zwischen den Heiligen Augustinus und Michael, sehr gut, fein geschnitten, liebenswürdig, gut erhalten, auch in Farben und Vergoldungen. Gemälde an den Flügeln, innen Barbara und Katharina, aussen Verkündigung und Geburt (A), ebenfalls lieblich aufgefasst, die Aussenbilder besser, als die etwas steifen, aber durch Zeittracht interessanten Innenbilder.

Zwei Reliefgruppen, die eine: Tod der Maria (2. Obergeschoss-Vorplatz, Treppenpfeiler), klein, die andere: heilige Sippe (2. Obergeschoss-Vorplatz, Wand zur Hauptsaal-Gallerie), beide um 1510, gut, namentlich die letztere (wohl aus Heilsberg im Amtsger. Blankenhain, Gegenstück der in der dortigen Kirche noch befindlichen Geburt Christi, s. Bd. Weimar S. 126), mit recht ausdrucksvollen Köpfen und von lebendiger Auffassung; Maria mit edlem Gesicht, doch von puppentheaterhafter Composition (den geistlichen Theaterspielen gewiss entsprechend). Naivetät drückt sich in der Art aus, wie auf dem Sippenbild hinten Maria in ganz kleiner Figur mit dem Jesuskind auf dem Arm durch einen Fensterbogen auf die Gruppe im vorderen Raum schaut. — Diese beiden Reliefs sind jedenfalls diejenigen Nr. 6 n. 7 in dem Bericht von Vulpius vom 24. April 1817 über die Schnitzwerke aus Blankenhain u. Kranichfeld (in den Akten betreff. Erh. d. Mon. in d. Grossherzogl. Bibl.), welche damals in den Farben erneuert wurden.

Mittelschrein (über dem Relief der heil. Sippe), um 1520, klein, unbedeutend, durch Anstrich etwas verschlechtert. In der Mitte steht die gekrönte Maria mit dem Kinde in einer dreiseitigen Nische unter hübsch geschnitztem Baldachin; durch Pfeilerchen mit Baldachin-Fialen davon getrennt an jeder Seite je eine weibliche, gekrönte Heilige oben, wie unten (Agnes, Barbara etc.) unter geschnitzten Baldachinen. — Hess, S. 42. — Lotz a. a. O.

Altarstaffel-Gemälde (Vorplatz des 2. Obergeschosses, über der Thür zur Hauptsaal-Gallerie), aus der Kirche zu Ettersburg, um 1520, Halbfiguren Christi und der zwölf Apostel mit Abzeichen und Beischriften (wie in Oberhasel, s. Westkreis Altenburg, S. 136 u. 5.), eines der besseren seiner Art durch individuelle Köpfe bei ungelenken Haltungen. — Hess, S. 43. — Lotz a. a. O. — Vulpius, Curiositäten VI, S. 169.

Zwei grosse Gemälde zu den Seiten des S. 386 genannten Dreiflügelbildes, Aussenmalereien der Flügel eines Altarwerkes von etwa 1530 (aus der spätesten Zeit der Heiligen-Verehrung), an der Wand befestigt [so dass die Innenseiten nicht zu sehen sind; sie enthielten jetzt herausgenommene Figuren]. Links stehen durch Unterschriften bezeichnete Figuren, der heilige Bonifacius mit Bischofstab und dem vom Schwert durchbohrten Buch, und Martha als gastfreundliche Herrin (hospita domina) mit Kanne und Schüssel (darauf eine gebratene Gans); rechts Philippus mit T-Kreuz und Jacobus der Jüngere mit Walkerbogen. Die dreiviertel lebensgrossen Figuren sind recht sauber und sorglich, etwas trocken gemalt, am besten der ausdrucksvolle Kopf des Jacobus mit schwarzem, krausem Haar. — Köhler, in Repertor. f. Kunstwissensch. VIII (1884), S. 367.

Weiter aufwärts an der rechten Wand: Zwei Flügel eines Altarwerkes, um 1530, gute, mitteldeutsche Malerei, 1816 aus Heilsberg hergekommen. Es ist jedesmal ein Heiliger in ganzer Figur stehend gemalt (auf dem einen innen der heilige Hubertus, aussen Bonifacius, auf dem anderen innen Rochus, aussen Wolfgang mit

Weimar.

Kirche und Axt). Die Innenbilder, welche nur zu Festzeiten geöffnet wurden, sind saftiger und sorgfältiger behandelt, mit Gold an Heiligenscheinen und im Hintergrund, besonders der heilige Hubertus mit rothem Untergewand und Kniestrümpfen, in grünem Mantel mit roth und gelb gestickten Aermeln, mit Federbarett, eine vornehm-ritterliche Erscheinung. Die Aussenfiguren sind zwar im selben Stil, aber mehr decorativ, mit kräftig-flotter Zeichnung gehalten, mit Himmel und Wolken als Hintergrund; freilich auch durch stärkeres Vergehen der Farben von den Innenseiten unterschiedener, als ehedem. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. IV, S. 43. — Vorzeit, I (1817), Taf. I u. II, Taf. I Abbild. — Vulpius, Curiositäten VI, S. 169.

Zwei Reliefs (am Absatz zwischen 1. und 2. Obergeschoss am Treppenpfeiler), Christi Verhör vor dem Hohenpriester und Auferstehung: kleine, zum Theil frei gearbeitete Figuren, bis zur Unkenntlichkeit roth und braun überlackirt.

Mehrere Figuren ebenda sind wohl die 1817 aus Olbersleben in Amtsger. Buttstedt (s. Bd. Apolda S. 462) übergeführten, nach Bericht vom 9. October 1820, 16. Januar und 19., 21. April 1821 von Vulpius, der die Figuren mit Recht nicht hoch schätzte. Sie sind aus dem 18. Jahrhundert, klein, weiss mit Gold gefärbt, wohl von einem Kanzelbau stammend. Abendmahlsrelief; Christus als Leidender sitzend; Christus als guter Hirte (auf dem Altarschrein im Vorflur des 2. Obergeschosses an der Wand zur Hauptsaal-Gallerie); die Evangelisten auf Consolen (im gleichen Vorflur an der Fensterwand); Frauengestalt des Glaubens mit Säule und der Hoffnung mit Anker (an der Wand gegenüber).

Abendmahlsrelief an der Wand des oberen Treppen-Absatzes.

Gemälde ebenda, Ansicht der Stadt Erfurt (vgl. Hermann, Bibliotheca erfurtina, 8. 442) etc.

Künstlerischer Schmuck des grossen Bibliothekssaales.

Büsten. Erwähnung an dieser Stelle verdienen die Marmorbüsten von Bernhard dem Grossen (von Döll), Wilhelm IV., Anna Amalia (von Weisser 1808). Carl August. Friedrich August von Braunschweig, Wieland (von Kaufmann, von Schadow 1805). Herder (Trippel), Goethe (Trippel 1790) und Schiller (Dannecker 1805). Eine Gruppe (Kaunos und Byblis) und zwei Büsten (Herder und Villoison) sind ganz beachtenswerth, weil aus öttern'schem Gestein (sogenanntem thüringer Marmor) gefertigt. — Schöll, 8. 147 f. über alle Büsten.

Oelgemälde, besonders Fürstenbildnisse, darunter die lebensgrossen Bildnisse des Johann Wilhelm und der Dorothea Susanna (C bezeichnet, Copien nach dem jüngeren Cranach, von 1575), 1814 aus dem Rathhause hergekommen, als Trachtenbilder und wegen der im Hintergrunde gemalten Schlösser (Residenzschloss und Grünes Schloss) in damaliger Gestalt zu nennen sind. Andere von Chr. Fr. Richter, Löber, Liotard, Rentzsch, Frl. Liszaska. — Schöll, S. 5. 137 Anm., 178 mit Angabe der Bildnisse u. Maler, S. 145. 311.

Im Treppenhaus und Nebenräumen: Büsten, zum Theil von Marmor, von Fürsten, aus dem Anfang unseres Jahrhunderts.

191

Deutschordens-Bilder aus dem 18. Jahrhundert, aus der aufgelösten Comthurei Zwätzen (siehe dort, Bau- u. Kunstdenkm. Heft Jena, S. 241), übrigens Copieen bekannter Werke, deren Stiche schon im 17. Jahrhundert vorkommen. — Schöll, S. 145.

Abgesehen von dem Hauptsaal und dem Vorraum und Treppenhaus birgt die Sammlung der Bibliothek in drei Zimmern des Obergeschosses und in den Treppenhäusern eine Menge grösserer und kleinerer, zum grossen Theil sehr kleiner Werke der Kunst und des Kunstgewerbes, an den Wänden, auf Tischen und mehrfach in Glasschränken eng zusammengestellt, so dass jeder Versuch hier scheitert, eine systematische oder überhaupt nach bestimmten Gesichtspunkten geordnete Uebersicht zu geben, zumal des Meisten Herkunft unbekannt ist. Ich muss mich daher darauf beschränken, das für unsere Zwecke Interessanteste herauszugreifen.

## 1. Zimmer des Kunstkabinettes.

An den Wänden Bilder und Miniatur-Reliefs, darunter solche sächsischer Fürstlichkeiten, von Wachs, Elfenbein etc. (8chöll, 8. 167). — 6 Alabaster-Reliefs der Leidensgeschichte, in vergoldeten Rahmen. — Kleines Holz-Relief, Herzog Wilhelm († 1662). — Emblematisches Gemälde auf Pergament, Schild der Fruchtbringenden Gesellschaft zur Palme (1617 gegründet, siehe Stadtgeschichte, S. 323) (Schöll, S. 168).

Auf Tischen: Globen, u. A. ein Himmelsglobus aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts, wohl nürnbergisch, innen mit Uhrwerk, mit ausgezeichneten Ornamenten, welche in die die Stellung angebenden Messingreifen gravirt sind. — Altmeissener Porzellan.

In Glasschränken: Vorgeschichtliche Funde u. dergl.

In verschlossenem Kasten: Adelsbrief, von Wolfgang Wilhelm und seinem Sohn Johann Wilhelm von Baden 1651 bezw. 1695 für den Leibdiener Sabbathini ausgestellt; sauber, mit zwei hübschen Malereien: Sabbathini's Wappen und das Wappen der darüber selbst thronenden Aussteller, des Pfalzgrafen und seines zum Kurfürst gewordenen Sohnes, sehr gute Bildnisse.

#### 2. Zimmer des Kunstkabinettes.

In Glasschränken: Elfenbeinschnitzereien, zum Theil solche von Herzog Wilhelm und Heiden (siehe Stadtgeschichte), besonders ein Becher und ein Markenkästchen mit Bezeichnung des Herzogs (Schöll, S. 174). — Holz-Relief des heiligen Joseph in hellen und dunkeln Hölzern. — Büsten, kleine in Bronze und Porzellan. — Pietas-Gruppe, Holz, treffliche Arbeit im Jesuitenstil, wohl österreichisch, um 1700. — Holz-Elfenbein-Arbeiten, wohl dresdener Arbeiten vom Anfang des 18. Jahrhunderts. — Pulverhorn und Dose, Waldthiere in Elfenbein auf Horn, zierliche Arbeit des Meiningers Schulz (nach dem schriftl. Verzeichn.) aus der 1. Hälfte unseres Jahrhunderts.

In verschlossenen Kästen: Vorschneide-Besteck mit rohen Perlmutter-Verzierungen, für: Herzog Wilhelm Ernst von Weimar 1708. — Taschenuhr von auffallender Grösse, aber mit fein verzierten Rädern und in Silber getriebenem Gehäuse, von: Jos. Woehrle.

In einem verschlossenen Kasten eines der Schränke: Kästchen aus dem Nachlass der Herzogin Anna Amalia, zusammengestellte, kleine Kostbarkeiten, wie es scheint, alle aus der Zeit um 1620—1630 und mit Herzog Johann Ernst zusammenhängend. Darin interessant: Französische Taschenuhr in Bergkrystall-Gehäuse; Miniatur-Uchrchen von Martin Hilich in Dresden, 1½ cm im Durchmesser, in Filigran-Kapselchen; Anhänger mit Köpfchen Gustav Adolph's;



Siegelring in der Grossherzoglichen Bibliothek zu Weimar, <sup>8</sup>/<sub>4</sub> nat. Gr.

Siegelring von Johann Casimir; Siegelring, welcher erst vom Kurfürsten Johann Friedrich I. getragen sein soll, aber die Zeichen seines Enkels Johann Ernst, Herzog zu Sachsen, und die Jahreszahl: 1625 hat; Anhänger desselben, von Email, als Geburtstagsgeschenk 1629 und mit mehrfachem: S.S.M.S.G bezeichnet; Bronzekapsel mit Mustern in geschwärztem Grunde, in der Kapsel ein gut gemaltes Miniatur-Brustbild Johann Friedrich's I.

Dies führt zu den an den Wänden etc. befindlichen Fürsten-Brustbildern, welche als Medaillons geschnitten, modellirt und gemalt sind (Miniaturen, Email; vgl. Scholl, S. 172). Kurfürst August und Gemahlin, einmal von 1584, einmal von 1585 (in einem Glasschrank), sehr fein in Wachs bossirt, besonders das zweite; ver-

goldete Bronzekapseln mit reizenden, gravirten Mustern (nach de Bry). — Kapsel (in verschlossenem Kasten), darin 2 gemalte, junge Mädchen, wohl weimarische Prinzessinnen, um 1630, und 36 darauf zu legende Marienglas-Plättchen mit aufgemalten Tracht-Veränderungen als Spielwerk. — 2 Schraubthaler (in verschl. Kasten), von Herzog Johann Georg mit Friedrich, bezw. von Kaiser Ferdinand 1642, innerhalb deren Miniatur-Brustbilder niederländischer Schule um 1642. — Ernst der Fromme 1675 (in verschl. Kasten), Perlmutter-Relief, schlecht; August der Starke, Perlmutter, mittelmässig. — Peter der Grosse und zweimal Katharina, zeitgenössisch (in verschl. Kasten), Schildpatt-Relief, sehr gut. — 2 runde Dosen (in Glasschrank) mit Emailmalereien, eine mit reizendem weiblichen Kopf aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, die andere, einst Wieland's Besitz, mit dem Bildniss der Gräfin Brühl.

### 3. Zimmer des Kunstkabinettes.

Schrank des Herzogs Wilhelm Ernst, mit seinem Bilde gekrönt, Nachahmung chinesischer Lackarbeit, von Martin in Paris um 1710.

In Glasschränken: Antike Münzen etc. — Chinesische und andere asiatische Geräthe und Figuren.

Die Gegenstände, welche speciell der Erinnerung an Luther, Johann Friedrich I., Bernhard von Weimar, Gustav Adolph, Carl August und Goethe gewidmet sind, sind zum Theil in einem eigenen Glasschrank zusammengestellt, meistens zu ihrer Tracht und ihren Waffen gehörend, haben aber ein vorwiegend geschichtliches und persönliches Interesse.

Der Bücherschatz der Bibliothek selbst steht an Handschriften mit künstlerischer Ausstattung aus dem Mittelalter gegen die Sammlungen zu Jena und Gotha zurück, da die Stärke der Sammlung auf anderen Gebieten liegt. Doch ist der Besitz immerhin bedeutend genug, und es dürfte eine Gruppirung der mit Abbildungen versehenen Bücher nach den uns hier interessirenden Gesichtspunkten am Platze sein. Wo bei den Büchern des Mittelalters nichts Besonderes bemerkt ist, ist der Text lateinisch.

Eine Evangelienharmonie des Hieronymus, Bruchstück in Folio aus dem 9. Jahrhundert, ist höchst werthvoll; sie bietet die bekannten, korinthischen Säulen und Rundbogen-Theilungen der Canones, sowie zwei grosse und einige kleinere Initialen mit Bandverschlingungen in Roth und reichem Gold (Handschriften-Verzeichn. der Bibliothek III, 8. 4 über den Inhalt).

Eine Reihe von schönen Büchern stammt aus dem erfurter Peterskloster. So ein Evangeliar aus dem 13. Jahrhundert in Folio, mit roth umrissenen Initialen in romanischem Bänderstil. Ein anderes Foliobuch kann man unmittelbar als geistliches Bilderbuch bezeichnen, dem kurze Erklärungen beigefügt sind. Die Bilder gehören dem Stil und der Tracht nach dem Ende des 14. Jahrhunderts an, die Schrift ist sichtlich später hinzugefügt. Zwei Theile; die ersten 10 Blätter in der Art der Armenbibeln, ein Mittelkreis mit neutestamentlichen Darstellungen, umgeben von vier Kreisen mit biblischen Scenen und noch seitlichen Darstellungen, die Erklärungen lateinisch und deutsch; die anderen 12 Blätter, nur mit lateinischer Erklärung, geben in grossen Figuren Darstellungen aus den Evangelien etc., besonders interessante aus der Offenbarung. Schwungvolle Auffassung und Erfindung, oberfächliche Ausführung (Verzeichn III, S. 114 u. 116 nimmt Mitte des 15. Jahrhunderts an, hält den Text für älter, als die Figuren). Ein Breviar aus dem gleichen Kloster, Quart, aus dem 14. bis 15. Jahrhundert, mit vielen Initialen, ist ein lehrreiches Zeugniss für das Zusammengehen geringen Kunstgefühls mit prahlerisch reicher Vergoldung, während ein Mess bu ch-Stück in Folio einige bessere, einfach ornamentale Initialen in Roth, Blau und Gold enthält.

Aus dem erfurter Karthäuserkloster stammen zwei Bücher in Folio aus dem 15. Jahrhundert, ein Gratianus, Concordantia etc. mit einigen figürlichen Initialen gewöhnlicher Art an Capitel-Ueberschriften; Decretalen, darin zwei grosse Bilder, Gott Vater mit einer Familie und der Gekreuzigte mit Maria, Johannes und Propheten, sorgfältig, doch unschön, dann einige Initialen.

Einige Werke unbekannter Herkunft bezeugen, wie lange in Mitteldeutschland der Romanismus in Initialen Uebung, bezw. Nachahmung fand, so ein Hierenymus, Jesaias-Erklärung von 1416; Nicol. von Lyra, Ueber die Evangelisten; ein Breviar aus dem 15. Jahrhundert, ausser den Initialen mit Band- und Thier-Ornamenten noch ein Kreuzigungsbild enthaltend; alle in Folio.

Die Blüthe der französischen Kunst des Mittelalters wird durch drei Werke repräsentirt. Eine Geschichte des Gottfried Graurock (Grisatunica) von Angers (Andegavii) und seiner drei Söhne, in Quart, dem Inhalt und den Text-Ausdrücken nach, wie mir scheint, in der Gegend von Puy (Podii) und noch im 14. Jahrhundert entstanden, enthält interessante, ornamentale Initialen und zwei Randverzierungen (Verzeichn. II, S. 10). Ein Breviar in Octav, aus dem 15. Jahrhundert, enthält 10 saubere Miniaturen aus der Geschichte Christi auf landschaftlichem Hintergrund, auf Teppichmustern oder Gold, und in Umrahmungen, welche das Dornblatt-Muster, aber dazwischen farbige Blumen zeigen. Ein Sallust in Quart, aus etwas späterer Zeit (in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts dem Gelehrten Schurzfleisch gehörig); am Anfang jeden Buches (Catilina und Jugurtha) Dornblatt-Umrahmung

18

und ornamentales Initial, bereichert um das königliche Lilienwappen; unter dem ersten Blatt die (fast verlöschte) Besitz-Inschrift des Henry (François?) von Valois.

Eine Verbindung des französischen und des niederländischen Stiles giebt ein Hauptwerk der Bibliothek, ein Breviar in Quart, wohl am Niederrhein zu Anfang des 16, Jahrhunderts entstanden. Sorgfältigste Schrift, Ausmalung mit zierlichen, reich vergoldeten Initialen, darunter einige mit dem Wappen des Besitzers (2 stehende Fische zwischen 7 Kreuzen — Barby?; 3 rothe Rechtsschrägbalken auf Silber) und 12 ganzseitige Miniaturen (aus der Geschichte Christi, Krönung Mariens, David und Goliath, der Tod in einer Ruine stehend), umrahmt von farbigen Einfassungen mit Ranken, naturalistischen Blumen, Vögeln, Kinders und Ungethümen bekannter Art zeigen die Anmuth und Sauberkeit der niederländischen Schule, dabei aber eine gewisse Schwerfälligkeit in der Auffassung.

Mehrere Werke der deutsch-niederrheinischen Schulen gehören zu denjenigen, die wir in Gotha und Jena (s. die betr. Hefte Jena S. 142 f. und Gotha S. 83) als muthmasslich specifisch elevische Erzeugnisse aus der 2. Hälfte des 15. und der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts kennen gelernt haben. Hier bringt ein Breviar in Quart, welches nur einige Initialen mit Figürchen, sonst aber die charakteristischen Randleisten mit Blumen (Erdbeeren etc.), Vögeln u. dergl., wenn auch verhältnissmässig einfach, doch sehr liebevoll ausgeführt zeigt, das Zeugniss auf der letzten Seite selbst, dass der Bruder Joh. Quade de Essendia aus Braunschweig, Canoniker Corporis Christi in Köln für den Grafen Meritz von Spiegelbergh, Canoniker der "grösseren Kirche" (Gross St. Martin?) und Propet m Emmerich, Besitzer derselben Provinz, das Buch geschrieben und 1453 ausgemalt und vollendet habe. Der gleichen Schulrichtung gehören an: ein Messbuch aus dem 15. Jahrhundert, mit grosser, schöner Schrift, darin eine Text-Umrahmung mit der Geburt Christi und einem Wappen (3 Aexte und 3 Jagdhörner); eine Vita S. Swiberti, Leben des heiligen Wigbert, in Quart, aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts, vorn swei Initialen und Randverzierung (Besitzer in der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts wohl der auf dem Deckel angegebene A. de Goyer, in der 2. Hälfte Schurzsleisch).

In den Deckeln einer deutschen Bibel in Folio, aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts (Vulgata-Uebersetzung), welche im letzten der zwei Bände selbst einige oberflächliche, angetuschte Federzeichnungen enthält, sind ausgeschnittene Stücke aus einen oder mehreren, dem vorigen gleichen, nur viel reicher ausgestattet gewesenen Messbück nämlich Initialen und Umrahmungen mit Erdbeeren, Rosen etc. in prächtiger Malerei und Vergoldung ausgeführt, eingeklebt und zwar zum Theil nur, um als Anfangsbuchstaben für Bibliothekszeichen des Besitzers Dav. Gottfr. Schroeber († 1778) zu dienen.

Einige Werke schliessen sich dieser Richtung an, wenn auch mit lokaler Färbung und Wandelung, so ein Lactantius in Folio, aus dem 15. Jahrhundert, mit farbigen vergoldeten Initialen an Capitel-Anfängen, ein medicinisches Buch in Folio, von Jeh. Jon. Mesue, wohl einem jüdischen Arzte. Ferner aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts: ein Psalter in Folio, lateinisch, mit niederdeutscher Uebersetzung zwischen den Zeilen und mit sauberen, mit figürlichen Darstellungen gefüllten, doch mehr künstlichen als künstlerischen Initialen; 2 niedersächsische Breviare in Octav, deren eines mit sauberen, aber etwas ungeschickten Miniaturen in Umrahmungen niederrheinischer Art deren anderes mit zierlich ornamentirten Initialen, auch einigen Köpfen geschmückt ist; ein böhmisches Gesangbuch in Quart, in gleichem Stil, von derber, einfacherer Ausführung (Deckel und einige eingeheftete Blätter von einem geistlichen Besitzer, wie mit seheint, Micze von Znaim 1615).

Eine besondere Stellung nimmt ein Breviar, bezw. Familienbuch der gräflichen Familie von Rademacher in Luxemburg ein, eine höchst interessante Zusammenstellung dessen, was einer adeligen Familie im 15. Jahrhundert werthvoll erschien. Zunächst im Deckel innen vorn eingeklebt ein auf Leder gemalter Christuskopf, Ausschnitt eines grösseren Bildes und zweifellos echt byzantinisch - frühmittelalterlichen (daher schwer zu datirenden) Ursprunges, mit grünlich-braunem Gesicht, grossen, hellen Augen, fest aufgetragenen Farben; - vielleicht das älteste Stück der ganzen Bibliotheks-Sammlung. Dann folgen 34 in eine kastenartige Vertiefung zur Trennung von den übrigen Blättern eingelegte Pergamentblätter, doppelseitig mit Figuren und Darstellungen aus dem Leben Christi, Heiliger, auch Bildnisse, einer Besitzerin Margarethe von Rademacher, geb. Gräfin Nassau-Saarbrücken, bezw. Wappenbeifügung, wohl von verschiedenen Händen, dilettantisch, aber mit Streben nach Ausdruck und Anschaulichkeit und mit reichlichem Gebrauch von Gold gemalt. Dann folgt nur Schrift: Kalender etc.; Breviar; Betrachtung für die Wittwe Gräfin von Nassau; von der Veronica; Gebete; auf einzelnen eingehefteten Blättern, auf den Seiten des Kalenders und sonst überall verstreut sind eingeschriebene Familienereignisse (meist Todesnachrichten) der Grafen von Rademacher und der mit ihnen verwandten von Nassau, Saarbrücken, Kronenburg, Neuenburg, Sayn etc., welche von 1429-1509 reichen (Verzeichn. III. S. 120).

Einige Druckwerke kommen hier auch noch in Betracht, so einige Messbücher vom Ende des 15. Jahrhunderts (eines von 1491), darin einige gemalte Kreuzigungsbilder, sowie hie und da noch Hand-Verzierungen, doch ohne sonderliche Bedeutung. In einem Messbuch von P. Drach in Speier 1498 mit gemalten Initialen sind ebenfalls einige eingeheftete Blätter mit geschriebenen Gebeten, bei Schmückung von Altar und priesterlicher Kleidung zu halten, inhaltlich interessant, wie illustrirt durch zwei Initialen, darin Abt und Nonnen etc. In einigen Bibeln von Lufft 1534. 1547 sind in den Deckeln Bilder mit Wappen und Sinnbildern eingeklebt.

Von Werken der neueren Zeit nenne ich: Fuchs, Kräuterbuch, Basel, Ising, 1542. Darin Holzschnitte, vorn stehende Figur von Fuchs, hinten Brustbilder der "Pictores" Heinrich Füllmaurer und Albert Meyer, sowie des "Sculptor" (Holzschneiders) Veit Rudolph Speckle. Sehr schöner Buchdeckel, gepresst, mit Farben und Vergoldungen. Ferner ein Trachten buch in Octav, welches auf vielen Blättern sehr saubere (zum kleinen Theil unausgeführt gebliebene) und anschauliche Federzeichnungen vorwiegend italienischer, aber auch deutscher und anderer Trachten enthält, zweifellos von venetianischen Händen um 1570 ausgeführt, dem Einband nach von dem vornehmen Abraham Jörger seinem Verwandten und Gönner Johann Jacob Fugger geschenkt.

Eine ganz besondere und in solcher Vollständigkeit wohl einzig dastehende Sammlung ist die der Stamm bücher, welche die Bibliothek besitzt. Den Stamm bildeten 298 solcher Bücher, welche 1805 aus Ulm erkauft sind und daher meist schwäbische Besitzer, vorzugsweise Geistliche hatten. Daran schliessen sich neuere Erwerbungen, vielfach aus Franken. Sie umfassen die Zeit von der 2. Hälfte des 16. bis zum Schluss des 18. Jahrhunderts, die interessanteren sind natürlich die älteren. Die Besitzer waren junge Männer, welche auf Universitäten (besonders Altdorf, Halle, Jena, Padua, Strassburg, Tübingen, Wittenberg), sowie an Bildungsstätten auf Reisen (Nürnberg, Paris, Florenz, Constantinopel etc.) Beiträge sammelten. Neben Sprüchen und anderem Text, auch Autographen berühmter Männer finden wir Malereien, die älteren meist in Gouache, die späteren in Aquarell und zwar vorwiegend Wappen der Einschreibenden (deshalb höchst wichtig), doch auch Bilder, Trachten (Italien), Scenen mit Allegorie, Legende und Geschichte, Frommes und Derbes, Geistreiches und

Albernes, das Meiste dilettantisch, Einiges künstlerisch, Alles im höchsten Maasse fesselnd durch die vertrauten Einblicke, welche wir in Auffassung von Sitte und Stimmung jener Zeiten in Wort und Bild bei genauester Datirung erhalten. — Wir lernen mehrfach Mitglieder bekannter Familien kennen, zumal aus Nürnberg, Augsburg, Ulm. Hervorragend durch bildlichen Schmuck sind besonders die der folgenden Besitzer: Nr. 371 Tetzel aus Nürnberg 1573 f.; — 350 Schröter 1580 f.; — 2 Albert aus Gemmingen 1581; — 347 Ulrich von Knöringen 1583 f., charakteristisch für Trachten und Sitte. Italienisches; - 169 von Teufel 1586 f., der im Orient war; — 357 Pfinzing von Heussenfeld aus Nürnberg 1593 f. mit Wappen und Reiterbildern; — 304 von Lommerstedt 1602, mit Trachten etc.; — 358 (vgl. 357) Pfinzing 1614 f., gut; - 367 Jörger aus Oesterreich, mit feinen Miniaturen; -310 Wanderer aus Nürnberg 1624 f., mit guten Bildern; - 7 Roth 1624 f., mit sierlichen Wappen; — 261 Graf von Oldenburg und Delmenhorst 1629 f.; — 294 derselbe; -875 Volcamer, der bedeutende Arzt, 1630 f., mit Wappen, Sinnbildern, Landschaften, Venetianischem; -- 112 König, augsburger Maler 1647 f., mit kunstlerischer Freundschaft; --34 Felber aus Grätz 1650 f., der weit herumgekommen, viel Interessantes und Derbes; -316 Horny aus Salzburg 1690 f.; - 325 Dorsch, nürnberger Steinschneider 1722 f. mit künstlerischer Freundschaft. — Thüringisches Interesse haben u. A.: 296 von Thun 1571 f. mit viel Wappen; — 383 Lattermann aus Themar 1597 f., mit Wappen und Allegorien; — 292 Herzog Johann Ernst oder ein Bruder desselben 1603 f.; — 261 Weiss aus Coburg 1625 f.: - 326 von Ziegesar aus Gotha 1762, und 368 Reinhard, beide mit Bilderchen aus dem jenaer Studentenleben; - 335 von Beulwitz aus Eisenach 1789 f.

Einige neuere Kunsterzeugnisse gehören nicht ganz in das Gebiet des rein Bibliothekarischen; es sind dies mehrere naturwissenschaftliche Bücher in Folio, mit farbigen, naturgrossen, zum Theil ausgezeichneten Darstellungen von Pflanzen, Vögeln und Insekten; darunter eines 1670 vom coburger Hoforganisten Seyfried für die Herzogin Marie gemalt, dann eines 1705 von Haberstroh in Weimar, 1734 von El. Bäck alias Heldenmuth in Augsburg, 1737 von Mezin (Malerin), eines etwa aus gleicher Zeit von Carli, für den kölner Erzbischof gemalte Blumen und Insekten, diese Malereien die weitaus besten, auf Pergament

Fürstenhaus, der südliche Abschluss des grossen Platzes, war als Gebäude für die Landschaft kurz vor 1774 begonnen, wurde in Folge des Schlossbrandes als Residenzschloss eingerichtet und bis zur Fertigstellung des neuen Schlosses 1803 bewohnt. Während dann oben einige Räume für den Hof blieben. 1828—1830 auch für die Wittwe Carl August's, Grossherzogin Louise von Hessen. wurde das Uebrige für Behörden und Kassen benutzt; auch fand hier die 1867 vom Rothen Schloss übergesiedelte, freie Zeichenschule (unter H. Meyer's Direktion) Platz; diese wurde 1816 nach dem Jägerhaus verlegt. Ebenso war hier vorübergehend das Lese-Museum. Umgekehrt kamen aus dem Jägerhaus 1836 die Kunstsammlungen herüber, die dann 1868 in das Witthumspalais (von da in das Museum) Seitdem dient das Gebäude für das grossherzogliche Staatsministerium. Departements des grossherzoglichen Hauses, des Aeussern und Innern, der Justiz. für Dienstwohnungen und den weimarischen Landtag. Das einfache Gebäude, mit etwas vortretendem Mittelbau der Hauptfront (nach dem Fürstenplatz hin) und mit flachbogigen Fenstern, bezw. drei Portalen im Erdgeschoss und mit rechteckige Fenstern in den beiden Obergeschossen (im ersten Obergeschoss einige Gitter 315 der ersten Bauzeit), hat durch einen Umbau 1889 einige Bereicherung durch Verdachungen der Portale und der Fenster im ersten Obergeschoss und durch vorgestellte, schwere, korinthische Säulen, welche im Mittelbau durch die beiden Obergeschosse durchreichen, erfahren (A). Im Innern ist es in allen Räumen modernisirt und verhältnissmässig einfach, auch in dem Sitzungssaale für den Landtag. — Gräbner, S. 73. — Junghanss u. Koritzer in Meiningen, Lichtdruck. — Schöll, S. 283. 290 f. — Schwier in Weimar, Photographie des Aeussern vor dem Umbau. — Schwerdtgeburth, Aquar. d. Fürstenpl. um 1835, im Bes. d. Herrn Henss.

Der dem Bibliotheksthurm diagonal entgegengesetzte alte Befestigungsthurm im Nordwesten der Stadt, am Karlsplatz, ist ebenfalls erhalten. Er heisst der Kassethurm; in ihm ist jetzt mit einem Anbau die Steuerrevision untergebracht. Da jedoch dies Gebäude weder innen noch aussen Anlass zu irgend welchen kunstgeschichtlichen Wahrnehmungen giebt, genügt es, dasselbe in seiner Stellung in der Stadtbefestigung (siehe diese unten) zu erwähnen.

Aehnlich, wie um den Fürstenplatz, liegt eine Gruppe von grossherzoglichen und staatlichen Gebäuden theils neben, theils an einander, freilich nicht, wie jene, ein architektonisch übersichtliches Bild ergebend, aber doch auch im Zusammenhange zu besprechen.

Den ältesten Theil bildet das ehemalige Franciscanerkloster, bezw. das sogenannte Kornhaus, jetzt Rechnungsamt, Militärkammern und Musikschule (siehe oben S. 368 f.).

An den westlichen Theil der Musikschule ist nach Süden, jetzt den "Platz am Palais" vom Palaishof trennend, ein aus Erdgeschoss und erstem Obergeschoss bestehender Zwischenbau angefügt, als Verbindung vom Kornhaus zu einem südlich davon befindlichen, ungefähr quadratischen, grösseren, dreigeschossigen Gebäude. Diese beiden Gebäude verrathen gemeinsame Entstehung im 4. Viertel des 16. Jahrhunderts, und war das Hauptgebäude nebst dem Verbindungsbau das Wohnhaus der Familie Marschall von Biberstein. Seitdem hat es mehrfach den Besitzer gewechselt, ist öfter, namentlich in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, wo es herzoglich wurde, baulich verändert worden und dient jetzt als Wohnung für grossherzogliche Dienerschaft und Castellane; der Zwischenbau abgeschlossen von der Musikschule. Betrachten wir an beiden Gebäuden die Ueberbleibsel aus älteren Zeiten. Zwischenbau enthält unten eine rundbogige Durchfahrt vom Palaisplatz zum Palaishof, mit einer gut im Stil der Zeit um 1580 profilirten Archivolte und [zerstörten] Muschelnischen der Pfeiler; daneben (zwischen Durchfahrt und Kirche) bleibt unten noch Platz für ein Zimmer, dessen Fenster, sowohl das rundbogige nach Osten, wie das rechteckige nach Westen, ebenfalls noch die alte, kräftige Profilirung der gleichen Zeit mit Kehlen und Rundstäben zeigen. Dieses Zimmer hat eine stuckirte Decke von verhältnissmässig einfacher Zeichnung. Das Obergeschoss des kleinen Baues bildet einen gemeinsamen Saal mit rechteckigen Fenstern nach beiden Seiten von ebenfalls alt erhaltener Profilirung (A). Im Innern zeigt die Fensterwand der Ostseite auch noch die sehr wirkungsvolle Gliederung durch toscanische Dreiviertel-Säulen, welche

Weimar.

durch Flachbögen über den Fenstern verbunden sind, und eine sehr bemerkenswerthe Stuckdecke (besser, als die des Finanzministeriums und des Landgerichtes aussehend); sie ist zweitheilig durch einen profilirten Mittelträger und in jeder Abtheilung in Felder getheilt und darin mit Blumen und Früchten gefüllt. — Das von

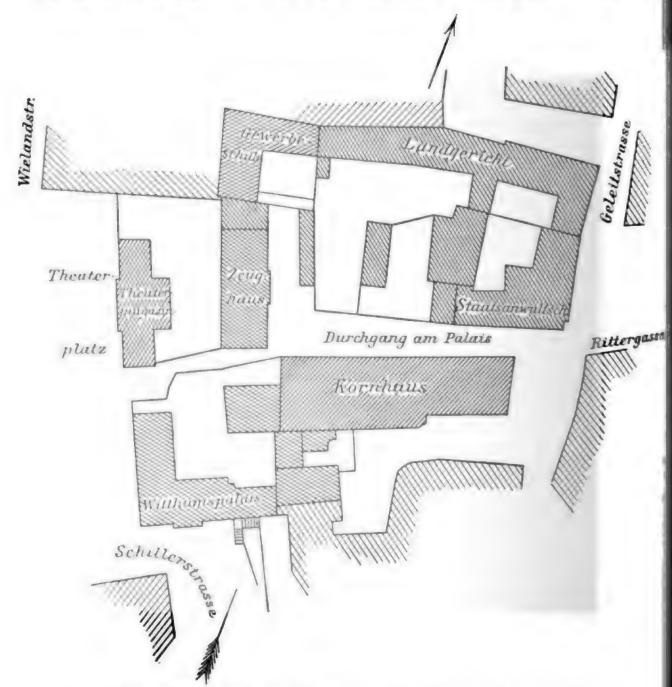

Lageplan des Kornhauses (ehemaligen Franciscanerklosters) mit seiner Umgebung zu Weimar. 1:2000.

dem Zwischenflügel aus, aber auch von dem Platz am Palais aus zugängliche Hauptgebäude bezw. Eckhaus zeigt im Erdgeschoss noch die alten, kleinen, rundbogigen und kräftig profilirten Fenster nach Norden (der Musikschule) zu. Im Innern ist eine ehemalige Küche (jetzt dunkel und verstellt) gewölbt gewesen, und

ruhen die rippenlosen Kreuzgewölbe auf einer toscanischen Mittelsäule und einem Wandpfeiler mit Rosetten an den Flächen; an beiden Postamenten sind der Name des mir unbekannten Besitzers: R. F. und deutlich die Jahreszahl: 1725 eingemeisselt, also ein Zeichen, dass ein Umbau stattfand, ehe dies Gebäude für die Zwecke der Herzogin Anna Amalia hergerichtet wurde. Im Uebrigen ist nämlich das Gebäude 1776 im Oberbau aussen wie innen als Nebenbau des Witthumspalais in einfacher Weise erneuert. Westlich stösst an dieses Haus wiederum ein schmalerer (in der südlichen Front ihn fortsetzender, in der nördlichen Front zurücktretender) Verbindungsbau zum Witthumspalais, welcher im Innern zu diesem gezogen und jetzt ganz schmucklos, nur durch seine Structur und den kleinen, an der Westecke seiner Nordseite vorspringenden, also das Gebäude einst endigenden Thurm (ehemals Treppenthurm) sich als eine ältere, dem 17. Jahrhundert gehörende Anlage erweist. Es wurde zu Ende des vorigen Jahrhunderts unter Durchbrechung der sehr starken Mauern und Wölbung eines Tragebogens (mit Thür darin) zum Witthumspalais hinzugezogen. Vielleicht, dass der Rundthurm Rest der alten Stadtbefestigung ist, die hier entlang lief, wie der Graben noch lange unter dem Witthumspalais fortging.

Witthumspalais, auch kurzweg Palais genannt, war 1767 vom Geheimerath von Fritzsch (Jac. Friedr. von Fritzsch war nach 1750 nach Weimar gezogen) gebaut gewesen, wurde aber 1774 von der Herzogin Anna Amalia übernommen, welche dort 1807 starb; später diente es bis 1817 dem Landtag, dann bis 1853 der Amalienloge und anderen Zwecken, seit 1870 nur als Erinnerungs-Museum an die Herzogin Anna Amalia. Das eigentliche Palais südwestlich vom alten Franciscanerkloster besteht aus zwei rechteckig zusammenstossenden Gebäuden, einem aus Erdgeschoss und zwei Obergeschossen bestehenden Südflügel und einem nur mit einem Obergeschoss aufgebauten Westflügel. So nach dem Hofe; der Theaterplatz und die Schillerstrasse sind aber so stark aufgeschüttet worden (der Westflügel des Palais stand in dem ehemaligen Graben, siehe Stadtbefestigung), dass jetzt hier das einstige Obergeschoss zum Erdgeschoss geworden ist. Die Architektur ist ziemlich einfach. Mit den Aussenfronten bildet das Palais die vorspringende Ecke, um deren willen die Schillerstrasse sich jetzt biegt. Die Front nach Süden zeigte im Erdgeschoss Flachbogen-Fenster, die aber jetzt nur noch in den Bögen aus der Erde hervorgucken, in den beiden Obergeschossen rechteckige Fenster, alle einfach, doch mit markirten Schlusssteinen. Der Mitteltheil ist durch drei schwach vortretende Pilaster mässig belebt, welche bis zum Dach reichen, hier mit einer Attica (Brüstungs-Aufsatz) bekrönt, auf der an den Ecken Urnen, in der Mitte eine Kindergruppe aufgestellt sind. Von der Westfront sieht man überhaupt nur die Obergeschosse, so dass das im Innern erste Obergeschoss hier Erdgeschoss, von der Strasse her durch eine einfache Rechteck-Thür zugänglich ist. Die Fenster wie an der anderen Front; ebenso die des hier anschliessenden, nur mit einem Geschoss sichtbaren Westflügels des Palais. - Die Hoffronten sind schlicht; Flachbogen-Eingänge im Erdgeschoss, Rechteck-Fenster in den Obergeschossen. Die Zufahrt zu dem Witthumspalais von dem freieren Platz am Palais bezw. der Windischengasse musste durch die enge Strasse südlich vom Kornhaus erfolgen; wo sie dort anfängt, setzte man zwei [früher jedenfalls durch Gitter zu schliessende] Thorpfeiler hin,

welche etwas schmückende Zuthat durch Giebel-Abschlüsse und Urnen als Aufsätze erhielten.

Die Innen-Ausstattung des Witthumspalais ist, wie das Aeussere, bescheiden. Im ersten Obergeschoss sind einige Zimmerdecken von Oeser gemalt. Im zweiten Obergeschoss zeigt das Vorzimmer zum Festsaal die künstlerischeste Ausschmückung des ganzen Palais in einer zart stuckirten Decke. Der Festsaal selbst ist nur durch Zusammenziehung zweier Zimmer hergestellt, wobei die Zwischenwand durch zwei canellirte Pfeiler (mit wundersam korinthisirenden oder ägyptisirenden Capitellen, charakteristisch für den schüchtern beginnenden Neuclassicismus) ersetzt wurde, und nun der eine Saaltheil, wo den Pfeilern Wandpilaster entsprechen, seine gewöhnliche, niedrige Stubendecke behielt, der andere, wo man den Dachraum benutzen konnte, in der Decke höher geführt und diese in Nachahmung eines Spiegelgewölbes von Oeser ausgemalt wurde.

Der Inhalt des Palais ist vorzugsweise durch die geschichtlichen Erinnerungen an die Herzogin Anna Amalia, ihre fürstlichen Verwandten und ihren Freundeskreis fesselnd. Vom kunstgeschichtlichen Standpunkt verdienen ein kleiner, eingelegter Klappsecretär Beachtung, ferner einige Gemälde und zwar unter den Fürstenbildnissen eines der Herzogin Louise von Kraus, eines der wenigen von Friedrich dem Grossen, die nach dem Leben gemalt wurden, von den Dichterbildnissen das Wieland's von Jagemann. Trefflich ist eine kleine (zeitgenössische?) Büste des Prinzen Heinrich, Bruders Friedrich's des Grossen, aus Bronze.

Das Nebengebäude westlich an der Musikschule ist ein unbedeutendes Castellanshaus.

[Ein Garten lag früher an der Westseite des Palais. In ihm stand u. A. ein Lusthaus mit Gemälden von Oeser, die bei Beseitigung des Gartens nach Belvedere versetzt wurden.]

Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1865 (VI), S. 228. — Lobe, Ansicht, Stich. — Schöll, S. 197f. — Schwier, Photographie d. südlichen Vorderfront. — S. a. Lit. üb. d. Franciscanerkloster.

Nördlich von dem Kornhaus stehen auf der anderen Seite des Zeughofs zwei Gebäude. Mehr südlich das jetzige Staatsanwaltschaftsgebäude (früher auch Criminalgericht, Untersuchungsgericht genannt), Ecke Zeughof und Geleitstrasse. Es war in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts das Wohnhaus der Familie von Lützelburg, später verschiedener anderer Besitzer. Nach der Zeughofseite oben eine Tafel, wohl einst über einem Portal; zwischen den mit Consolcapitellen gebildeten, einfassenden Pilastern zwei Wappen der Erbauer Anton von Lützelburg († 1587, vgl. über ihn S. 307, bei Tiefurt) und seiner Gattin Katharina von Harstall († 1613), welche er 1562 geheirathet hatte (Staatsarchiv). Die (in der Zeichnung nicht genau wiedergegebenen) Buchstaben lauten: G.B. (nach Burkhardt: Grohmann Baumeister) A.V.L. (Anton von Lützelburg); S.V. (dadurch, dass ein Stück Stein ausgesprungen, gerade dahinter den Punkt trifft, sieht es aus, wie:  $\bigvee$  F.G.R. (Statthalter und fürstlicher Geheimer Rath); M.H.R. (oder K.); V.L. (oder IS.) D.D.G.Die Tafel verräth in ihren Kunstformen gute deutsche Sonst bietet das Aeussere des Hauses nichts Bemerkenswerthes: schlichte Rechteck-Fenster. Im Innern, im Untersuchungs-Zimmer des ersten Obergeschosses eine Stuckdecke mit Theilung kleiner Felder, darin Ornamente.

Burkhardt, in Zeitung Deutschland 1889, Nr. 226, das Grohmann- u. v. Lützelburg'sche Haus, mit Angabe verschiedener Besitzer des Hauses. — Burkhardt, Schriftl. Mitth. — Lübke, Gesch. d. deutschen Renaissance, S. 364. — Schöll, S. 30. 77.

Nördlich vom Kornhaus, westlich vom Landgericht steht ein Gebäude, welches, obgleich nicht sehr alt, viele Bestimmungen, Schicksale und dementsprechend Umgestaltungen und Verunstaltungen erfahren hat. Es ist ursprünglich als Zeughaus 1753 für den noch minderjährigen Herzog Ernst August Constantin von dessen Vormund, Herzog Franz Josias von Coburg-Saalfeld, gebaut worden, mit Benutzung vielleicht eines vorher dort befindlichen, herzoglichen Stallgebäudes und



Wappentafel am Gebäude der Staatsanwaltschaft zu Weimar.

eines Komödienhauses, auch wohl noch älterer Baulichkeiten, nach dem im Innern befindlichen Kamin zu urtheilen. Später wurde es aber wieder ausgeräumt [die Waffen unter Carl August nach dem Schloss in Ettersburg gebracht] und, wenig beachtet, herzogliche Hofschmiede und Hofwagnerei, später Hofsattlerei. In neuester Zeit ist es, zwar grossherzoglicher Besitz bleibend, als Künstlerheim dem weimarischen Künstlerverein überlassen worden und ist dementsprechend stilgerecht restaurirt.

Die Hauptfront liegt nach Osten, nach einer kleinen Sackgasse, die vom Zeughof nach Norden zur Gewerbeschule abzweigt. Sie ist die eine Längsfront, oben

neunfenstrig, ganz wirkungsvoll durch einen (drei Fenstern entsprechenden) Mitteltheil, der zwar schwach vorspringt, aber durch ein (das Längsdach unterbrechendes) drittes Geschoss mit Giebeldach und noch mehr durch das Hauptportal betont ist. Die ganze Fläche des Mitteltheiles im Erdgeschoss ist durch die leider in zu schwachem Relief vortretende, sandsteinerne Portal-Architektur eingenommen. Flachbogen-Thür, mit Profilirungen und Schlussstein (darin: DEPENSIS AERARII PRINCIPATVS STRVCTVM MDCCLII), wird zunächst von Pilastern und vor diesen vortretenden, ionischen Pilastern eingefasst, dann dieser Theil nochmals, nach einer schmalen Wandfläche, durch dieselbe Stützenbildung, die durch den als Pilaster charakterisirten Eckvorsprung des Mitteltheiles noch bereichert erscheint. Darauf verkröpftes Gebälk und über den Mittelpilastern ein Aufsatz von der Form: mit vielen Schnörkeln und einer Cartouche (darin die lange, lateinische 'Inschrift, welche sich auf die Herstellung des Baues 1753 durch Herzog Franz Josias als Vormund und Verwalter des weimarischen Landes und des durchlauchtigsten Fürsten Ernst August Constantin etc., Vaters des Vaterlandes, bezieht); an den Ecken korinthische, nur aus Holz, aber ganz gut gearbeitete Wandpilaster, die das erste Obergeschoss einfassen und das Gesims zum zweiten Obergeschoss tragen, dann aber unschön abbrechen, so dass eine Fortsetzung der Wandgliederung als Einfassungen des zweiten Obergeschosses (bis zum Giebelgesims des Mitteltheils) früher vorhanden oder wenigstens geplant gewesen sein muss. Im Uebrigen ist die Front einfach, aber von guten Verhältnissen und symmetrisch. Im Erdgeschoss an jedem zurücktretenden Theil zunächst zwei Rechteck-Fenster, dann eine flachbogige, aussen mit der Sturzform: versehene Thür, über der ein elliptisches Fenster. An den Ecken des Gebäudes müssen im Erdgeschoss Pilaster (vielleicht auch nur in Malerei nachgeahmt) denen des Mitteltheiles entsprochen haben, sind aber beseitigt worden; jedenfalls wirken die an den Ecken das erste Obergeschoss einfassenden (den mittleren entsprechenden, hölzernen), korinthischen Pilaster, welche, auf dem Gesims ruhend, mit diesem ein Stück vor der unteren Mauer vortreten, also in die Luft ragen, etwas auffällig. Die Fenster des ersten Obergeschosses sind im Mitteltheil flachbogig, in den Seitentheilen rechteckig, mit verkröpften Ecken und Schlussstein gebildet; die Wandflächen zwischen und unter ihnen sind durch einige Stuck-Verzierungen belebt, die früher durch verschiedene Färbung lebhafter vortraten, und ist solche in neuester Zeit nach Resten in Roth und Grün, die an der nördlichen Schmalseite erhalten waren, wiederhergestellt, wodurch das Gebäude nun ganz den alten Charakter wiederbekommen hat. Im zweiten Obergeschoss des Mitteltheiles schlichte Rechteck-Fenster, im Giebel-Dreieck darüber ein elliptisches.

Im Innern befindet sich im Vorsaal des Erdgeschosses noch eine Holzbalkendecke auf Pfosten, im jetzigen Billardzimmer ein älterer Kamin mit vorgesetzten Säulen, dem durch Künstlerhumor der Schein grauesten Alters (mit einigen Carricatur-Köpfen dazu) angearbeitet worden ist.

Da das Zeughaus ziemlich eingebaut war, schuf man beim Bau für den Wagenverkehr eine Strasse, welche nördlich vom Kornhaus hinführte. Weil das Kornhaus und die den Hofraum umgebenden Häuser die Aufstellung und das Umdrehen mehrerer Wagen hinderten, hat man eine etwas in die Augen fallende Einfahrt

wenigstens durch Thorpfeiler geschaffen [welche früher durch Gitter zu schliessen waren]. Die Pfeiler haben oben einfache Kugeln.

Grabner, S. 70. - Schöll, S. 196 f. mit Wiedergabe der Inschriften.

Ausser den bisher genannten, beiden Punkten der Stadt, welche mit Gruppen von Baulichkeiten bedeckt sind, sind einige andere, vereinzelt, zum Theil auch in neueren Stadttheilen liegende, staatliche Gebäude kunstgeschichtlich wegen der darin enthaltenen Sammlungen von Bedeutung. Nördlich von der alten Stadt liegt das grossherzogliche Museum; dies enthält von jenen Bauten das Meiste des uns Interessirenden und bildet in gewissen Punkten eine Ergänzung der Sammlungen in der Bibliothek. Am Frauenthor, dem ehemaligen südlichen Ende der Stadt, liegt das Goethehaus; ebenfalls südlich vom Markt, noch etwas weiter hinaus, das Archivgebäude.

Museum, grossherzogliches, 1863—1868 von Zitek in italienischem Renaissance-Stil ausgeführt, aus Sandstein, mit Bildwerken von Härtel geschmückt; — Francke, Weimar, S. 18, mit Ansicht. — Junghanse u. Koritzer in Meiningen, Römmler u. Jonas in Dresden, Lichtdrucke. — Schwier, Soph. Williame u. viele A., Photographieen. Im Innern erhielt es seinen bedeutsamsten Schmuck durch die Steinhäuser'sche Marmorgruppe Goethe und Psyche und die Preller'schen Odyssee-Wandbilder. Den Stamm der Sammlungen bildeten die Gemälde und Zeichnungen, welche 1822 im Jägerhaus, später im Fürstenhaus und Witthumspalais sich befunden hatten und 1869 in das Museum übergeführt wurden. Dazu kamen Werke der Kunst und des Kunsthandwerks theils unmittelbar aus den herzoglichen, bezw. grossherzoglichen Schlössern, theils aus dem Kunstkabinet, welches von Herzog Wilhelm Ernst († 1728) begründet, im Schlosse, seit 1766 in der Bibliothek Aufstellung gefunden hatten. Schliesslich sind und werden Anschaffungen seit dem Bestehen des Museums von dessen Verwaltung gemacht und Schenkungen oder Darleihungen von Seiner Kgl. Hoheit dem Grossherzog und Privatpersonen vielfach gewährt.

So besteht das Museum, seiner Entstehung entsprechend, aus Sammlungen mannigfachster Art und verschiedenartigster Kunstbedeutung. Es hält an Inhalt, sowie an Anordnung die Mitte zwischen den Museen, welche, systematisch angelegt oder erweitert, Vollständigkeit anstreben, gewissermaassen Lehrziele verfolgen, und denen, welche vorzugsweise das Interesse kunstgeschichtlicher, bezw. persönlicher Erinnerungen vertreten. Als Spezialität kann man die Sammlung der Kupferstiche und Holzschnitte als eine von hervorragendster Bedeutung bezeichnen.

Die Gegenstände, welche der Herkunft und dem einstigen Gebrauch oder fürstlichem Besitz nach besonderes Interesse für Thüringen haben, treten (im Vergleich zum Museum in Gotha, s. Bau- u. Kunstdenkm. Heft IX, S. 85 ff.) bei der programmmässigen Rücksichtnahme auf die allgemeine, internationale Kunst zurück (die Sammlung in der Bibliothek bildet hier die Ergänzung); wenn die deutschen Werke daher in nachfolgender Uebersicht um unseres Zweckes willen stärker hervorgehoben werden, darf man nicht von ihnen allein auf die Gesammt-Erscheinung der Sammlungen schliessen.

Im Erdgeschoss befinden sich die Sammlungen der Bildnerei und des Kunstgewerbes (Vorbilder-Sammlung). In der Sculpturensammlung:

Gips-Abgüsse der alten, mittelalterlichen und neueren Kunst.

Originalwerke. 2 antike Reliefs, mehrere Werke der neueren Kunst; von älteren, einheimischen Arbeiten:

2 Medaillon-Reliefs, Brustbilder des Kurfürsten Johann Friedrich I. und seiner Gemahlin Sibylle, der Erscheinung der Dargestellten zufolge um 1540 gemacht, zweifellos thüringisch-sächsische Arbeit. Das Bild der Kurfürstin zeigt die bekannten, schon etwas spitzeren Züge und ist mit Fleiss und Verständniss modellirt; an ihrem perlengestickten Diadem und Halsschmuck sind wiederholt die Zeichen: H.F.S. angebracht. Das Brustbild des Kurfürsten ist etwas oberflächlicher, doch das Stoffliche recht gut behandelt, so das Pelzwerk und die Halskette mit dem sich wiederholenden Wahlspruch: ALS IN EREN, dessen Worte durch ein in ein Zeichen: ⋈ gefügtes: S (Sachsen) getrennt sind. Die Köpfe sind fast lebensgross, von Kalkschiefer, einst bemalt gewesen. (Freundlicher Mittheilung des Herrn Geheimen Hofraths Dr. Ruland zufolge befinden sich Reliefs von Luther und seiner Frau von gleicher Technik in der Kirche zu Kieritzsch bei Leipzig. Vgl. auch das Relief-Brustbild Johann Friedrich's I. im ehemaligen Gasthaus zur goldnen Gans in Saalfeld, Bau-und Kunstdenkm. Heft Saalfeld, S. 113.)

Vorbilder-Sammlung. Kleinere Geräthe und Gefässe.

a) Zunächst finden wir bedeutende Arbeiten in Elfenbein und den dasselbe nachahmenden Stoffen (Walross etc.).

Hier ist von allgemeinem Interesse u. A. ein romanischer Buchdeckel von zierlichster Arbeit und ikonographisch (inhaltlich) merkwürdig; - aus gothischer Zeit ein Krummstab-Griff und 2 Verehrungs-Täfelchen; — aus der Renaissance-Zeit eine Schale, deutsche Arbeit, einem Oelschiffchen gleich, mit Figuren von Kindern und antikisirenden See-Gottheiten und -Fabelthieren; zwei Pulverhörner, davon eines mit Figur eines Herzogs von Braunschweig; — 2 runde Büchsen mit Reliefs von Rittern und ein prächtiges, von: E. B. Pesolt wohl in Nürnberg geschnitztes Seidel mit Reliefs der bekannten mythologischen Paare Juppiter und Leda, Diana und Diese Elfenbein-Arbeiten, alter fürstlicher Besitz (zum Aktäon, Mars und Venus. Theil aus der Bibliothek genommen), stehen vielleicht als Muster in Zusammenhang mit den Arbeiten, welche Herzog Wilhelm und sein Lehrer Heiden (s. Stadtgeschichte S. 323 u. Bibliothek S. 391) gedrechselt haben. Von diesen, hohe technische Meisterschaft, ja Virtuosität verrathenden Erzeugnissen sind treffliche Beispiele im hiesigen Museum. Sie bekunden im Allgemeinen den hier um 1640 herrschenden Barock-Stil, tragen aber daneben viel persönliche, geistreiche, auch Liebhaber-Züge. Eigenartig ist die oberflächliche Behandlung mancher Hauptformen bei überkünstlicher Schnitzerei der kleineren Partieen, die Zurschaustellung der Geschicklichkeit, ferner das theilweise Haften an sehr reinen, klassischen, auch gothischen Mustern und wiederum ein für damalige Zeit überraschend frühes Auftreten zopfiger, ja ostasiatische Vorbilder hineinziehender Motive. Diese Wahrnehmung ist interessant für die ganze Geschichte des Kunsthandwerks. Der 69 cm hohe, grosse Pokal (Nr. 366) trägt im Deckel die Inschrift: D.G.WILHELMVS DVX SAXONIAE IVL: CLI: ET MONTIVM (Julich, Cleve und Berg), in der Höhlung des Fusses aber: MARCVS HEIDEN COBVRG: FECIT ME IN AVLA VINARIENSI \* ANNO 1644 \*. wie Schale haben zum Querschnitt die noch mittelalterliche Combination von Pässen: und Blättern: U; die Consolen unter dem Fuss mit den (eigenthümlich daneben





Lichtdruck von Römmler & Jonas in Drusten.

Phot. Bräunlich in Jena.

Relief - Brustbildnisse des Kurfürsten Johann Friedrich I. und der Kurfürstin Sibylle,

im Grossherzogl Museum zu Weimar.

sitzenden, nicht stützenden) Frauenköpfen, ferner die theils angearbeiteten, theils freigearbeiteten Blattkränze verrathen Vorbilder der römischen Renaissance; die künstlich aus einem Stück herausgearbeiteten, vielen, losen Ringe und die mit Tauben gezierte Mittelstange bezeichnen die erwachende Freude an der Kunst Chinas, welche sich erst seit dem Ende des 17. Jahrhunderts allgemein verbreitete und mit dem Anfang des 18. dann in Holland, Frankreich und Deutschland den ganzen Stil mit beeinflusste. - Der kleinere Pokal (Nr. 365) zeigt die gleiche Nachahmung chinesischer Elfenbein- und Perlmutter-Arbeiten in den Schneckenstiegen, welche an Knauf und Deckel angebracht sind, sowie in den ineinander steckenden, durchbrochenen Kugeln des Deckelknopfes; das Schuppenornament am Deckel geht wiederum auf mittelalterliche Ueberlieferungen zurück. — Das pokalähnliche Deckelgefäss (Nr. 329) |dem leider der Fuss fehlt| enthält im Deckel-Innern die lateinischen Anfangs-Buchstaben der Worte "Von Gottes Gnaden Wilhelm Herzog Zu Sachsen, Gülich, Cleve Und Berg". - Ein Becher (Nr. 371), von zierlicher Form, mit durchbrochener Arbeit an Knauf und Deckel, ist an einigen Stellen in der Schnitzerei auch durch Vergoldungen gehoben. — Ein Kännchen (Nr. 362), von einer unten kugeligen, darüber cylindrischen Form, mit durchbrochener Schnitzerei an Henkel und Deckel, zeichnet sich durch grössere Feinheit des Materiales aus. - Ein Seidel (Nr. 327), welches nur die Unterschrift von Heiden 1637 unter dem Fuss hat, ist gerade von derberer Behandlung am Fuss (mit Fratzenköpfen) und Henkel (mit weiblichem Oberkörper); die durchbrochenen Ornamente oben bekunden grosses Geschick. — Ein anderes Seidel (Nr. 328) giebt mehr ein Zeugniss der Handfertigkeit des Verfertigers, indem alle Theile, auch das Deckelscharnier, nur von Bein sind; - ohne Verzierungen gehalten ist auch die runde Apothekerbüchse (Nr. 364) mit Schraubdeckel und mit Wellenlinien um die Fläche. - Von den übrigen Elfenbein-Gefässen gehören noch zwei der deutschen Arbeit gegen Ende des 17. Jahrhunderts an und nehmen auf die damaligen Türkenkriege Bezug: eines ist eine runde, auf drei als Türke, Kanone und Trophäe gebildeten Füssen ruhende Büchse mit Relief einer Türkenschlacht um die Fläche und mit Trophäen, bezw. einer allegorischen Fahnenträgerin auf dem Deckel; das andere eine flott und sauber in Nachahmung einer Nautilusmuschel geschnitzte Schale auf Drachenfüssen und einer Herculesfigur, mit Adler und Löwe am Rand der Schale, in welche eine Gruppe der Diana mit Nymphen unpassend gesetzt ist.

#### b) Holzarbeiten.

Hervorzuheben die kleine Figur: Christus, 55 cm hoch, als Schmerzensmann, stehend, der Ueberlieferung nach aus der Kirche zu Tannroda (Amtsgerichtsbez. Blankenhain). — Von nicht-thüringischen Werken, doch der Bedeutung wegen zu nennen: Adam und Eva, 33 cm hoch (1819 aus der Sammlung Hohwiesner zu Frankfurt a. M. durch Schlosser's Vermittelung als ein Werk Dürer's erstanden), von deutscher, derber Ausführung bei vollendeter Formenkenntniss; — Herodias' Tochter mit der leeren Schüssel,  $23^{1}/_{2}$  cm hoch, in der feinsten Technik, an Duquesnoy erinnernd; — Kaiser Max,  $28^{1}/_{2}$  cm hoch, von einem Möbel stammend, wohl tyroler Arbeit vom Ende des 16. Jahrhunderts, von meisterlicher Ausführung, zumal der Tracht, in Mischung von Renaissance und Barock (Jesuitenart).

# c) Metallarbeiten.

Hier ein Weihrauchgefäss aus der weimarer Stadtkirche, gothisch, sehr gut erhalten, von Bronze, mit eisernen Ketten. — Sonst u. A. Kusstäfelchen, mit: 1519 F. W. L., Hochrelief der Kreuzigung auf der Vorderseite, gravirte Darstellung der Anbetung der Könige auf der Rückseite, von Silber, mit Vergoldung; — Platte von: Paul von Vianen 1610 mit der heiligen Familie, in getriebener Arbeit, von Silber; — Reiterstatuette Gustav Adolph's, um 1640 gefertigt, ähnlich einer im schwedischen Kronschatz, vielleicht einst Besitz des Herzogs Bernhard von Weimar, von Silber, theilweise vergoldet; — 2 Salzfässchen um 1650, mit den Figürchen der Heiligen Rochus und Christoph als Fuss, bezw. Handgriff neben der muschelförmigen Schale, von Silber, zum Theil mit Vergoldung und Lack-Email.

- d) Majoliken aus Italien, bemerkenswerth durch treffliche Erhaltung und Verschiedenheit der Fabrikorte, einige für deutsche Besteller gefertigt.
- e) Porzellan, zum Theil vorzügliche, alte Stücke aus Meissen, Höchst und anderen deutschen Fabriken, aus Sevres, von Wedgwood und aus Japan.
  - f) Gläser.
- U. A. hervorragend: Kelch in der seltenen Technik des auf Golddraht modellirten Emails; Römischer Reichskrug, mit: 1599. Für uns von Interesse: Humpen mit dem Wappen Johann Wilhelm's († 1573) und Aufschrift unten: IOHANN WILHELM HERTZOG ZV SACHSEN, oben: H.R.M.D.D.W (sein Wahlspruch: Herr, regier' mich durch dein Wort), daneben: Jesus Christ kann ohne Schaden leiden; Humpen mit Malerei und sehr feiner Vergoldung; an ihm unten: Hofkellerey Preussch 1689, in der Mitte das schön ausgeführte, weimarische Wappen, oben: I.G.D.G.H.Z.S.I.C.V.B.C (Johann Georg, Dei gratia oder durch Gott Herzog zu Sachsen, Jülich, Cleve und Berg).

Obergeschoss.

Werke der Kleinkunst, zum Theil in Fortsetzung der Vorbilder-Sammlungen: Pasten und Abgüsse geschnittener Steine und Medaillen, Wachs-reliefs, Emaillen aus Limoges und anderen Werkstätten etc.

Ueber 100 Miniaturen, darunter Bildnisse ernestinischer Fürsten, von Interesse für Thüringen, daher einzeln aufzuzählen. 2 etwas grössere Blätter, mit dem Cranach'schen Schlänglein und: 1516, wohl zwei Brüder, gerüstet, zur Seite den Helm mit Federbusch. — 10 Blätter (davon einige früher in der Bibliothek bewahrt gewesen) in der Grösse von Kartenblättern, zum Theil aus der Werkstatt des jüngeren L. Cranach, von trefflicher Ausführung, mit später, doch richtig hinzugefügten Unterschriften. Halbfiguren: Friedrich der Weise, Johann der Beständige, Johann Friedrich I., Johann Friedrich II. und seine erste Gemahlin Agnes, diese beiden mit: 1561 bezeichnet, seine zweite Gemahlin Elisabeth; Brustbilder: Johann Wilhelm und seine Gemahlin Dorothea Susanna, bezeichnet: 1574, Dorothea Susanna's Vater, Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz und seine Gemahlin Elisabeth. — Blätter in Kartengrösse, aus einem Buch herausgerissen, daher zum Theil zweiseitig (mit nicht zu einander passenden Paaren) bemalt, Nachahmungen älterer Miniaturbildnisse, mit (nicht immer richtigen) Unterschriften und Wahlsprüchen, glatter als die vorigen, doch weniger zuverlässig. Es ergiebt sich folgende Ordnung: Johann Friedrich I. mit: Verbum domini manet in aeternum, die andere Seite unbemalt [also hier Anfang des Buches gewesen; seine Gemahlin Sibylle, mit: Ach Gott wendt mein



Phot Braunlich in Jena.

Lichtdruck von Römmler & Jonas in Irresten

Gemälde "Der Streit der Männer" ("Wirkung der Eifersucht")
von Lucas Cranach d. Ä.
im Grossherzogl. Museum zu Weimar.

Elend, auf der anderen Seite Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz, mit: Herr nach deinem Willen; Pfalzgräfin Maria, mit: Alles mit Gottes Hulffe, andererseits Johann Friedrich II., mit: Allein Evangelion ist unverloren; seine zweite Gemahlin Elisabeth zu Sachsen, mit: H.H.H.H.H.(?), andererseits Johann Wilhelm, mit: Herr regier mich durch dein Wort; seine Gemahlin Dorothea Susanna als Wittwe, mit: 1589 und: Ich weiss, dass mein Erlöser lebt, andererseits Friedrich Wilhelm von Altenburg, mit: 1589 und: Herr erhalte mich bei deinem Wort; seine Gemahlin Sophia, mit: 1589 und: Gott schick's sum Besten, andererseits Johann von Weimar, mit: Herr leite mich in deinem Wort; schliesslich Kurfürst Ludwig von der Pfalz, mit: Alle Dingk sind vergänglich und Johann Casimir, mit: In te Domine sperant (hier sind die Unterschriften der beiden Fürsten verwechselt worden), auf der Rückseite Fräulein Maria, Herzogin zu Sachsen (die 1610 als quedlinburger Aebtissin gestorbene, jüngste Tochter Johann Wilhelm's), mit: Herr wie du wilt.

An diese Kunstwerke schliesst sich die Sammlung der Handzeichnungen an, unter denen sich vorzügliche Serien altdeutscher, niederländischer und französischer Meister befinden, während die Werke aus der neueren, deutschen Schule, von Carstens, Cornelius, Schwind, Preller und Genelli allein schon dem weimarischen Museum grosse Bedeutung sichern.

Bezüglich der, wie Anfangs erwähnten, ganz hervorragenden Kupferstichund Holzschnitt-Sammlung wird planmässig mit der Vervollständigung des kunstgeschichtlichen Materiales zum Zweck des Kennenlernens der einzelnen Meister vorgegangen; neben den grossen Italienern und Niederländern ist namentlich Dürer und Cranach hier ausgezeichnet zu studiren.

Lucas Cranach und seine Schule, wie überhaupt die deutsche Frührenaissance, haben hauptsächliche Bedeutung für uns auch in der Sammlung der Gemälde. Nehmen wir zunächst das uns Interessirende an den Gemälden des älteren Lucas Cranach heraus, wie sie sich nach der Zeit ihrer Entstehung folgen. Halbfigur Luther's als Junker Georg (Nr. 13), verwandt dem Holzschnitt von 1522, leidet sehr unter dem Mangel an Modellirung und Nüancirung, zum Theil in Folge späterer Uebermalung, die namentlich Kleidung und Hintergrund getroffen hat. Johann der Beständige (Nr. 9), gutes, eigenhändiges Bildniss. - Venus (Nr. 8) und Venus mit Amor (Nr. 9), dies bezeichnet: 1530, bekannte, charakteristische Werke, bedeutungsvoll durch ihre anziehenden und abstossenden Eigenschaften, den Zwiespalt zwischen antikisirendem Idealismus und deutscher Sprödigkeit, zwischen lebendiger Frische und trockener Befangenheit. - Der: Streit der Männer, oder sogenannte: Wirkung der Eifersucht (doch ist zu bemerken, wenigstens dem Inhalte des vorliegenden Bildes nach, dass die Frauen, wenn sie auch den Streit beklagen, ihn nicht hervorgerufen zu haben brauchen, dass es ebenso gut ein Streit um den Wohnort etc. sein kann; ganz abzuweisen ist: Goldenes Zeitalter), aus Würzburg stammend, neuere Erwerbung, einer der am meisten charakteristischen, früheren Cranach's, von interessantester Composition, direkte Studien nach Mantegna und Signorelli verrathend. - Halbfiguren des Prinzen Johann Friedrich's I. und der Prinzessin Sibylla von Cleve als Brautleute (Nr. 10 und Nr. 11), mit der Flügelschlange und: 1526, aus dem Besitz Schuchardt's, gehören zu den besten, eigenhändigen Werken des Meisters, so dass einige Bemerkungen als Ergänzungen zu der bekannten Literatur darüber am Platze sein dürften. Gesichter, Hände, Haar und Haarschmuck sind

ganz unberührt erhalten, weniger die Gewänder. Das Antlitz des Prinzen zeigt sich noch in jugendlicher Straffheit (nicht in den uns bekannter gewordenen, leidenden und gedunsenen Zügen). Dass die Augen auch hier schon einen etwas schwermüthigen Ausdruck haben, liegt wohl mehr in dem bei Cranach üblichen. geringen Aufschlag des Lides und seiner Schiefstellung bei nicht ganz richtig verkürzter Rundung des linken Auges. Der stark geschlossene Mund mit der etwas stärkeren Unterlippe und die vortretende Unterpartie des Gesichtes, jene charakteristischen Familienzüge, sind hier noch jugendlich gemildert. Alles dies, auch Nase und Ohr, sind mit grossem Verständniss vom Künstler gezeichnet und modellirt, bei unverkennbarer Neigung zu warmen Tönen in den beschatteteren Flächen. Ebenso sind bei der Kurfürstin die lange Nase und das aus weichem Fleisch spitz heraustretende Kinn, welche dann der älter gewordenen Fürstin einen minder gefälligen Ausdruck verleihen, noch in weicher Jugendfrische, nicht störend. Ferner fällt das Schiefstehen der Augen hier weniger auf, da das Gesicht mädchenhaft, bräutlich gesenkt ist. Die bei scharfer Charakteristik ungemein zarte Modellirung lassen uns Cranach in diesem Werke besonders schätzen; das aufgelöst herabhängende, goldblonde Haar in sauberster Auspinselung verleiht dem Antlitz einen für Cranach seltenen Zauber. — Sündenfall und Erlösung (Nr. 12), zu Schuchardt's Zeit auf der Wartburg befindlich gewesen (A). Auch diese Variante des öfter von Cranach gemalten (namentlich im kathol. Dom zu Königsberg i. P. ähnlichen) Stoffes ist bekannt genug; vor dem Bilde machen sich noch folgende Wahrnehmungen geltend. Zunächst das treffliche Verständniss der einzelnen Gliedmaassen bei ungelenker Wiedergabe der gesammten Bewegung, zumal bei belebteren Gestalten. Dann die Composition. Während die Zertheilung des Bildes noch ganz der mittelalterlichen Ueberlieferung entspricht, ist die harmonische Durchführung durch Zusammenstimmung der Farben, welche auch der Baum in der Mitte nicht stört, Ausfluss der Renaissance. Die linke Hälfte ist einheitlicher, als die rechte, in den Vorgängen und im Ton. Schön sind der sündige Mensch und die Zuschauer zusammengehalten, auch die Motive des Menschen mit Johannes vor dem Gekreuzigten, die des Gotteslammes und Christi als Sünden-Ueberwinders, weniger die auf dem Berge im Hintergrunde stehende Maria. Der Sündenfall und der in der Glorie sitzende Christus auf der linken Hälfte des Gemäldes fallen durch das compacte Gelb der Umgebung hässlich aus dem Zusammenhang des Ganzen; noch mehr ist dies auf der rechten Hälfte der Fall bei der ehernen Schlange, der Erscheinung des Christkindes über Maria, der Himmelfahrt (bei welcher Cranach sich noch naiver, als Veit Stoss bei dem Marienrelief, mit dem Gegenstand abfindet, auch wenn man annimmt, dass oben das Gemälde vielleicht etwas eingebüsst hat). Diese Eigenthümlichkeiten hängen mit Cranach's Malweise zusammen, welche sich gerade an diesem Gemälde gut verfolgen lässt (vgl. Altargemälde in der Stadtkirche). Zuerst die kräftige Ausmalung der Tafel, dann die feine Behandlung, vorwiegend in kalten, zum Theil grauen Tönen, dann die Austuschung der letzten Einzelheiten mit feinem Pinsel und zuletzt der Ueberzug des Ganzen mit dem ziemlich gelben Firniss. Daher kommt es, dass die kälteren und die matteren Partieen ein saftig-goldiges Colorit erhielten, während die gelben Tone leicht zu einem eiartigen Gelb übertrieben erscheinen. Durch dies Verfahren erscheinen auf dem vorliegenden Bilde die Fleischtöne, wo sie geblieben sind, sehr geschmeidig; auf der rechten Seite sind die drei Gewänder des Menschen, Johannis und Christi alle roth, doch in



Phot. Brünnlich in Jena.

Lichtdruck von Römmler 4 Jonas in Dreeder.

Bildniss Johann Friedrich's I. als Bräutigam, von Lucas Cranach d. Ä., im Grossherzogl. Museum zu Weimar.



Phot. Bräunlich in Jena.

Lichtdruck von Römmler & Jonas in Dresden.

Bildniss der Sibylle von Kleve als Braut, von Lucas Cranach d. Ä, im Grossherzogl. Museum zu Weimar.

verschiedenen Nüancen und voll saftiger Tiefe. Wo aber, besonders hinten, die fein gepinselten Einzelheiten verloren gegangen sind, ist die Wirkung eine ungleichartige und leblosere. — Hiermit ist die Reihe der guten, eigenhändigen Werke Cranach's geschlossen. Von dem Sohne oder aus dessen Werkstatt stammen folgende Arbeiten: Bildniss Luther's, Halbfigur (Nr. 14); — Bildnisse der Kurfürsten Friedrich des Weisen, Johann des Beständigen und Johann Friedrich des Grossmüthigen, lebensgross, im Kurornat, rein decorativ, mehr interessant durch ihre Schicksale. Die Bilder hingen im Fürstenstand der alten Schlosskirche, wurden beim Brande 1774 zur Rettung in die Ilm geworfen, nach drei Tagen herausgefischt und in die Stadtkirche gebracht, 1804 in die Bibliothek. — Charitas (Nr. 18) und Ehebrecherin vor Christus (Nr. 19).

Handzeichnungen etc. des älteren Cranach: Kopf des heiligen Christoph, in Leimfarben; bez. 150. L. C.; — Leben des heiligen Julian in drei oberen und einer unteren Darstellung, getuschte Federzeichnung, mit: —, charakteristisch; — Entwurf eines dreiflügeligen Altarbildes (in der Mitte die Kreuz-Anheftung, später mit Dürer's Zeichen versehen; an den beweglichen Seitenflügeln links innen der heilige Sebaldus, aussen Maria mit dem Kind, rechts innen der heilige Ludwig, aussen der heilige König Caspar; auf feststehenden Flügeln dahinter links der heilige Balthasar, rechts Melchior) aus der Sammlung Rochlitz, getuschte Federzeichnung auf Papier, frisch und anschaulich; — Rest vielleicht einer Orpheus-Darstellung, Untertheil von zwei Figuren mit Pferd, Hirsch und Löwe.

Von sonstigen Bildern der deutschen Malerei des 16. Jahrhunderts seien einige Brustbildnisse, von einem nürnberger Meister, vielleicht Pencz, und von Holbein besonders hervorgehoben.

Die Malerei des 17. Jahrhunderts ist in dem hiesigen Museum vorzugsweise durch Niederländer vertreten. Abgesehen von dem bekannten Altargemälde des Rubens, den Bildnissen van der Helst's und den Seestücken von Willem van der Velde darf auf treffliche Bildnisse der selteneren Hannemann und De Baen aufmerksam gemacht werden. — Für die thüringische Kunst des 17. Jahrhunderts ist Christian Friedrich Richter nicht ohne Bedeutung. Doch ist trotz seiner jahrelangen Wirksamkeit in Weimar (s. Stadtgeschichte S. 321 u. Schloss S. 373) nur Weniges von ihm im Museum: das kleine, ganz flott gemalte Bildniss des Herzogs Bernhard von Weimar, stehende Figur (Nr. 28), und das etwas grössere, auch etwas unter einem Viertel der Lebensgrösse gehaltene Bildniss eines im offenen Sarge ruhenden, thüringischen Fürsten (Nr. 27). Richter steht hier gewissermaassen in der Mitte zwischen der Malweise van Dyk's und Honthorst's. Er versteht ein deutliches Bild zu geben, mit sichtlichem Behagen am Beiwerk, besonders der Kleidung; Vertiefung in das Charakteristische der Persönlichkeit entgeht ihm, wobei freilich die Schwierigkeit der Aufgabe, einen Toten, doch ohne Züge des Todes darzustellen, mitspricht. Die Pinselführung ist weich und sauber.

Gute Gelegenheit bietet das Museum für das Kennenlernen der Bildnissmalerei des 18. Jahrhunderts durch Portraits von Liotard und Graff (Elisabeth Christine, Gemahlin Friedrich's des Grossen, Rabener, Gellert, Lippert, Sulzer, Corona Schröter, zum Theil prächtigste Bilder).

Die neue Zeit gehört nicht in den Rahmen der vorliegenden Aufgabe, und so mag nur angedeutet werden, dass, wie die classische und die romantische Richtung Bau- und Kunstdenkm. Thüringens. S.-Weimar-Eisenach 1. durch Werke von Künstlern wie Carstens und Schwind trefflich vertreten ist, so auch vor allem der künstlerische Einfluss, der eine Zeitlang von Weimar auf einen grossen Theil Deutschlands ausging, sich in der Heimstätte der Künstler Genelli und besonders Preller verfolgen und studiren lässt.

Die nachfolgenden Literatur-Angaben berücksichtigen ebenfalls nur das für thüringische Kunstgeschichte in Frage kommende Material. - Katalog, berausgegeben von der Museumsverwaltung, darin S. 13 über die Reliefköpfe Johann Friedrich's und der Sibylle; S. 26 über Cranach's Junker Georg und Johann den Beständigen; S. 25 über Venus und über Venus und Amor, nebst Beschreibung, Angabe der Grösse und Herkunft, Wiedergabe des lateinischen Distichons und des Künstlerzeichens; S. 26 über Johann Friedrich I. und Sibylle, über Sündenfall und Erlösung; S. 27 über die drei Kurfürsten-Bildnisse; S. 27 über Charitas und Ehebrecherin. — Ruland, Katalog zur Lutherausstellung in Weimar 1883. — Katalog der Münchener Ausstellung 1878, über mehrere der Elfenbeingefässe. — Becker u. Hefner, Kunstw. u. Geräthsch. d. M.-A. u. d. Ren. 1847 f. II, Taf. 13, Abbild. d. Rauchfasses. — Heller, Leben u. Werke Cranach's 1844, S. 100 über die drei Kurfürsten-Bildnisse, mit Hinweis auf Reformations-Almanach 1817. — Janitschek, Geschichte der deutschen Malerei 1890, S. 494 über 2 Ministurbildnisse Cranach's; S. 499 über Venus u. Amor; S. 502 über Johann den Beständigen, Johann Friedrich L und Braut; S. 498 über Sündenfall u. Erlösung; S. 506 über des jüngeren Cranach Lutherbild; S. 568. 591 f. 597 f. 607 f. 618 f. über die Werke der neueren deutschen Schule. — Lehfeldt, Luther's Verh. z. Kunst etc. 1892, S. 75 ff. über Sündenfall u. Erlösung. — Lotz, Kunsttopogr. über das Rauchfass, einige Elfenbeinreliefs und einige Bilder von Cranach. — Schöll, S. 174 über die Elfenbeinschnitzereien; S. 55 Anm. über einige der Ministerbildnisse; S. 151 über die drei Kurfürsten - Bildnisse; S. 151 über Richter's Bildniss des Herzogs Bernhard; S. 292 ff. bes. 303 f. - Schorn, Altdeutsche Sculptur mit bes. Rücks. a. Erfurt, Vortrag 1839, S. 22 über die gothischen Elfenbein-Schnitzereien. - v. Schorn, in Kunst und Gewerbe, von Stegmann, 1871 über die Gläser. - Schuchardt, L. Cranach I, S. 232 f.; III, S. 128, Nr. 406 u. 407 über einige der Miniaturbildnisse; II, S. 127, Nr. 405 über Johann den Beständigen; II, S. 127, Nr. 404 über Venus und Amor; II, S. 133, Nr. 421 u. 422 über Johann Friedrich I. und Sibylle; III, S. 149 f., Nr. 87 über Sündenfall und Erlösung, mit genauer Beschreibung und Wiedergabe der Inschriften; II, S. 129, Nr. 410-412 über die drei Kurfürsten-Bildnisse; II, S. 134 Anm. über die Ehebrecherin. - Woermann, Gesch. d. Malerei 1882, S. 428 über Venus und Amor. - Photographieen: Cranach's Venus und Amor, von Kemlein in Weimar; Johann Friedrich I. und Sibylle, ebenda; Sündenfall und Erlösung, bei Schwier in Weimar; die drei Kurfürsten-Bildnisse, ebenda; ältere und neuere Bilder, Holzschnitte und kunstgewerbliche Gegenstände desgl. — Kronfeld I, S. 465 über das Entstehen der Sammlung.

Goethehaus, Frauenthor Nr. 2, 1709 (Jahreszeit oben am Dachgiebel) vom herzoglichen Kammercommissar Helmershausen erbaut, von Herzog Carl August gekauft und 1792 Goethe geschenkt, welcher es, durch Anbauten das Haus erweiternd, bis zu seinem Tode 1832 bewohnte. Von seinem Enkel, Walther Frh. v. Goethe, ward es 1885 nebst seinem Inhalt dem Staate letztwillig zugewendet und in das Goethe-Nationalmuseum umgewandelt. Das Haus, mehrfach umgestaltet, ist im Bau wesentlich einfach; eine Hausthür mit Kelchgehängen, Oberlichtgitter und Consolen-Verdachung im Stil der Zeit um 1792 ist etwas reicher gestaltet.

Die Sammlungen sind im ersten Obergeschoss, im Dachgeschoss und in Räumen der Nebengebäude zusammengestellt. Im Eingangs-Zimmer an den Wänden Bildnisse Goethe's (u. A. von Ang. Kaufmann) und ihm Nahestehender (Herzogin Anna Amalia, von Tischbein) und Silhouetten; in Schränken besonders Siegelringe und antike Gemmen, antike Bronzen, mittelalterliche Kleinarbeiten in Metall und Elfenbein (u. A. ein kleines, frühgothisches Hausaltärchen hervorragendster Bedeutung). ferner Ehrenzeichen und andere persönliche Erinnerungen an Goethe. — Vom

Eingangs-Zimmer liegen nach vorn links zwei und rechts drei Zimmer. hinten geht es durch das Büstenzimmer (mit Gipsabgüssen, sowie einer marmornen Herderbüste von Trippel 1790), dessen alte, von Meyer gemalte Blumendecke wiederhergestellt ist, nach dem Gartenzimmer, wo Bildnisse von Goethe und seinem Kreise, zum Theil in lebensgrossen Silhouetten; hier auch das Schiller-Brustbild, von Graff gezeichnet. - Links von dem Eingangs-Zimmer zunächst das sogenannte Junozimmer. Hier u. A. eine Copie der aldobrandinischen Hochzeit von H. Meyer, und interessante, deutsche Holzschnitte aus dem 15. und 16. Jahrhundert. — Im Urbinozimmer, das nach einem angeblichen Bildnisse eines Herzogs von Urbino so genannt ist, viele Oelgemälde, u. A. von Tischbein, Fiedler, auch das kleine Brustbild vielleicht einer sächsischen Fürstin aus dem 16. Jahrhundert (fälschlich: Katharina von Bora), ganz fein im Stil der sächsischen Schule (nicht aber des L. Cranach, d. Aelt. od. J.) gemalt (auf der Rückseite alte Bezeichnungen: \_\_\_\_\_, womit Lucas Cranach gemeint ist, dann: B.L.p., d. h. B. L. pinxit, sowie einige wiederum sicher falsche Künstlernamen), sorgfältig besonders der reiche Kettenschmuck; ferner eine kleine Bildnissgruppe des Kurfürstenpaares Johann Georg zu Sachsen († 1658; sein Hund trägt am Halsband die Zeichen des Herrn) und seiner Gemahlin (Sibylle Elisabeth von Württemberg), von: A.S. (Abraham Schöpf?) I.P., derb, aber als sorgfältig ausgeführtes Trachtenbild beachtenswerth. (Sonst neuere, kleine Gipsabgüsse und persönliche Goethe-Erinnerungen.) -Rechts vom Eingangs-Zimmer das Deckenzimmer (etwas Stuckatur an der Decke); an den Wänden Zeichnungen von Rubens, Watteau, Elsheimer, Chodowiecky etc. und von Oeser, Maler Fr. Müller, Kobell; in Glaskästen Proben aus der ausgezeichneten Sammlung von italienischen und deutschen Medaillen, unter diesen solche mit Ansichten der Wilhelmsburg mit Chronogramm (1636) und der Stadtkirche (1713). Im Alkovenzimmer an den Wänden Handzeichnungen berühmter Meister; minder bedeutende, aber für Thüringen schätzenswerthe Bildnisse von Kraus, Jagemann, Möglich; Gipsbüsten, u. A. Goethe nach dem Leben modellirt von Trippel 1787. An der Wand ein grosses Schwert (Zweihänder) mit: W, einem (unvollständig gestempelten) liegenden Reichsapfel und S auf der einen, mit: 1588 und dem Meisterzeichen: He auf der anderen Seite, mit etwas verziertem Griff. In Schränken u. A. Steinzeug-Krüge, kleine Bronzen und Holzsculpturen des 16. und 18. Jahrhunderts, italienische Ziertäfelchen von Metall (Plaquetten) und eine kleine, erlesene Sammlung italienischer Majoliken. - Im anstossenden Majolikazimmer setzt sich diese Sammlung fort; ferner dort antike Terracotten (dabei eine bei Abbruch eines alten Jägerhauses bei Buchfart in einem Raum vermauert gefundene Maske von Eisen), kleine Bronzen und Emaillen antiker, mittelalterlicher und neuerer Herkunft, welche alle von Goethe's Kennerblick und Liebe auch in diesen Dingen zeugen. - In den nach dem Garten zu gelegenen Räumen Schlafund Arbeits-Zimmer Goethe's in unverändertem Zustande; ferner in der ehemaligen Wohnung des Sohnes, bezw. dann der Enkel Goethe's Porzellangeräthe Goethe's, Zeichnungen, Oelbilder und Aquarelle, u. A. von H. Meyer, Bury, Tischbein, Kolbe, Goethe (Ansicht des herzoglichen Schlosses zu Gotha); Sammlungen von Schädeln und Skeletten, physikalische Apparate und vorgeschichtliche Funde (u. A. aus Olbersleben). - Vom Hofe aus erreichbar ist der im Hinterhaus befindliche Raum (in welchem das Grabdenkmal der Alma von Goethe von Jerichau 14\*

aufgestellt ist), welcher drei aus einer Kirche im Weimarischen herrührende Glasbilder des 14. Jahrhunderts (Maria mit dem Kind, die Heiligen Dorothea und Gregor) enthält.

Δ, in Zeitschr. f. bild. K. 1885 (XXI), S. 11—14 über die Samml. — Francke, Weimar, S. 55. — Held, Photographieen der Zimmer, als: Goethe's Heimstätte, 1886 ersch. — Richter, Bilder a. d. westl. Deutschl. (Unser deutsches Land V. VI) 1883, S. 369, Ansicht des Hauses. — C. Ruland, Die Schätze des Goethe-Nat.-Mus., Weimar 1886, mit 60 Lichtdruck-Tafeln nach Photographieen von Held. — Schöll, S. 222 f. — Schroer, in Zeitschr. f. bild. K. 1888 (XXIV), S. 45 über die Samml. — Schuchardt, Goethe's Samml. 3 Bde., 1849. — Schwier in Weimar, Soph. Williams in Berlin u. A., Photographieen, Junghanss u. Koritzer in Meiningen, Römmler u. Jonas in Dresden, Lichtdrucke des Hauses.

Das **Staatsarchiv-Gebäude** für das grossherzogliche Geheime Hauptund Staats-Archiv und das S. Ernestinische Gesammt-Archiv, am Alexanderplatz, 1885 vollendet, enthält ausser den Urkunden etc. eine vom Archivdirektor Dr. Burkhardt angelegte (aus den Beständen der verschiedensten Behörden hier vereinigte) und geordnete, bedeutende Sammlung von 1200 Petschaften und Siegelstem peln von Fürsten der Weimarischen Häuser, Lehns- und Staats-Siegeln, Gemeinde-, Gerichts-, Notar-, Consulat- und Gesandtschafts-Siegeln, sowie 900 Münz- und



Siegel a. Zeitz, 15. Jahrh. 39 × 28 cm.



Siegel der Goldschmiede-Innung zu Weimar, 16. Jahrh. 35 cm Durchm.



Siegel des Herzogs Johann Wilhelm 1569. 38 cm Durchm.



Siegel der juristischen Facultät zu Jena, 16. Jahrb. 41 cm Durchm.



Grosses Siegel des Herzogs Johann Wilhelm zu Weimar 1554. 70 cm Durchm.



Grosses Siegel des Herzogs Johann Ernst zu Sachsen 1611. 80 cm Durchm.

Medaillen-Stempeln (aus Stahl oder Eisen) von Beginn des 17. Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit. (Ueberraschende Fülle von Stempeln aus der Zeit des Herzogs Ernst August.) Sie geben wichtige Aufschlüsse über die im Weimarischen Lande geprägten Medaillen und Münzen, deren eine bedeutende Anzahl selbst in grösseren Sammlungen durch Prägungen nicht vertreten sind. Ausser dem geschichtlichen ist der künstlerische Werth zahlreicher Stücke hoch zu schätzen. Viele prächtig gearbeitete Siegelstempel sind von Silber, so eines (Nr. 393) mit der Umschrift: S. Ratolphi Scolastici Cicensis (von Zeitz), selten in dieser Vorzüglichkeit und Zierlichkeit, aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts; eines (Nr. 1182) der Goldschmiedezunft zu Weimar, wohl von 1578, darauf der heilige Eligius (wohl eher, als der heilige Dunstan) über dem Wappenschild der Stadt Weimar, eines (Nr. 1) mit Johann Wilhelm's Brustbild von 1569, welches ihn als Herzog von Sachsen und Wiederhersteller der jenensischen Akademie bezeichnet und welches auch zu Medaillen benutzt wurde; Johann Wilhelm's grosses Reitersiegel von 1654 (Nr. 15), in lateinischer Sprache unter dem Turnierritter des Herzogs Wahlspruch (auf deutsch: Meine Hoffnung in Gott) in den zwei herumlaufenden, durch Wappenschilder unterbrochenen Kreisen seine Titel (auf deutsch: von Gottes Gnaden Johann Wilhelm Herzog von Sachsen, Landgraf von Thüringen und Markgraf von Meissen) und: MDLIIII; ähnlich, noch grösser und reicher, Johann Ernst's Reitersiegel von 1611 (Nr. 6), unter dem Turnierritter der Wahlspruch (auf deutsch: Der Herr mein Helfer), zwischen den Pferdefüssen: 1611, in der Umschrift die Titel (auf deutsch: Joh. Ernst, v. Gottes Gn. Herzog v. Sachsen, Jülich, Cleve und Berg, Landgr. v. Thüringen u. Markgr. v. Meissen, Graf von Mark und Ravensberg, Herr bei Rhein); ein Siegel (Nr. 218) der juristischen Facultät zu Jena, mit der Göttin der Gerechtigkeit und Umschrift: SIGILLVM IVRIDICAE FACVLTATIS STVDII GENENSIS (so!); u. A.

Goldene Bullen, so Karl's IV., Karl's V. und Johann Friedrich's und Kupferstich-Platten, so zum Grundriss der Grabmäler in der Stadtkirche, zu einem Buchtitel des 17. Jahrhunderts, Bildnisse von Fürsten.

Botentasche, mit Riemen zu tragen, aus dem 15. Jahrhundert, Seltenheit, Leder mit Wappen und Blumen gepresst, von dünnen Eisenbändern gehalten (Abbild. auf folg. S.).

Band mit Skizzen zu einem Heiligthumsbuch, von verschiedenen Händen, meist sehr flüchtig, einige, wie die der Heiligenfiguren, künstlerisch, der nürnberger Schule verwandter, als Cranach (A). — 2 grosse Federzeichnungen zu Kelchen, in der Art Jamitzer's. — Mappe mit Zeichnungen zu Akten, kunstgewerbliche Entwürfe, zum Theil in Farben, Kelche, Kronleuchter; Cranach-Zeichnung zu einem Erker am torgauer Schloss; Entwürfe zur Fröhlichen Wiederkunft, zu einer Wagenburg etc. — Zeichnungen zu Hoftrachten, in Akten verstreut, aus der Werkstatt des älteren und jüngeren Cranach. — Spalatin's Chronik, Auszug namhafter Mann- und Weibes-Personen etc. der Herzöge in Thüringen und Markgrafen zu Meissen 1515. Foliohandschrift mit vielen Abbildungen in Aquarell. Die ersten flott und theils leicht, theils kräftiger getuscht, bisweilen zu flüchtig und roh, aber anschaulich. Sorgfältiger einzelne Bildnisse sagenhafter Fürsten. Mit König Dittrich zu Sachsen auf der Seite 124 fängt eine festere Technik an. Von den Wundergeschichten auf Seite 257 an wieder sehr unvollkommene Malweise.

Handschriftl. Verzeichniss. — Burkhardt, in Correspondenzbl. der deutschen Archive, über den Bau, Inhalt etc. — Burkhardt, in v. Löher's archivalischer Zeitschr. — Die Kelchzeichnungen bei Bergau, W. Jamitzer, ferner photographisch vervielfältigt von Schwier und in den öffentl. Sammlungen befindlich.



Botentasche im Staatsarchiv zu Weimar (s. vor. S.). 4, nat. Gr.

Baugewerkenschule, vor 1887 Gymnasium [an Stelle des alten Pfarrhauses und eines dafür 1561 gebauten Schulhauses, nach dessen Verfall], 1712 bis 1715 errichtet. Einfacher, grosser Bau, nur hervorgehoben durch den Hochbau des Erdgeschosses, auf welches rechts und links eine im Grundriss im Kreisbogen der Wangen gestaltete Freitreppe führt, und durch einige Einzelheiten; die Eingangs-Thür in der Mitte und die beiden ihr zunächst befindlichen Fenster haben Aufsätze in der Form:

, die Thür zeigt eine etwas verzierte und in der Mitte mit einem Schild gefüllte Bekrönung. In diesem die lateinische Bau-Inschrift. — Schöll, S. 70 f. mit der Inschrift. — H. W. Schmidt, Erinnerungsbl. 1887.

Jägerhaus, in der Marienstrasse, als herzogliches Jägerhaus wohl kurz vor 1732 gebaut, 1736 zum Theil gottesdienstlichem Zwecke eingeräumt, nach 1748 Forsthaus und durch einen Anbau vergrössert. 1774 ward der Hauptsaal katholische Kapelle und 1817 zu einer Johanniskirche hergerichtet, die anderen Räume dienten nebst einem 1816 erfolgten Anbau für die Kunstanstalt, die freie Zeichenschule und Ateliers. Eine 1822 mit der Zeichenschule verbundene, später vergrösserte Sammlung von Bildern etc. kam 1836 in das Fürstenhaus (später in das

Museum), während die Kunstschule 1860 von der Zeichenschule abgezweigt ward. Das Gebäude ist aussen wie innen ohne Bedeutung. Ebenso das neben diesem Gebäude befindliche und wohl ebenso alte kleine Jägerhaus, 1836 für Stadtgericht und Justizamt umgebaut und jetzt das grossherzogliche Amtsgericht enthaltend. — Schöll, S. 93. 192. 278.

Theater. [Von 1696—1774 wurde im Residenzschloss gespielt, dann, abgesehen von den Liebhaber-Spielen in Belvedere, Tiefurt und Ettersburg, im Fürstenhause, vorher 1775 im Redoutenhaus (Feuerstein'schen Haus) an der Esplanade (jetzt Schillerstrasse); 1779 wurde an der jetzigen Stelle ein Schauspielhaus errichtet, 1798 durch den am Schlossbau thätigen Thouret vergrössert und mit Säulen geschmückt, brannte aber 1825 ab.] 1825 von Coudray gebaut, 1868 im Innern umgestaltet, ein recht einfacher Bau. — Held, Photogr. — Rommler u. Jonas, Lichtdr. — Schöll, S. 199 f. — Schwier, Soph. Williams u. A., Photogr. — Wahle, Das weimar. Hoftbeater unter Goethes Leitung, 1891, S. 70 ff., mit Abbild. — (Ohne Namen) Kupferstich von 1825, im Besitz des Herrn Hofbuchbinders Henss.

In der neueren Zeit entstanden einige Gebäude, welche einen Anspruch auf Monumentalität machen; das erste dieser Art war der grossherzogliche Marstall, 1878 nördlich vom Residenzschloss gebaut. [Er steht an der Stelle alter Befestigungsmauer, des Lorenzspitals, eines herrschaftlichen Vorwerks und des Oekonomiegebäudes des Deutschordens, vgl. S. 367. Dieses Vorwerk war wohl unter Einverleibung des Deutschordens-Vorwerkes und des Lorenzhospitales im 15. Jahrhundert gebildet worden. Bauten, von 1561 etc., dienten verschiedenen Zwecken, wurden aber 1809 abgebrochen. Zum Theil wird der Platz durch das Haus des Bildhauers Raabe in der Gerbergasse eingenommen. — Lit., s. bei Deutschorden.]

[Lindenhaus oder Schnecke südlich vom Fürstenhaus gewesen, 1650 als hohes, leicht gebautes Gartenhaus mit gewundenem Aufgang und einer Plattform errichtet, zu Anfang unseres Jahrhunderts abgebrochen. — Preller, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1857, 8. 10. — Schöll. — Abbildungen, u. A. im Besitz des Herrn Henss.]

#### B. Städtische Gebäude.

Rathhaus. [Ein ältestes Rathhaus an anderer Stelle (bei der Jacobskirche?) 1299 verbrannt. Dann Bau am jetzigen Hauptmarkt, doch weiter auf den Marktplatz vorgerückt als der jetzige: Brief des Landgrafen Friedrich von 1431, wonach zu seines Vaters Zeiten, demnach vor 1406, ein neues Rathhaus auf dem Markt gebaut; vermuthete Zerstörung eines Rathhauses im Stadtbrand 1424; Rathhaus von Neuem 1526 (?) begonnen, jedenfalls 1560 im Bau, 1583 vollendet, dem Stadthaus nicht unähnlich nach einem alten Oelbild im Rathssaal (A), 1837 abgebrannt.] Neubau 1841 durch Baurath Hess, ganz wirkungsvoll in gothischem Stil (nach damaliger Auffassung desselben; etwas Theatergothik), mit flachgedecktem Dachthurm. Bei dem Bau des jetzigen Rathhauses wurden einige Reste des älteren Renaissance-Baues wieder verwendet. Eine steinerne Thür vor dem jetzigen Archivgemache enthält die Jahreszahl: 1560 im Rundbogen-Felde, welches mit dem Löwen-Wappen

zwischen Ranken gefüllt ist. Der Bogen, bezw. sein Gebälk ruht auf korinthischen, im Schaft mit Delphinen etc. geschmückten Säulen, doch bildet die eigentliche Oeffnung noch einen darunter gezogenen Flachbogen. Eine andere Thür, welche vor dem alten Sitzungszimmer stand, auch vor dem gegenwärtigen im Vorgemache des



Thür des alten Rathhauses zu Weimar im Obergeschoss des neuen.

Balcons angebracht ist, zeigt über der Fries-Inschrift zwischen den Figuren einer Barmherzigkeit und Gerechtigkeit das Stadtwappen mit der Umschrift: Anno 1583 ist dieser Baw vollbracht worden; unter dem Gebälk ein Steinmetz-Zeichen. Ferner über einer Thür vermauert eine Tafel mit Löwen-Wappen (A).

[8 Gemälde, Fürstenbildnisse, 1814 aus dem Sitzungszimmer nach der Bibliothek gekommen, s. dort S. 390.]

Francke, Weimar, S. 52 Ansicht des neuen Rathhauses. - Hess, in Thuring. Vereins-Zeitschr. VI, S. 228 Anm. -Junghanss und Koritzer. Lichtdruck, Ansicht des peuen Rathhauses. - Rommler und Jonas in Dresden, Lichtdruck. Rohbock, Zeichn. um 1850, danach Oeder, Stahlstich (Sammlung Lange). - Schöll, S. 2 f., mit Beschreibung des alten Rathhauses S. 6. - Schwier in Weimar, Photogr. (auch des alten Marktes von 1830). -Wette I, S. 55. 57; II, S. 72 f. mit Hinweis auf Chr. G. Bender, Tract. Samml. meist ungedruckt. Schr. etc., S. 289. -Soph. Williams in Berlin, Photogr.

Im Rathhaus befinden sich:

Innungsstempel der Tuchmacher von 1538, der Färber von 1607, der Hutmacher aus dem 17. Jahrhundert. Messing.

Scepter des Heimbürgen der Wüstung Wallendorf (s. S. 444), mit: NICOLAS MENDE MAIOR Ao 1643 auf dem Fries des Messingreifens, der die zwei aus Holz

gedrechselten Theile des langen, schmalen und eleganten Stabes zusammenhält; die Spitze von Elfenbein. — Alte Rathsmaasse von 1731; etwas gravirt; Messing.

Stadthaus, Eckhaus am Markt Nr. 9. [Hier war zu Anfang des 15. Jahrhunderts ein Gewerkhaus, welches als landgräfliches Lehn einem Manne Namens Jäger gehörte, aber 1432, nach dem Tode des Besitzers, als lange wüst und ungebaut gelegen bezeichnet (also vielleicht 1424 mit verbrannt), vom Landgrafen Friedrich dem Stadtrath zu einem Kaufhaus mit Schankkeller, Fleischbänken etc. überlassen wurde. Doch mag dies dürftig gewesen sein; im folgenden Jahrhundert wenigstens erschien es "unformlich in einer fürstlichen Stadt anzusehen" und ward seit 1526, indem die Baustelle um ein erkauftes Nachbarhaus (Besitz des 1520 als Bürgermeister vorkommenden Till Bertram oder Tillmann), 1529 nochmals (um freies Fensterlicht nach Süden zu gewinnen), vergrössert wurde, in stattlicher Weise aufgebaut. Es hiess bald das neue Rathhaus (auch: die neuen Fleischbänke), wurde aber erst 1547 fertig.

Aus dieser Zeit stammt die Hauptgestalt des Stadthauses, welche nach dem Markt hin eine ganz stattliche Front-Entwickelung: Erdgeschoss, zwei Obergeschosse und Stufengiebel hat (A). Allerdings haben wir uns die unteren Fenster und Thüren anders zu denken, auch im zweiten Obergeschoss nur vier Fensterpaare; das fünfte rechts ist später zugefügt. Der Giebel war auf beiden Seiten symmetrisch, ein Staffelgiebel mit Rundbögen als Abschlüssen der drei Stufen zu jeder Seite (jetzt sind nur die beiden obersten Stufen des Giebels erhalten, dann aber auf der rechten Frontseite die dritte Abstufung durch Hinaufrücken der Hauswand und durch ein infolge dessen durchgehendes Gesims beseitigt) und halben Rundbögen als Fuss-Einfassungen des obersten Absatzes. [Hier erhob sich früher ein Dachthürmchen. In dem grossen Felde darunter war eine sehr kunstvolle und künstlerisch ausgezierte Uhr, 1526 von Hans von Pössneck gefertigt, 1540 von Bartel Schmid von Freiberg ausgebessert. Die Blendarchitektur, welche, noch gothisch gedacht, eigentlich nur auf einer auf das Mannigfachste wechselnden Durchschneidung von Schweifbögen beruht, verräth in diesen, wie in den die Bögen zum Theil füllenden Bögen (es sind Kleebögen gemeint, sie sehen aber eher wie Kaninchenohren aus) schon eine merkwürdige Unkenntniss mittelalterlicher Formensprache, die hinter den gleichzeitigen Rathhaus-Bauten Thüringens (Neustadt a. O., Pössneck, Saalfeld) zurücksteht, und wirkt daher die Decoration auf den ersten Anblick mehr blendend, als auf die Dauer befriedigend. Die beiden Wappen, welche sich jetzt im Obergeschoss befinden, waren einst über der Hauptthür des Erdgeschosses angebracht. Es sind zwei Schilde mit den Kurschwertern, dem Rautenkranz und: ANNO DNI MDXXVI, darüber das bekannte: V.D.M.I.AE.

Im 18. Jahrhundert war das Gebäude auch Tuchhaus und mögen hier Veränderungen im Innern, wie an den Fenstern, stattgefunden haben.

Die hauptsächlichste Umgestaltung erfolgte 1800—1802, wo das Stadthaus für Vergnügungen und gesellige Zwecke eingerichtet wurde. Von daher die unteren, schlichten Geschosse mit ihren langweiligen Fenstern und Thüren, die Anbringung der Wappen oben. In Zusammenhang mit diesem Bau, der die Dach-Ausbildung ausser Acht liess, erfolgte 1812 [unter Beseitigung des Dachthurmes und der Uhr, welche letztere an das Rathhaus versetzt wurde und mit diesem 1837 verbrannte]

die Ausfüllung der obersten Zinnenreihe mit der jetzigen, gothisirenden Decoration und Anbringung der [von dem Dachthurm abgenommenen] Ritterfigur auf dieser Zinne.

(Ein unterirdisch gewölbter Gang führte vom Stadthaus zum Rathhaus, geht jetzt dementsprechend bis zur Mitte des Marktes und ist neuerdings beim Legen von Rohren benutzt worden.)

Hess, in Thuring. Vereins-Zeitschr. VI, S. 227 f. — Römmler u. Jonas, Lichtdr. — Stich (ohne Namen) im Bes. des Herrn Henss. — Schöll, S. 10 f., 7 Anm. über die Uhr. — Schwier, Photographie der Marktfront (nebst dem Cranachhaus). — Wette II, S. 74. — Soph. Williams in Berlin, Photographie (mit Cranachhaus).

Schiller haus, gehörte dem Engländer Mellish, von welchem es Schiller 1802 kaufte und bis zu seinem Tode 1805 bewohnte, einfacher Bau, jetzt der Stadt gehörig und mit früheren Ausstattungs- und Gebrauchs-Gegenständen Schiller's gefüllt, die, mit Ausnahme vielleicht einer altmeissener Tasse, von dem bescheidenen Sinn Schiller's nach dieser Richtung hin zeugen. — Francke, 8.40, Ansicht. — Held, Photogr. der Innenfäume. — Junghans u. Koritser, Lichtdruck, Ansicht. — Römmler u. Jonas, Liehtdr. — Schöll, 8.216. — Schwier in Weimar, Soph. Williams in Berlin, Photogr.

Die übrigen öffentlichen, bisher nicht genannten Gebäude sind neueren Ursprunges.

### Untergegangene städtische Gebäude von kunstgeschichtlichem Interesse.

[Münze, ehemalige weimarische, jetzt Gasthof zum Anker; nichts Altes erhalten.]

[Rollbackhaus, ehemaliges auf dem Rollplatz, ursprünglich ein Terminirhaus des erfurter Augustinerklosters, vermuthlich der Hof, welchen 1326 die Grafen von Orlamünde dem Augustiner-Eremitenkloster in Erfurt eigneten, nachdem ihn der weimarische Bürger Dymut verkauft hatte, und zwar zur Einrichtung als Wohnung des Bettelmönchs Elias. 1468 ging der Hof in anderen Besitz über. 1533 Backhaus des Deutschordens, später Privatbesitz und abgerissen, bezw. durch neuere Gebäude ersetzt, blieb gerade dies Gebäude, bezw. sein Bauplatz bis heute geschichtlich volksthümlich. Es sollen darin noch 1830 die geschnitzten Figuren der drei Marien gewesen sein. — Gräbner, S. 79. — Martin, in Thüring. Vereins-Zeitschr. 1887 (N. F. V), nennt S. 136 die dieser Terminei um 1381 unterstellten Orte. — v. Reitzenstein, Gf. v. Orlam, S. 140. — Staatsarchiv Weimar. — Staatsarchiv Magdeburg.]

#### III. Privatgebaude,

Weimar bietet in den Wohnhäusern der inneren Stadt einen modernen und zunächst weniger günstigen Charakter. Die Mehrzahl der Häuser zeigt allerlei nachträglich eingebrochene Laden-Einrichtungen, bei denen die Durchschnitts-Arbeit des Tischlers vorherrscht, mit wenig künstlerischem Schmuck, hässlichen Ladenschildern etc., dazu niedrige Geschosshöhen, kleine Thüren und Fenster, geringe Unterbrechungen durch Erker, Balcons oder sonstige lebendigere Gliederungen. Alles scheint darunter zu leiden, dass gerade in der nüchternen und sparsamen Periode zwischen 1815 und 1850 Weimar seinen so bedeutenden Aufschwung genommen hat, der sich in allem Anderen, nur nicht in baulicher Beziehung kundgab. Daher der kleinliche Anschein, der beim ersten Anblick vorherrscht und der die Modernisirung der Stadt, sowie die Zerstörung des Alten für gründlicher und bedauerlicher erscheinen lässt, als es der Fall ist. Dieser Eindruck ist ein täuschender; bei eingehender Prüfung überrascht und erfreut eine beträchtliche Anzahl von Wohnhäusern, welche in ihren Fronten oder wenigstens in Einzelheiten derselben ganz bemerkenswerthe, künstlerische Ausbildung vergangener Jahrhunderte bewahrt haben. Nach dieser Abstufung des mehr oder minder Erhaltenen ist der folgende Abschnitt angeordnet.

# 1. Wohnhäuser, welche in wesentlichen Theilen ihres Aeussern aus dem 16. Jahrhundert erhalten sind.

Haus Ecke Scherf- und kleine Teichgasse, neben der Redaction der Zeitung Deutschland und, wie diese, Herrn Oberst Panse gehörig. Es ist ein kleines, besonders von aussen unscheinbares Gebäude, im Erdgeschoss von Stein, darüber von geputztem Fachwerk. Doch finden sich im Erdgeschoss einige einfache Rundbogen- und Spitzbogen-Thüren im Eingangs-Flur; die eine führt zu einem Keller, welcher einfache Tonnengewölbe und einen jetzt zugeschütteten, gewölbten Gang zeigt. Diese Einzelheiten weisen auf die Zeit kurz vor und nach 1500.

Markt Nr. 11, 1549 von Dr. Christian Brück, dem Sohne des Kanzlers, erbaut; auch Cranach-Haus genannt (A), weil Cranach der Aeltere von 1552 bis zu seinem Tode 1553 in diesem Hause (seines Schwagers) und sein Sohn auch später darin wohnte. Das jetzt bestehende Gebäude weist in seiner Front aber (abgesehen von dem 1892 erfolgten Umbau des Erdgeschosses, welches der Hoffmann'schen Hofbuchhandlung dient) seiner hauptsächlichen Bauweise nach erst auf das letzte Viertel des 16. Jahrhunderts zurück, womit die im Giebelfeld des rechten Schaufensters angebrachte Datirung: 1586 nebst dem (erneuerten) Cranach'schen Wappen darunter und dem Brück'schen und Cranach'schen Wappen darüber auch übereinstimmt. Nur dies rechte der beiden Schaufenster (früher Haus-Portal) ist alt erhalten. Es zeigt das bekannte Motiv des Rundbogens auf Pfeilern mit Muschelnische [und 1892 beseitigten Sitzconsolen]; der Rundbogen ist mit derben, aus Menschen-Oberkörpern erwachsenden Ranken und einem Schlussstein-Wappen (mit gemaltem Anker), die Zwickel mit einer Rosette zwischen zwei Delphinen (charakteristisch für 1570 -90) reliefirt; der Giebel bezeugt in seiner Verstümmelung an den Ecken und in der hässlich geknickten Linie: / die spätere Zeit; ihn füllen zwei aus Rankenwerk wachsende Oberkörper. Die Säulen dagegen, welche das Schaufenster einfassen, gehören in ihrer Form, in der Nachahmung antiker Candelaber und mit dem Anklang an Holzbaukunst, noch der deutschen Frührenaissance, also dem Ursprungsbau von 1549, an; ihre frei korinthisirenden, blumenkorbartigen Capitelle verrathen dieselbe Geschmacksrichtung, wie das Grabmal der Kurfürstin Agnes in der Stadtkirche, welches von 1555 ist (s. dort Nr. 9, S. 346). Man sieht auch bei genauerer Betrachtung, dass die Säulen Wiederverwendung bei dem Umbau von 1586 gefunden haben, dass die Gesimse abgeschlagen sind und die Anfügung nur eine äusserliche war; die Verkröpfung des Gebälkes darauf war vielleicht einst bestimmt, Figuren Das linke Schaufenster ist dem rechten Schaufenster nachgebildete Erneuerung vom Jahre 1892. Die schmale Hausthür zwischen den beiden Schaufenstern ist ebenfalls stilgemässe Erneuerung, mit einem Rundbogen auf Consolen; doch ist hier ein Schlussstein wieder verwendet, dessen Zeichen: H.S.H. nebst Anker und: 1710 auf einen Umbau jener Zeit hinweisen. An ihrer Stelle haben wir uns wohl nach Analogien anderer Häuser nur ein rundbogiges oder flachbogiges Fenster, doch kräftig profilirt, zu denken. [Ein rechteckiges, noch mit Wulst, Platte und tiefer Kehle profilirtes Fenster von 1549 war bis 1892 zwischen den beiden damals in das Erdgeschoss führenden Thüren erhalten, aber sein rechtes Gewände von dem linken der das Portal von 1586 einfassenden, reliefirten Pilaster verschluckt.] Auf dem rechten Eckpilaster des Erdgeschosses setzt sich ein von den beiden Gesimsen des ersten und zweiten Obergeschosses umkröpfter Pilasterstreifen bis zur Dachhöhe als Grenzlinie des Hauses fort; er ist mit einem zwar nicht sehr originell erfundenen Muster gefüllt, aber als eines der wenigen gebliebenen Zeugnisse reicher Verzierungsweise in jenen Zeiten doch ein höchst schätzenswerthes Schmuckstück. Die rechteckigen Fenster der beiden Obergeschosse zeigen die hier im 16. Jahrhundert übliche, kräftige, noch mittelalterliche Profilirung mit Glattlassung des unteren Stückes der Gewände. Der einfach geschweifte Giebel ist wiederum Zuthat von 1586 [statt eines älteren].

(Das Bild auf der Treppe ist nach Burkhardt's Aufsatz hergestellt: Ein fürstlicher Mummenschanz zwischen Brück und dem Herzog von Braunschweig).

Das Gemälde an der Decke in einem Zimmer des dritten Obergeschosses galt für eine Himmelfahrt von Cranach dem Aelteren, dann von Cranach dem Jüngeren; wurde 1802 unter dem dort wohnenden Prof. Genz blau überstrichen. Von Herrn Hoffmann wieder freigemacht, ist es nur noch in schwachen Resten erhalten. Was man noch erkennen kann, ist, dass es ein Raub der Proserpina und unter Einflüssen der italienischen Spätrenaissance mit starken Bewegungen etc. gemalt war.

Burkhardt, in Zeitschr. f. deutsche Kulturgesch. N. F. 1873, S. 306. — Ministerial-Direktor Dr. Kuhn, schriftl. Mittheil. — Gräbner, S. 64. — Lotz, Kunsttopogr. — Lübke, Deutsche Renaissance II, S. 363. — Schöll, S. 21 f. — Schwabe, Nachr. von Monim. Luther's 1817, S. 86. — Schwier, Photogr. der Front. — Soph. Williams in Berlin, Photogr.

Markt Nr. 12, das Nachbarhaus, ist dem Cranach-Haus in seiner linken Hälfte gleich bis auf den Unterschied, dass das Delphinen-Motiv der Zwickel als Füllungsfries in der Archivolte wiederholt ist und die Wappen im Giebel abgeschlagen sind. Es ward mit dem Nachbarhaus gleichzeitig und zwar für den herzoglichen Secretär Pestel gebaut; auch die Fensterprofile stimmen überein. Der jetzige Giebel dürfte in alter Zeit den rechten Abschluss des Hauses bezeichnet haben. Die rechte Ausbildung des Erdgeschosses ist eine möglichst im alten Stil des Hauses gehaltene Nachahmung von 1865, nur der schmale, jetzige Eingang in die Weinhandlung von Hermann Becker eine zur künstlerischen Ausfüllung des Raumes zwischen den beiden grossen Rundbögen erfundene Lösung, welche 1892 in dem Cranach-Hause nachgeahmt worden ist. Auch hat das Haus Nr. 12 noch seine alte Dach-Ausbildung mit dem an der Hofseite aufgesetzten (aber auch in seiner Spitze vom Platze aus sichtbaren) Schweifhelm bewahrt, wie ihn das Cranach-Haus bis in unser Jahrhundert ebenfalls hatte.

Herderplatz Nr. 9, Ecke Vorwerksgasse. Das Haus ist laut Inschrift im Giebel 1566 gebaut, gehörte dem Deutschorden, dann wohl einem seiner Lehnsträger, später der Schauspielerin Jagemann, der späteren Frau von Heygen dorff, welcher Name noch dem Hause geblieben ist; jetzt Herrn Deinhardt gehörig, auch städtisches Bierhaus (volksthümlich: Töpfchen) genannt. Die Hauptfront nach dem Herderplatz ist die bedeutendste unter den Privathäusern Weimars, auch durch ihre Lage bevorzugt, da sie als die eines nach den drei Seiten freiliegenden

Gebäudes, von Nachbarbauten nicht beschränkt und symmetrisch und in schönem Verhältniss von Breite zu Höhe, von Oeffnungen zu Mauerfläche entwickelt und von schonenden Händen bei den mannigfachen Modernisirungen behandelt wor-Im Erdgeschoss ist den ist. zwischen den beiden rechteckigen Fenstern ein treffliches Portal guter Renaissance angeordnet. Die übliche Rundbogen-Thür, welche ihre Sitzconsolen eingebüsst, aber die ausgenischten Pfeiler mit oberem Muschel-Abschluss in scharfer Meisselarbeit bewahrt hat, wird von edel-dorischen, canellirten Säulen eingefasst, welche ein Gebälk mit Wappen in der Mitte und einen ebenmässigen Dreieck-Giebel mit einer Ritterfigur auf der Spitze tragen. Die beiden Obergeschosse haben einen ruhigen Charakter durch die schlank durchlaufenden Gesimse und die je vier rechteckigen Fenster mit Dreieck-Giebeln. Ueber einem nochmaligen Gesims und niedriger,



Haus am Herderplatz zu Weimar, sogen. Bierhaus.

glatter Mauerfläche ist der Dachgiebel in zwei abgestuften Geschossen gut pyramidal nach oben entwickelt, dazu wirkt, dass im ersten dieser Geschosse zwei rechteckige Fenster mit Dreieck-Giebel, im zweiten ein einfach rechteckiges die Fläche füllt. Die diese Geschosse einfassenden, auf Consolen ruhenden Pilaster und die noch das erste dieser Geschosse theilenden Pilaster geben durch kräftiges Vortreten gute Schattenwirkung. Auch sind die äusseren Schweif-Einfassungen der Giebel-Absätze in klaren S-Linien-Umrissen und mit gefälligen Ornamenten gefüllt; die oberste Bekrönung, von der Hauptform:

und der Inschrift: ANNO DOMINI 1566 gefüllt, oben mit einer Ritterfigur, welche eine Fahne mit: 1566 hält, abgeschlossen. — Die Seitenfront nach der Vorwerksgasse, mit moderner Flachbogen-Thür, rundbogigem Keller-Eingang und einfachen, aber noch gothisch profilirten Fenstern, giebt zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass. — Im Innern sind im Erdgeschoss in mehreren Räumen die Decken als Kreuzgewölbe erhalten, diejenige in einem Zimmer links (jetzt Schlafzimmer) mit einigen Stuck-Ornamenten. — Gräbner, S. 77. — Lübke, Gesch. d. deutschen Renaissance II, S. 364, mit der irreführenden Bezeichnung: Städtisches Brauhaus. — Schöll, S. 29. 30.

Marktstrasse Nr. 9. Hausthür aus der Zeit um 1730, in bekannter Form (auch in den Holzflügeln geschnitzt erhalten); Fenster im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss rechteckig, mit Profilen aus der Zeit um 1580. Aus derselben Zeit ein sehr hübscher Erker, der beste Weimars aus alter Zeit; im ersten Obergeschoss trägt ein Bildniss-Oberkörper (der Baumeister?), aus Früchten erwachsend, das reichgegliederte Fussgesims; darauf der rechteckig vortretende Erker, in der Brüstung von Stein; an seiner Vorderfläche ein Wappenschild (Taube auf einer Schlange, oben Taube auf Helm) von zwei Engeln gehalten, an den Seitenflächen Frauenköpfe zwischen Beschlag-Mustern und Fruchtbündeln (vielleicht, der Aehnlichkeit nach zu urtheilen, von dem Meister des Grabmales Nr. 7 in der Stadtkirche); darauf Fensterpfosten und Consolengesims von Holz, mit verhältnissmässig feiner Detaillirung. Im Innern (Wohnung des Herrn Wolff) ist der Erker von Holz, flach gedeckt, aber durch einen steinernen Gurtbogen vom Zimmer getrennt. Beschlag-Ornamente und Ranken der Renaissance zieren die Flächen dieses Gurtbogens; dagegen zeigen sich an den hölzernen, geschrägten Kanten und den den Gurtbogen im Zimmer einfassenden, steinernen Pfeilern Verzierungen, welche sowohl gothische Nachklänge, als auch unverkennbare Motive der Holztechnik enthalten.

Markt Nr. 6, Hofapotheke. Im Erdgeschoss: Thür links neu, rechts aus dem 18. Jahrhundert, korbbogig; Fenster rundbogig, aus dem 17. Jahrhundert, das obere Glied reich erhalten, desgleichen Capitelle [der darunter beseitigten Säulen] und Giebel, der nicht auskommt, nur die Form: / hat. Dies, weil hier der treffliche Erker des 17. Jahrhunderts aufruht. Derselbe, im Grundriss: / vortretend, zeigt über einer als Oberkörper gestalteten Console und Fussgliederungen an der vorderen Brüstungsfläche zwei Engel, welche ein Schild mit dem Spruch: Also hat Gott etc. halten, an den seitlichen Brüstungen aber Frauengestalten des Glaubens und der Stärke in Relief; Säulen fassen die Fenster ein und tragen das hölzerne Consolengesims des Erkerdaches. Der Erker nimmt sich besonders gut als malerischer Hintergrund des davor auf dem Platze befindlichen Brunnens (siehe diesen unten) aus.

Markt Nr. 8, einst der Familie Münderloh gehörig. Hier ist die Erdgeschoss-Decoration durch die vorgesetzte hölzerne Laden-Einrichtung (der Weinhandlung Schrickel) verdeckt, nur der Oberkörper eines Ritters mit Hammer bezeugt die Herstellung zu Ende des 16. Jahrhunderts, ebenso die Fensterprofilirungen oben. — Gräbner, 8. 67. — Schöll, 8. 21.

[Das von älteren Schriftstellern erwähnte Vippach'sche Haus ist abgerissen, stand an der Ecke der Collegiengasse und dem östlichen Markt, dem Rothen Schloss gegenüber. — Franke, Das Rote Buch, S. 83 über Haus und Geschlecht.]

(Das ehemals Marschall von Biberstein'sche Haus, s. oben S. 397.)

### 2. Einzelheiten an Wohnhäusern aus dem 16. und 17. Jahrhundert.

Kaufstrasse Nr. 3. Im ersten Obergeschoss (Wohnung des Herrn Friseur Herda) toscanische Mittelsäule zwischen den beiden Fenstern des Wohnzimmers, mit: 1633 C.B.; doch stammt die Säule, den Profilen und Beschlag-Ornamenten des Postamentes und Schaftes zufolge, noch aus dem Ende des 16. Jahrhunderts.

Sächsischer Hof, früher Schwarzburger Hof genannt (die Grafen von Schwarzburg hatten 1469 den Hof käuflich an sich gebracht; Burkhardt, Urkundenbuch v. Arnstadt, Nr. 888), gehörte 1569 Herrn von Bünau, seit 1809 Hôtel de Saxe, Eckhaus. Die Fenster meist von einem Bau um 1580, profilirt, die nach der Behrendsgasse mit (bescheidenen) wechselvollen Formen an den Stellen, wo die Profil-Linien durch Dreieck-Abschrägung in das untere, glatte Stück des Gewändes übergehen. — An der abgestumpften Spitze zum Herderplatz eine Eingangs-Thür um 1620, rechteckig, von Pilastern eingefasst, mit Gebälk und Dreieck-Giebel; saubere Arbeit. — An der Rittergassen-Seite der eine Theil, von Sophie von Griesheim erbaut, im Winkel vortretend; dies der Einfahrt wegen, deren flachbogiges Thor im Schlussstein eine Cartouche mit den Wappen von Griesheim und Brand, und: S.E. V.G.G.V.B. (Sophie Elisabeth von Griesheim, geborene von Brand) A. 1756 trägt.

Burkhardt, Der Sächs. Hof, in Zeitung Deutschland 1889, Nr. 259. — Burkhardt, schriftl. Mitth. über die Inschr. von 1756 u. S. v. Griesheim als Erbauerin (nach Staatsarch.). — Gräbner, S. 76. — Schöll, S. 30 mit Hinweis auf Wolf, Stadtplan (in Braun u. Hoghenberg 1593). — Stückrath, Photogr. nach älterem Stich.

Marktstrasse Nr. 10. Ueber der Hausthür ein weimarisches Wappen, schön gearbeitet, mit Helmen und Laubwerk, darüber Spruchband: ICH VERTRAV GOT.I.W.H.Z. (Johann Wilhelm Herzog zu) SACHSSEN V.D.M.I.AE 1557. Aus dieser Zeit die Zwischengesimse und die profilirten Rechteck-Fenster. Im Flur unten Kreuzgewölbe.

Geleitstrasse, Ecke Scherfgasse, das ehemalige Geleitshaus (wo bewaffnete Begleitung für die Reisenden auf der frankfurt-leipziger Strasse gestellt wurde und die Erhebung der Abgaben für die Begleitung und von den Transporten erfolgte), später der Familie Grafen von Marschall gehörig. An der Geleitstrassen-Front eine Tafel mit: ANNO DO.1574, an der Scherfgassen-Front eine Rundbogen-Thür aus jener Zeit mit Sitzconsolen; Fenster nach beiden Fronten alt. - Schöll, S. 77. 78.

(Das Lützelburg'sche Haus, jetzt Staatsanwaltschaftsgebäude, s. dieses.)

Marktstrasse Nr. 20; aus dem Ende des 16. Jahrhunderts sind die rundbogige Hausthür mit profilirter Archivolte, Nischen-Pfeilern und Sitzconsolen, die Fenster des Erdgeschosses und ersten Obergeschosses und die beiden Brüstungsgesimse derselben erhalten. — Kaufstrasse Nr. 18; Rundbogen-Thür erhalten [nur die Thürpfeiler wegen Strassen-Erhöhung im unteren Theil beseitigt] und Fenster. — Rittergasse Nr. 5; Rundbogen-Thür, mit Diamantquadern und Zahnschnitten in der Archivolte, unten geglättet; Fenster alt. Nach dem Hofe springt ein runder Treppenthurm vor. — Rittergasse Nr. 7 ähnlicher Treppenthurm nach dem Hof

vortretend, oben Fachwerk. — Schlossgasse Nr. 10, achteckiger Treppenthurm im Hof, oben erneuert. — Am Palais Nr. 3; Aichungsamt, Rundbogen-Thür mit einfach gegliederter Archivolte, Muschelnischen und Sitzconsolen. — Bürgerschulstrasse Nr. 8; Thor-Eingang neben dem Haus. — Eisfeld Nr. 3, Hausthür; ringsum modernisirt. — Teichgasse Nr. 4; Hausthür und Fenster. — Hinter der Stadtkirche Nr. 3 (Superintendentur), bekannt als Herder's Wohnhaus; Hausthür; Fenster, zum Theil noch mit Kreuzung der Stäbe (Francke, Weimar, S. 49 Abbild.). — Markt Nr. 19, Gasthof zum Elefanten; Verstümmelung einer Rundbogen-Thür wie vor, mit genischten Pfeilern (Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. VI, 8. 234, sah noch Formen des 15. Jahrhunderts). — Schützengasse Nr. 1, Garten-Eingang; Rundbogen-Portal mit Sitzconsolen.

Fenster des 16. Jahrhunderts: Mostgasse Nr. 2, nur im Erdgeschoss, aber sehr gut erhalten; — ebenso Scherfgasse Nr. 3; — 5; — Markt Nr. 22, im Obergeschoss; — Markt Nr. 20; hier auch über der Thür Relief eines Bären.

Hausmarken: Kaufstrasse Nr. 18, mit: W.H. 1576 und: 2; — Marktstrasse Nr. 10 (siehe oben).

[Nicht zu identificiren oder ganz verschwunden: Haus der Herren von Meusebach im 16. Jahrhundert in der Rittergasse. — Schöll, S. 30.]

[Markt Nr. 13. 14, das Predari'sche Haus (Eckhaus der östlichen Front gegenüber dem Elefanten und Erbprinzen), jetzt durch Neubauten modernisirt. Noch alte Giebelreste nach Süden. Angeblich soll Tetzel daraus gepredigt haben, vielleicht eine Verwechselung mit Capistrano, der 1452 auch in Weimar wirkte. S. auch S. 236. — Franke, Das Rote Buch, S. 83. — Grähner, S. 67.]

Rechteckige Fenster mit Profilen von der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts (Kehlen, Rundstab, Karniess), so Marktstrasse Nr. 22 (mit gekreuzten Stäben); — Kaufstrasse Nr. 2 und 4; — Goetheplatz Nr. 18; — Marktstrasse Nr. 5 und 7. (Am Haus Nr. 7 eine steinerne Thür mit geschweiftem Sturz und Schlussstein, 1893 beseitigt. Der Schlussstein, noch aufbewahrt, weist wohl auf die Familie des 1737 als Besitzer genannten Secretärs Reyher; er zeigt (durch Uebermalen fast unkenntlich geworden) einen Reiher mit Fisch im Schnabel und die Ueberschrift: VIRTVS DVRISSIMA COQVIT (so!) (die Tugend besiegt das Härteste). — Marktstrasse Nr. 15 (neuerdings verschönert); hier ein Portal mit: 1768 und verschlungenem: J. G. — Marktstrasse Nr. 11, s. unten.

# 3. Wohnhäuser, welche in wesentlichen Theilen des Aeusseren aus dem 18. Jahrhundert erhalten sind.

Windischengasse Nr. 33. Hausthür flachbogig, mit: J.K. 1712 und einer Traube im Schlussstein, eingefasst von ionischen Pilastern mit Gebälk und Dreieck-Giebel. In den beiden oberen Geschossen noch die Verzierungen der Fenster-Brüstungen und -Bekrönungen (Cartouchen, Zweige, Muscheln) aus der Bauzeit erhalten. Dach-Erker mit Giebel, darin: Joachim Kirms 1713. Alles in Putz, auch die vier Lisenen mit Quader-Nachahmung, welche die Front gliedern.

Schlossgasse Nr. 4, aus gleicher Zeit, ähnliche Verzierungen an Brüstungen, während die Front-Gliederungen mehr als Pilaster mit Capitell-Verzierungen im

Putz behandelt sind. Hausthür modernisirt, im gebrochenen Giebel aber ein hübsch umrahmter Wappenschild mit Palmbaum. [Das Wappenschild ist von der alten Hausthür entnommen, zu der von Osten und Westen eine Freitreppe mit verziertem Eisengeländer emporführte.] Das Haus war einst Sitz der Fruchtbringenden Gesellschaft zur Palme (siehe Stadtgeschichte S. 323 und Bild in der Bibliothek S. 391). — Ministerial-Direktor Dr. Kuhn, hdschr. Mittheil.



Gartenpavillon am Hause Geleitstrasse Nr. 8.

Windischengasse Nr. 10, ähnlich.

Geleitstrasse Nr. 4, Ecke zum Platz vor dem Landgericht, um 1760 (A). Bau in den Haupt-Gliederungen und Fenstern sehr mager, aber Ornamente in Putz angearbeitet, theils frei gearbeitet, recht flott, wenn auch dem Geschmack entsprechend zart und dünn. An den Pfeilern zwischen den Fenstern im ersten Obergeschoss erst Waffen, hübsch zusammengeordnet; dann Roccoco-Ornament mit einem

Bau- und Kunstdenkm, Thüringens. S.-Weimar-Eisensch I.

langgeschwänzten Vogel darüber; Schild (darin Wappen mit: P., Stern und Anker), darunter Anker; Ornament mit Vogel; Friedens-Sinnbilder (Buch, Fackel, Schelle, Gefässe, Kreuz) zusammengeordnet; oben zwischen den Fenstern Ornamente, am mittleren Pfeiler auch dazwischen ein Gesims, eine Mappe und Geldbeutel.

#### 4. Einzelheiten an Wohnhäusern aus dem 18. Jahrhundert.

Geleitstrasse Nr. 8, etwas zurücktretend, den Erben Panse, Besitzern der Zeitung "Deutschland", gehörig. Im Garten ein Pavillon (Abbild. s. vor. S.), achteckig, um 1750, im ersten Obergeschoss mit reizend decorirten Fenstern zwischen Pilastern (zum Theil mit Spiegeln), bezw. verzierten Nischen; alles weiss und hellgrün. Die Decke in der Mitte als Kuppel mit einer Fülle von auf das Zarteste und Flotteste gearbeiteten Roccoco-Ornamenten mit Figürchen (Knäbchen als Repräsentanten der vier Jahreszeiten), Vögeln, Masken, Blumen und Schnörkeln, alles frei herausgearbeitet, weiss auf Blau, köstlich, leider 1891 im Verfall.

Schlossgasse Nr. 6. Im Putz unter und zwischen den älteren Fenstern des ersten Obergeschosses schwach vortretende, zarte Muster von Bändern und Ranken, als Eisen-Nachahmung, um 1750. — Jacobstrasse Nr. 10. Putz-Verzierungen unter den Brüstungen, um 1770.

Markt Nr. 16, Gasthof zum Erbprinzen, um die Mitte des 17. Jahrhunderts herzogliches Lehn eines Hofrathes und noch später Freihaus. Vorderfront modernisirt, aber die Front des Seitenflügels aus dem 18. Jahrhundert, datirt durch die eine Eingangs-Thür, welche, flachbogig, das Monogramm: F.P.L., ein Posthorn (Zeichen, dass früher hier die Posthalterei war) und: 1757 im Schlussstein enthält; im Schlussstein der anderen Thür ein Wappen mit Greif; die Fenster in den Geschossen rechteckig, mit verkröpften Ecken und Scheiteln. Innen einige Decken mit etwas Stuckirung.

Hausthüren aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, in verschiedenen Abweichungen einer üblichen Hauptform. Eine der reicheren, auch am besten erhaltenen, ist die des Hauses Jacobstrasse Nr. 18. Dadurch, dass ihr Gebälk unten gerade, oben von beiden Seiten S-förmig geschweift ist, entsteht Platz im Fries für die ziemlich grosse, etwas überstehende Cartouche (mit: J. C. S. 1753). Durch die wiederum stärker von den Ecken aus ansteigenden S-förmigen Schweiflinien des obersten Gesimsgliedes gewann der Architekt noch eine Art Giebel, in dessen Feld er eine Krone und Muschelwerk über der erwähnten Cartouche anbringen konnte. An dieser Thür ist auch das Holzwerk, mit Flügeln und mehrfach geschweiftem Sturz, sowie das eiserne Oberlichtgitter trefflich erhalten. - Gerbergasse Nr. 13, Hausthür ähnlich, einfacher (neues Oberlichtgitter), aber datirt (Spiegelschrift): J.S.G. (?) 1750 in Giebelfeld und Schlussstein. — Marktstrasse Nr. 9, siehe oben S. 422. - Marktstrasse Nr. 2, Eckhaus. Hausthür um 1730, mit Sturz: , profilirt; eisernes, hübsches Oberlichtgitter; erstes Obergeschoss auf Flachbogen-Fries vorgekragt; geputzt, wohl Holz-Oberbau; an der Kaufstrassen-Front auch noch das zweite und dritte Obergeschoss vorgekragt, doch alles verputzt. — Kaufstrasse Nr. 6. Hausthür um 1730, mit steinerner Einfassung, ähnlich den vorgenannten, und mit Schlussstein; Oberlichtgitter desgl., mit: J.F.G. — Jacobstrasse Nr. 8. Aussen neben der Hausthür eine Tafel mit: RVF ZV GOT AN (ohne) ALLE SCHEV SO HILFT ER DIR BEI SEINER TREV. 1550. Darunter: I.C.M. 1740. Aus dem letzteren Jahr die Hausthür selbst, mit steinernen Pfeilern und geschwungenem Sturz. Darunter der ebenfalls geschwungene, hölzerne Sturz mit Blumen in einer Cartouche. — Marktstrasse Nr. 10 (Wappen von 1557,



Hausthür Jacobstrasse Nr. 18 zu Weimar.

siehe oben S. 423). Hausthür um 1730, mit oben geschweiftem Sturz der Hauptform:  $oldsymbol{\longrightarrow}$  und:  $oldsymbol{A.G.L.D.}$  in Cartouche unter einer Krone, als Schlussstein, sowie mit profilirten Einfassungen.

15\*

Einfache Hausthüren derart: Frauenthorstrasse Nr. 4, mit doppelt geschweiftem Flachbogen; — Frauenthor Nr. 2, siehe Goethehaus S. 410; — Frauenthorstrasse Nr. 23, Gasthof zum weissen Schwan, Thür ähnlich, erneuert; — Gerbergasse Nr. 1, in der Cartouche Spiegelschrift: J.P.J (?) 1755; — Jacobstrasse Nr. 13, von 1749, mit Monogramm und Bretzel im Schlussstein. Hier an der Ecke Rest eines Portales mit Rosetten und ein Stück Gesims, aus dem 16. Jahrhundert.

[Wohnhäuser der Kaufstrasse, die jetzt abgerissen; — Ansichten von 1852, im Besitze des Herrn Hofbuchbinders Henss.]

Marktstrasse Nr. 11; profilirte Fenster des 17. Jahrhunderts; Hausthür des 18., darin ein reiches Oberlichtgitter mit im Spiegel verschlungenen: J. V. O. — Oberlichtgitter an Hausthüren (ausser den mit den Thüren schon erwähnten) Marktstrasse Nr. 16 (Goldener Adler; unsicherer Ueberlieferung nach ein Jagdschlösschen gewesen), um 1740; dort auch 2 hübsche Wetterfahnen. Im Ober-



Oberlichtgitter am Hause Marktstrasse Nr. 11 zu Weimar.

geschoss ein Saal (nach dem Hofe hin) mit Stuck-Verzierungen, Malereien (3 Jagdscenen) und einem Wappen (Mann mit Buch und Baum in den Händen?) unter dem Fürstenhut, an der Decke. Einige Zimmer mit einfacheren Stuckdecken. (Das Haus gehörte 1737 Kraft's Erben, nach Burkhardt, Mitth.); — Kaufstrasse Nr. 6.

Bornberg Nr. 1, Schlussstein (um 1750) mit hübscher Cartouche, darin verschlungen: J.G.S. — Rittergasse Nr. 13. Im Schlussstein: M.F.B. 1774 und Hausmarke. — Rittergasse Nr. 8. Im Schlussstein: J.S. 1777 und Maurergeräth.

(Wieland's Haus, in der Wielandstrasse, von dem Dichter 1803 bis zu seinem Tode 1813 bewohnt, gehört jetzt den Erben des Gatten einer Enkelin des Stabsauditeurs Peucer; es giebt zu keinen unser Gebiet betreffenden Bemerkungen Anlass. — Francke, Weimar, S. 31, Ansicht. — Schöll. S. 209 f.)

(Ehemaliges Stiedenvorwerk mit kleiner Brücke über den dasselbe nördlich streifenden Stadt- (Schützen-) Graben. Später dort Wohnung der Frau von Stein an der Ackerwand, jetzt Wohnung des russischen Propstes und Fussische Kirche; ebenfalls ohne kunstgeschichtliche Bedeutung. — Burkhardt, Der Park. — Francke, Weimar, S. 66, Ansicht. — O. Franke, Das Rote Buch, S. 130.)

# IV. Brunnen, Denkmåler und Brücken.

Brunnen auf dem Markt [ursprünglich ein Ziehbrunnen und näher dem alten Rathhaus, 1540 erneut, mit einem von Meister Hieronymus bemalten Gehäuse, dann von 1569 an in einen Laufbrunnen umgestaltet]. Erneuert, wurde er in die Mitte des Platzes, dann in unserem Jahrhundert in die Nähe der Hofapotheke gebracht (A). Der auf dem Brunnen stehende Neptun ist 1774 von Martin Klauer gefertigt, der damals von Rudolstadt herzog und Hofbildhauer wurde. — Schöll, S. 9.

Brunnen am Obergraben, aus dem Anfang unseres Jahrhunderts, nach Beschädigung (um 1880) zum Theil erneuert, stehender Löwe mit weimarischem Wappenschild. — Brunnen vor dem Museum, mit weiblicher Figur: Weimar, von Robert Härtel, 1867 zur Feier der silbernen Hochzeit des grossherzoglichen Paares von der Stadt gewidmet. — (Brunnen im Hof der ständigen Ausstellung, s. folg. S.) — [Kettenbrunnen, Wasserkunst vor dem alten Jacobsthor (s. dies, Stadtbefestigung S. 442), von Herzog Wilhelm Ernst angelegt; beseitigt. — Wette, Histor. Beschr. I, S. 13.] — Schwier, Soph. Williams u. A., Photographieen; Junghanss u. Koritzer, Lichtdr.

#### Die Denkmäler sind alle aus unserem Jahrhundert.

Herder, am Herderplatz [dem bis 1530 benützten Kirchhof der Stadtkirche], 1850 nach Entwurf von L. Schaller in München. — Wieland, auf dem Wielandsplatz, 1857 aufgestellt, von Gasser in Wien entworfen. — Goethe und Schiller, vor dem Theater, 1857, von Rietschl, überlebensgrosse Bronzefiguren, bekannt. — Carl August, auf dem Fürstenplatz 1875 enthüllt, von Donndorf, Reiterstatue. — Kriegerdenkmal für 1870/71, auf dem Watzdorf-Platz, 1878 enthüllt, von Haertel modellirt, von Howald gegossen, Bronzegruppe eines Fahnenträgers, neben welchem ein junger Krieger hinsinkt. — Hold, Hertel, Koritzer u. Junghanss, Römmler u. Jones, Schwier u. A., Photogr., bez. Lichtdr.

(Einige Copieen bekannter Denkmäler befinden sich auf den Strassen Weimars. Der Brunnen in der Schillerstrasse ist Abguss, bezw. Nachahmung des nürnberger Gänsemännchens; — die Knabenfigur vor der Bürgerschule Abguss einer Nebenfigur von Rauch's Denkmal des Hermann Francke in Halle a. S.; — die antike Gruppe von Ildefonso, Todesweihe des Antinous, Abguss, an dem Mauerbau des Rothen Schlosses als Brunnenmonument. — Ueber das Denkmal von Goethe's Euphrosyne (vgl. ihr Grab S. 333), im Garten der jetzigen Erholungsgesellschaft, siehe Schöll, S. 351 f.).

#### 2 Brücken führen über die Ilm in den Park.

Sternbrücke, von dem jenseits der Ilm befindlichen Stern des l'arkes so genannt. früher Schlossbrücke, ursprünglich von Holz, so noch 1617, dann 1651 in der Mitte von Stein gebaut, doch nach beiden Ufern noch mit einer Zugbrücke versehen, später ganz von Stein. — Schöll, S. 114.

Kegelbrücke nördlich vom ehemaligen Kegelthor zur Gegend der Altenburg führend, einst zur Befestigung gehörig, nach der thüringischen Sintfluth 1613 völlig von Stein gebaut, später mehrfach erneuert. — Kraus, Zeichn. um 1800, danach Kohl, Kupferstich. — Schöll, S. 131.

#### V. Sammlungen

#### in kunstgeschichtlich bedeutungslosen Gebäuden.

Sammlung in dem der Stadt gehörigen, früher Poseck'schen Hause in der Louisenstrasse, theils städtisch, theils von Herrn Oberstabsarzt Dr. Sch wabe und Herrn Professor Haussknecht ausgestellt, verschiedenster Gegenstände. Neben bedeutenden Knochenfunden aus dem taubacher Diluvium und einer Sammlung von Versteinerungen thüringischer Herkunft befinden sich hier auch Ausgrabungen aus germanischen Gräbern und anderen Fundstätten Thüringens, als: Werkzeuge und Waffenstücke von Stein, Horn (z. B. Kamm), Bronze, Eisen, Thon (Urnen) und Glas (Ringe) aus Orten, wie Buchfart, Buttelstedt, Ehringsdorf, Süssenborn, Taubach etc. Ferner aus späteren Zeiten z. B. ein Thonstempel mit einer Tanne, unter einem Grenzstein bei Tennstedt gefunden; Thüringer Bauernschmuck, aus dem 18. und unserem Jahrhundert. (Naturwissenschaftliche Sammlung bemerkenswerth.)

Ständige Ausstellung für Kunst und Kunstgewerbe, im Eckhaus Karlsplatz und Bürgerschulstrasse, eine vom Grossherzog in das Leben gerufene Sammlung kunstgewerblicher Gegenstände, welche der Anstalt gehören (unter Umständen auch wieder verkauft werden) oder vorübergehend ausgestellt sind, theils von neueren Gemälden, welche dort ausgestellt werden. Unter den der Sammlung gehörigen Gegenständen sind bemerkenswerth:

Im Vorhof ein Springbrunnen, aus Italien stammend, die Schale auf vier Meerweibchen ruhend, über ihr ein balusterähnlicher, stark geschweifter Schaft mit Löwenköpfen, dann das Ueberfallbecken und zu oberst ein Knabe mit Fisch; tüchtige Arbeit in italienischem Sandstein. — Im Oberlicht-Saal eingemauert eine Thür-Umrahmung, beste italienische Hochrenaissance mit schönen Füllungen der korinthischen Pilaster und des Gebälkfrieses; Stein (Pierre d'Istria). — Holzrelief, von einem Altarwerk aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, wohl nürnberger Arbeit, Kreuzigung, mit vielen kleinen Figuren, sehr dramatisch (z. B. die Gruppe der sich um den Mantel balgenden Kriegsknechte), etwas kraus geschnitzt, so auch der künstliche, durchbrochene Baldachin; bemalt gewesen. — Möbel aus Holz

mit Einlege-Arbeiten und Schnitzerei. Darunter scheinen deutsche Arbeiten zu sein; hervorzuheben sind: Gothischer Stollenschrank auf Füssen (statt derselben vorn Consolen), gut geschnitzt; Schrank, spätgothisch, rheinisch, vorn mit geschnitzten Hermenfiguren; ostfriesischer Schrank, aus dem 18. Jahrhundert; ostfriesisches Büffet vom Jahre 1639; südbayrischer Schrank, aus dem 17. Jahrhundert, mit in farbigem Holz eingelegtem Wappen; Truhe, spätgothisch, sehr schön mit Maasswerk-Verzierung an den Flächen. - Schrank, Renaissance, dreitheilig durch korinthische Säulen, welche an den Schaften mit Weinlaub verziert sind. — Hochzeitsschrein aus Eger, aus dem 17. Jahrhundert. — Schränkchen, aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, auf Füssen stehend, mit Einlagen in farbigem Holz, Elfenbein und Perlmutter, darunter Petrus und Paulus. Französische Möbel oder holländische in Anlehnung an französischen Geschmack: Wäschepresse mit Schnitzarbeit, treffliche Renaissance des 16. Jahrhunderts. - Schrank, vom Ende des 16. Jahrhunderts, mit Relieffiguren, Adlern und Masken. - Kommode, holländische Arbeit des 17. Jahrhunderts, im Uebrigen einfach (vier Schubladen übereinander, mit Gliederungen von Eierstäben etc.), hat statt der Knöpfe und an den Ecken, hier von unten ansteigend übereinander, kleine Figuren (Kinder, Thaten des Hercules, Reiter), welche theils einzeln, theils zu zweien angeordnet, frei gearbeitet und nur an einzelnen Stellen mit dem Möbel verbunden, plump geschnitzt, auch beschädigt, dennoch interessant durch kühne Erfindung und Anlehnung an altrömische Werke und an Michelangelo, den zwei Schränkchen in Ettersburg entsprechen (siehe dort S. 230. 236). - Roccoco-Schrank, Marquetterie-Arbeit, trefflich ausgeführt; Kommode in Boule-Arbeit; Kommode aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, geschweift, mit reichem Messing-Beschlag. - Prächtige Möbel aus Ebenholz, mit Elfenbein-, Perlmutter- und Schildpatt-Einlagen, und zwar: ein Schrank aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, auf Füssen stehend, mit korinthischen Säulen und Figuren, die vergoldet sind. - Ein Schrank, Schildpatt mit Silber-Ornamenten in getriebener Handarbeit. - Ein Ebenholz-Schrank mit Elfenbein-Einlagen und grösserer Darstellung (wohl nach Lebrun) "Alexandre cedant sa maitresse à Apelles". — Ein Klappsecretair aus dem 17. Jahrhundert, wohl augsburger Arbeit, mit Köpfen und Scenen aus Livius. — Schränkchen aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, schmal, niedrig, mit aufgelegten Holzornamenten. - Schrank aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, Roccoco, oben mit Glasthür. - Holländischer Schrank aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, im Stil der besten italienischen Renaissance. - Spanischer Sessel mit in Leder geschnitzter Lehne und Sitz. - Uhr aus dem 18. Jahrhundert. - Italienische Truhe aus dem 11. Jahrhundert, vergoldet, mit (farbig gehaltenen) sitzenden Frauengestalten, ein Werk von grosser Seltenheit und hervorragendem Werth. --Lesepult, Renaissance, dreitheiliger Ständer mit geschnitzten Heiligenfiguren. -Cabinet aus Sicilien. - Webeteppich, Christus und die Ehebrecherin, ein Meisterwerk flämischer Teppichweberei. - Holländische Bettstelle, aus dem 17. Jahrhundert, reich geschnitzt an Lade, Pfosten und Himmel. - Ferner ein Bischofstab des 17. Jahrhunderts, süddeutsch, mit den getriebenen Brustbildern der beiden Johannes in der Krümmung, mit drei Knäufen, die, wie die damaligen Kelche, Würfel mit Rosetten, flach vortretend, nur durch Kehlen von Eiern: T getrennt, zeigen, während die Schaftstücke dazwischen in gravirten Rankenmustern

noch der Renaissance angehören; er ist von Silber, zum Theil vergoldet, mit farbigen Gläsern und Halbedelsteinen an der Krümmung besetzt.

Sodann kleinere Arbeiten: in Silber, als ein Taufbecken mit Kanne, Nürnberger Arbeit; Limousiner Email, darunter eine Platte, gezeichnet: J. d. C. (Jean de Couot); Ledertapeten; Stickerei eines Messgewandes aus dem 16. Jahrhundert (in modernem Rahmen, getrennt). - Verschiedene Fayencen und Porzellane, darunter ein sehr schöner Teller von Palissy, aus dem 16. Jahrhundert; Schüssel, Wandbrunnen und Console von Fayence Moustiers.

Im oberen Stock eine sehr grosse japanische Sammlung, deren Stamm ein Geschenk des verstorbenen Herrn Riebeck bildet; von höchstem Werth für diese Specialität.

Gemälde, modern, darunter A. von Lenbach's "Döllinger". Herr Baron v. Ahlefeldt-Dehn, frdl. Angaben über Herkunft etc.

Schützengesellschaft, wohl im 15. Jahrhundert gegründet [hatte von 1515-1765 ein Haus inne, welches ungefähr da stand, wo jetzt Schillerstrasse und Hummelstrasse zusammentreffen], theilte sich nach 1565 in eine Büchsenschützengesellschaft, welche erst in dem jetzigen Park ihren Schiessstand hatte, und 1804 das Schiesshaus in der Nähe des Webichts baute, und in die Armbrustschützengesellschaft, welche 1838 das jetzige Haus in der Schützengasse Nr. 8 baute. Die letztere Gesellschaft besitzt eine kostbare Sammlung theils von kunstvoll gearbeiteten und eingelegten, bezw. auch durch die Namen der einstigen Schützen bedeutsamen Armbrüsten (s. Abbild. auf S. 433 u. 434), vor Allem aber von Schützenkleinodien, darunter solchen des 16. und 17. Jahrhunderts, welche zu den hervorragendsten Leistungen der deutschen Goldschmiedekunst gehören. Die Stücke des 18. Jahrhunderts sind in Verlust gerathen, so dass dann erst wieder die neue Zeit einsetzt.] Die alten Abzeichen haben für uns den ganz besonderen Werth, dass sie alle datirt und vermuthlich alle in Weimar gefertigt sind. Sie tragen sämmtlich den gleichen Charakter, wenn ich auch nur auf zweien das weimarische Goldschmiede-Zeichen feststellte. Auch die deutschen Verse auf den Schildern, vielfach zweifellos Erzeugnisse eigener Dichtkunst der Schenker, verdienen unser volles Interesse. - Genast, in Thuring. Vereins-Zeitschr. 1883, N. F. III (Aus 3 Jahrh. d. Armbr.-Sch.-Ges. in W.), S. 501-546, eingehender Aufsatz über die Gesellsch., auch über die Kleinodien, mit (z. Thl. ungenauer) Wiedergabe mehrerer Inschriften.

Die Schützenkleinodien sind alle von Silber; daher im Folgenden nur die Stellen der Vergoldung und Emaillirung angegeben.

Schild, oval, als einfache Cartouche, mit Umschrift: F.S.BOLTZENDREHER 57 (d. h. 1557), darin eine reiche, treffliche Cartouche um ein Schild mit zwei gekreuzten Bolzen in Gravirung. Höhe 6 cm. — Schild (s. Abbild, S. 435), dem vorigen gleich verziert, nur mit: GEORGE SCHVTZEMESTER (Schützenmeister), 1558 und einer Armbrust in Gravirung. — Schilder, den vorigen gleich, mit: HANSHECKER 1561; — mit: DEN 21 IVN. HAT HANS HECKER 2 VOGEL ABGESCHOSSEN; AN EINEM TAG 1568; — mit: HANS SCHVTZENMEISTER 1571; - mit: FABIAN SCHNEIDER.W.M.G.W.D.G.A.Z. (Was mein Gott will, das gescheh all Zeit) V.W.A.N.L.1575. - Schild, eines der grösseren



Armbrust im Besitz der Armbrustschützengesellschaft zu Weimar.

und besten. Es hat die (5 cm hoch), eingefasst von durchbrochen in Cartouchen herzförmige Hauptform: mit Ranken und Gesichtern geschnittener Umrahmung. Auf der Vorderseite, welche am Schild die Umschrift enthält: AN I.F.GNADEN STAD. HANS. HERMAN SCHVTZENMEISTER DEN VOGEL ABGESCHOSSEN



Sogenannte Armbrust des Herzogs Bernhard von Weimar im Besitz der Armbrustschützengesellschaft zu Weimar, 1/4 nat. Gr.

HAT. DARVM.I.F. G. DIESES WAPPEN GAB 1589, ist im vergoldeten Schild das Wappen des Herzogs Wilhelm zu Sachsen, Landgrafen in Thüringen, Markgrafen zu Meissen (W. H. Z. S. L. I. D. M. Z. M) in hohem Relief bezw. mit

Emaillirung der Wappenfelder getrieben, ebenso in der vergoldeten Umrahmung die Ranken und Gesichter, dazu oben und unten geflügelte Köpfe, links und rechts zierliche Figürchen der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Die Rückseite enthält im Schild die Inschrift: EIN VOGEL WARDT GERICHTET AVF DARNACH SCHVS MANCHER SCHÜTZ HINAVF. ES WERET WOL AN DEN 3 DAG: EIN WASSERFLUTH MAN KOMEN SACH DA STUNDEN DIE SCHÜTZEN

BIS AN DIE KNIE IM WASSER WELCHES IST ZVVORN GESCHEHE NIE. VOR DER STAD WEIMER ES GESCHAG IN PHINGS-FEIRD: ICH EVCH SAG. AN: 1589. DEN 20. 21.22. MAY, zwischen gravirten Ranken und Blumen, wie auch solche nebst einem Engelskopf in der Umrahmung gravirt sind. (Genast, S. 508. 509.) — Schild. Auf eine neue Silberplatte ist das aus der Zeit um 1590 stammende, getriebene, vergoldete Wappen des Herzogs Wilhelm und am Rand eine vergoldete Umrahmung, die oben einen Lorbeerkranz, unten ein Band mit seinem Titel enthält, aufgelegt; an diesem Band hängt unten in einem Ring eine zierliche Armbrust. Am Schild das Zeichen: W und verschlungen: G. H. - Schild, das Prachtstück der Sammlung (s. Abbild. S. 436). Vorderseite bildet auf ihrem reich mit Adlern, Satyrköpfen und Ranken getriebenen Grunde Platz für eine sehr frei gedachte, architektonische Ein-



Schützenkleinod von 1558 in der Armbrustschützengesellschaft zu Weimar.

theilung in drei Rundbogen-Felder: Die seitlichen, kleineren sind mit den in Flachrelief hohl gearbeiteten und aufgelötheten, vergoldeten Figürchen des von Pfeilen durchbohrten Sebastian, bezw. eines Bogenschützen in türkischer (ungarischer) Tracht gefüllt. Das grössere Mittelfeld, aus dessen Bogen-Anfängen vergoldete Köpfe eines Mars und Apollo herauswachsen, ist an den Seiten von ganz frei gearbeiteten, vielgliedrig im Goldschmiede-Charakter umgearbeiteten, zum Theil vergoldeten Säulchen eingefasst, deren Consolen durch vortretende, vergoldete Würfel mit Amethysten gefüllt sind (wie an mittelalterlichen Kelchen). Diese Consolen fassen unten eine kleine, vergoldete, im Grundriss: wortretende, mit Akanthusblättern unten besäumte Terrasse ein; ihr entspricht oben ein ebenso gearbeiteter Baldachin und, wenn auch die Säulchen in freien Kugeln oben enden, ist doch der Gedanke der, dass sie durch Vermittelung der antiken Köpfe den Baldachin tragen, auf dem drei zum Theil vergoldete Cylinder (Tamboure), der mittelste mit getriebenem Engelskopf bereichert, Kuppelchen tragen. Das Mittelfeld enthält auf einer vergoldeten Tafel in Flachrelief den Apfelschuss Tell's (der Knabe hat noch zwei Aepfel in den Händen) vor der Hutstange, Stadt und Zeltlager; auf der Terrasse ist noch ein frei gearbeitetes, vergoldetes Figürchen als ein niederstürzender Mann gebildet; da ein anderer dazu gehöriger Mann bis auf die Füsse abgebrochen ist (diese Füsse sind vielleicht auch erst in neuerer Zeit durch Drehung der Schraube, mit der die Figur an der Terrasse befestigt ist, von dem ersten Mann abgekehrt), kann ich den (zum Tellschuss nicht gehörenden) Vorgang nicht bestimmen. Wie die Säulchen-Consolen, tritt in der Mitte unten ein Würfel mit Bergkrystall-Füllung (Glas) vor; ferner an den äusseren Seiten (nicht ganz organisch auf den Pilaster-Mitten aufgesetzt) Cylinderchen (Rotuli), mit Krystall, bezw. Rauchtopas gefüllt. An den vier Ecken Ringe, an deren untere (jetzt falsch eingesteckte, darum in der Abbildung fortgelassene) Weintrauben gehängt sind. An der Rückseite Gravirungen; in der Mitte (die der Bildung der Vorderseite zu Liebe vortritt) ein die Armbrust schulternder Landsknecht, links wieder ein in der Form:



Vorderseite (mit dem Tellschuss) Rückseite Ehrenschild der Armbrustschützengesellschaft zu Weimar.

zielender Landsknecht; dazwischen Blumen, Vögel, oben eine Cartouche mit: W.H. Z.S. DER HOCHGEBORNE VND HERR MILT LIES VORNEVERN DIESES KLEINOT VND SCHILT AVS GNADEN ZV EHREN VND GEFALLEN DEN ER-LICHEN SCHVTZEN VND SCHISGESELLEN ALLEN 1590. Diese Erneuerung ist jedenfalls eine sehr bedeutende gewesen, da der ganze Stil der Arbeit der Zeit um 1590 mehr entspricht, als der von 1562 (des Herzogs Geburtsjahr), auf welches Jahr das Ehrenzeichen zurückgeht. Denn die kleine, viereckige Tafel, welche unten an einem Ringe angehängt ist, enthält auf der einen Seite diese Jahreszahl, nebst:

ZWECKSCHVSS und dem sächsischen Wappen, auf der anderen Seite einen Löwen und: DEN 7. MAI DES 62. IHARS EIN SCHVTZENHOF ZV WEIMAR GE-HALTEN VND 100 GVLDEN GROSCHEN DAS BESTE WAR. (Genast, 8.545, Nr. 1 u. 2, hält diesen Schild für den ältesten). — Schilde, wie die erstgenannten, mit Umschrift: HANS BVRCKHARDT 1595; — mit demselben Namen, 1596 und einem Glaserhammer in der Mitte; — mit: FRIEDRICH SCHNVPS 1599 um sein Wappen. — Wappenschild von trefflichster Raumvertheilung. Die Vorderseite, mit emaillirtem, weimarischem Wappen als vergoldete, getriebene Zier von Rankenwerk mit den drei Helmen in ausgezeichneter, sauberer Ausführung; die Helm-Enden oben gesichert und verbunden durch ein frei geschnittenes, vergoldetes Band mit: V.G. G. IOHAN. ERNESTVS DER IVNGER HERTZOG ZV SACHSEN, wodurch die ungefähr herzförmige Umriss-Form entsteht. Auf der Rückseite die Fortsetzung der Schrift der Vorderseite: (im Band) LANDGRAF IN DVRINGEN VND MARGGRAF



Schützenkleinod von 1607 der Armbrustschützengesellschaft zu Weimar.

ZV MEISSEN., (im Mittelschild) SCHOSS DEN VOGEL AB etc. (siehe Abbild.). Hier zu den Seiten die weimarer ... (Vgl. die Notiz bei Genast, S. 521.) — Schild, Goldschmiede - Zeichen: W und: ... (Vgl. die Notiz bei Genast, S. 521.) — Schild, Goldschmiede - Zeichen: W und: ... (Vgl. die Notiz bei Genast, S. 521.) — Schild, Goldschmiede - Zeichen: W und: ... (Vgl. die Notiz bei Genast, S. 521.) — Schild, einfacher Cartouchen-Umrahmung. Vorderseite vergoldet, mit getriebenem Relief eines Vogelschiessens vor Lagerzelten; Rückseite gravirt mit: ALS IM SECHSZEHNHVNDERT ACHTEN IHAR EIN LVSTIG VOGEL-SCHIESEN WAR THAT DER EDLE VN EHRENVEST HEINRICH VON SANDERSLEBN DAS BEST VND SCHOS DEN VOGL MIT EHR HERAB DRVMB ER DEN SCHILD ZVM CLEINOD GAB. Der Schild hängt an Kettchen und kleiner Trophäenzierde. (Genast, S. 545, Nr. 7.) — Schild, einfach, rund; Vorderseite vergoldet, in getriebenem Lorbeerkranz ein Buckel mit gravirtem (schlechtem) Vogelschiessen und Umschrift: DEN VOGEL SEH AN IN DER STILL WEHR GLÜCK AVF ERDEN HABEN WIL; auf der Rückseite: WER DEN GEWIN WIL TRAGEN WECK DER ZIELL GERAD TREFF WOL DEN ZWECK ZV HOCH ZV NIEDRIG VND ZV SCHWACH DARNEBENHIN DIENT NICHTS

Weimar.

ZVR SACH RVDOLPH VON DRACHENFELS DER HIES DER DIESEN SCHILT VER-EHREN LIESS ANNO 1609. (Genast, S. 545, Nr. 6.) — Schilder, klein, den älteren nachgebildet, mit: CASPAR KOCH 1610; — mit: GEORG KVNOLT ANNO 1611 um einer Vogelstange. — Schild, klein, oval; in bescheidener Cartouche vorn getrieben (mässig, bezw. verdorben) die ganz kleinen, durch Beischriften erklärten IVSTITIA mit Schwert und PAX mit Palme, welche die sie Beide umfassende CONCORDIA mit einem



Ehrenschild der Armbrustschützengesellschaft zu Weimar.

Kranz krönen, ringsum: WO RECHT EINTRA: V: FRID. WONT. GEWIS. VIEL GLVCK ZVSA. KOMBT. Auf der Rückseite gravirt ein Blumentopf mit: 1623, ringsum: GRE-GORIVS LÖSCHER APOTEKER Ao 1623.4. IVNY. (Genast, S. 545, Nr. 4. Vgl. die Notiz bei Genast, S. 524.) - Platte in Form eines geschweiften Wappenschildes mit an die Ecken angearbeiteten, zierlichen Engelsköpfen und Ranken (A). Vorn: OB SCHON DIS SONST EIN KONIK BE-TEVT HATS DOCH EIN ANDER GELEGENHEIT DAN IOAN . ERNSTS FVRSTLICH (darüber: HZ.) GNAD. DEN VOGEL ABGESCHOSSEN HAT. ICH ABER DES KONIGS GEWIN AVS GNAD MIT FREV-DEN TRVG DAHIN ANNO 1624. Rückseite: G. Mumb. B. (Mumber, Bürgermeister) AN. Nakn (?), darunter ein Wappen (Bär und Jungfrau). (Genast, 8.508.) — Schild, dem des 16. Jahrhunderts gleich, mit: BASILIVS KOCH TVCHMACHER 1625. — Schild, dem von 1611 gleich, nur noch mit dem Anhänger erhalten, mit Versen und Umschrift von Caspar Michael 1626. (Genast, S. 545, Nr. 3.) - Schild, klein, rund, in zierlicher Einfassung, vom Apotheker Joh. Boe-

witz in Jena 1626, mit seinem Wappen. - Schild, etwas grösser, dünn, oval, mit cartouchenartig geschnittener Einfassung; vorn gravirt Wappen und Umschrift des Capitains und Kammerjunkers Joh. Trost auf Tiefenthal; Rückseite mit der Zeitangabe: 25 Juny 1628. - Schildchen in geschnittener Wappenschild-Form; auf der Vorderseite (siehe Abbild.) getrieben das Brustbild Gustav Adolph's, gravirt: IVSTAVVS ATOLPVS R. D. G (rex Dei gratia); H. G. (Herr Georg) WALCH. 1633. (Genast, S. 46, Nr. 8.) - 2 einander gleiche Schildchen. Zwischen zwei äusserst zierlich durchbrochenen Platten als Einfassungen, deren vordere auf der Vorderseite vergoldet ist, und welche innen noch Vierpass-Form haben, ist je eine ovale Platte eingeschraubt; an Gravirung trägt die eine Platte auf der Vorderseite das Brustbild des durch Umschrift bezeichneten Büchsenmachers Hans Escher mit dem Bolzen im Arm, auf der Rückseite die Zeitangabe: Pfingsten 1634, die andere (A) vorn das Brustbild des F. S. Trabanten Jac. Lorber, auf der Rückseite die Angabe des Schiessens 1633 gelegentlich des Beilagers Herzog Albrecht's. — Denkmünze von 1630. — Denkmünze, 1659 von Johann Georg IV. beim Büchsenschiessen gelegentlich der kurprinzlichen Einsegnung geschenkt, quadratisch, mit Kreis darin, darin auf beiden Seiten Hercules als Kind die Schlange zerdrückend, bezw. das verschlungene Zeichen: \ Johann Georg IV).

Genast, s. o. — Schöll, S. 127 f. u. Anm., über die Armbrustschützengesellschaft, einzeln über die Kleinodien von 1587, 1589, 1590, das mit Herzog Wilhelm's Namen, die von 1607, 1624, 1633;

239 Weimar.

S. 349 über die Büchsenschützengesellschaft, deren ältere Kleinodien bei der Plünderung 1806 verloren gingen.

Im Besitz des Gewerbevereines: Verschiedene Innungs-Geräthe (jetzt im grossherzoglichen Museum aufbewahrt) und Fahnen aus dem 18. Jahrhundert (jetzt im Bibliotheksaal des Realgymnasiums).

#### Privatbesitz.

Im Besitz des Herrn Barons von Ahlefeldt-Dehn: Schrank aus Ostfriesland, aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, Prachtstück, polirt, mit aufgelegtem (unpolirtem), in Flachrelief geschnitztem Laubwerk und Figuren (Christus zwischen den Emmausjüngern; Glaube, Liebe, Hoffnung; Moses, Aaron, Johannes d. T., David; vier Jahreszeiten); — Malerei auf Pergament, grosser Stammbaum des Herrn von Pot (Ahnherrn des Besitzers), Figuren und Wappen, 1616 künstlerisch ausgeführt von Butkens (dem Prior des von Pot in Antwerpen gestifteten Klosters); — Oelgemälde, Ahnenbildnisse, zum Theil sehr gute aus dem 18. Jahrhundert; hervorzuheben ein grosses, Ludw. Graf von Dehn (Statthalter von Schleswig), 1766 von Fuchs gemalt, ein kleineres, Karl Friedr. Ulr. v. Ahlefeld, Bar. v. Dehn, 1772 vom älteren Tischbein.

Im Besitz des Herrn Oberbibliothekars, Geheimen Hofraths von Bojanowski: Schrank (aus Kloster Trebnitz bei Breslau stammend) von 1738; — Eckschrank, thüringer Arbeit, von 1764, klein, mit derben, guten Schnitzereien.

Im Besitz des Herrn Geheimen Staatsrathes Dr. von Boxberg: Schrank aus Mecklenburg, aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, prächtig, polirt, mit aufgelegten (unpolirten) Schnitzereien; — Schrank, aus Bautzen, aus dem 17. Jahrhundert, noch in reinem Renaissancestil geschnitzt, mit hübschen Einzelheiten; — Meissener Porzellan; — Oelbilder, darunter besonders gut eine Landschaft von Art van der Neer.

Im Besitz des Herrn Generalmajors Franke: Kleine ägyptische und assyrische Steinbildwerke, römische Funde, besonders eine vorzügliche, grosse Vase (Hydria) aus der Gegend von Wien, mit bacchischen Reliefs; — vorgeschichtliche Funde aus Stein, Erz, Eisen, Thon (Waffen, Kessel, Schmuck, Urnen u. dergl.), aus Thüringen, Niederdeutschland, Schlesien, Posen; — 3 Figuren aus thüringischen Kirchen, von Holz, heilige Anna selbdritt (recht gut) und Cyriacus (leidlich) aus dem 15. Jahrhundert, mittelgross, sitzender Petrus (steif) aus dem 14. Jahrhundert, klein.

Im Besitz des Herrn Majors von Hagen: Dose (Geschenk Carl August's), golden, mit Ansicht von Jena, in Schmelzmalerei; — goldene Dose (ebenfalls Geschenk aus Thüringen), mit Schmelzmalerei und Perl-Einfassung; — Krüge und Münzen aus Thüringen; — fremdländische Waffen und Geräthe.

Im Besitz des Herrn Hofbuchbinders Henss: Hübscher Siegelstempel der Buchbinder-Innung, von 1740; — geschliffene und gemalte Gläser, Tassen; — Gemälde, Bildnisse, u. A. Friedrich's des Grossen von Lortzing und der Anna Amalia mit Carl August (als Knaben in Husarenuniform) von Loeber (?); Bildnisse verschiedener, hervorragender Thüringer; — Abbildungen: Aquarelle, Zeichnungen, Stiche und Radirungen vieler, zum Theil untergegangener Baulichkeiten aus dem Weimarischen (mehrfach bei Gelegenheit der Gebäude selbst im Text angeführt).

Im Besitz des Herrn Professors Klus: Münzsammlung.

Im Besitz des Herrn Ministerialdirektor Dr. Kuhn: Gedenktafel für die dem Besitzer verwandte Familie des Vaters von dem sächsischen Annalisten Joh. Seb. Müller, laut Unterschrift 1671 von C. Martin gemalt, eine Tafel mit 12 Figuren der Familienmitglieder. Ueber denselben, auf einer Wolke ruhend, Gott Vater, im Hintergrunde die Auferstehung der Toten. Das Bild ist eingefasst von geschnitzten und mit Cartouchenschildern gefüllten Brettern; auf den Seitentafeln und auf dem Fussglied die Namen der Müller'schen Familie; — Möbel, Geräthe und Stickereien aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

Im Besitz der Familie Schmidt-Predari: Oelgemälde, ausgezeichnete, alte Copie nach Murillo, der Johannesknabe, der, das Lamm zu Füssen, den kleinen Jesusknaben aus einer Schale tränkt, in tiefer, grauer Wolkenstimmung, von originalgleichem Reiz.

Im Besitz des Herrn Oberstabsarztes Dr. Schwabe, in dessen Wohnung (s. a. Samml. im Poseck'schen Hause, S. 430): Gegenstände aus allen Welttheilen, auf vielen Reisen des Besitzers gesammelt. Uns interessiren hier vorzugsweise diejenigen thüringischer Herkunft. Darunter seien hervorgehoben:

Vom Grabmal der Dorothea Susanna in der Stadtkirche (s. S. 356) Inschrift-Stück, schwarzer Marmor mit goldenen Buchstaben.

Figur, Frauengestalt des Glaubens mit Buch, aus dem 16. Jahrhundert, Holz, aus Weimar stammend; — 2 Engel von einer Kanzel in Barockstil. Holz.

Gedenktafel als Gemälde, aus einer Kirche, aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts, der Gekreuzigte, mit Maria am Kreuzesstamm, rechts und links knieend ein Bürger und seine Gemahlin, im Hintergrund eine Stadt.

2 Schränke aus Dornburg, aus der Mitte des 18. Jahrhunderts; der eine gross, mit Mittelnische; — Schrank, aus der Zeit um 1700, (jetzt getrennt) Untertheil mit gemalten (neueren statt der älteren) Wappen; Obertheil mit Schnitzwerk der vier Tugenden in Rechteck-Umrahmungen; derb; — Innungslade; — Schränkehen, aus dem Ende des 17. Jahrhunderts [der äusseren Klappthüren beraubt], mit vielen Schiebfächern in Blau, mit vergoldeten Schnitzereien belegt; — Tisch, aus dem 16. Jahrhundert, aus Salzungen, dem Tisch im Lutherzimmer der Wartburg ähnlich, durchweg mit Einsteckung und Durchsteckung der Holztheile gearbeitet, stark restaurirt; — Bettstelle, kleines Modell. Musterarbeit des 16. Jahrhunderts, etwas geschnitzt; — Schmuckkästchen, aus dem 18. Jahrhundert, mit Schiebladen. — Hobel von: 1639, verziert.

Musik-Instrumente.

Totenschilder von Särgen, aus dem 18. Jahrhundert, verziert; Messing; — Altarleuchter aus Bronze; — Weinkannen aus Kirchen der Gegend von Gotha, so von 1703 (Rehbach), 1736, 1752, 1771, in Seidelform; aus Zinn; — Kelch aus Schulpforte, aus dem 17. Jahrhundert, mit rundem Fuss und rundem Knauf; Kupfer, vergoldet; — Hostienteller aus Helmershausen bei Dermbach, aus dem 17. Jahrhundert, mit Auferstehung und ringsum Aposteln; Becher von: Johann Vicke 1693, mit Hufschmied-Emblemen, gravirten Blumen und einem (zum Wärmen) durchbrochenen Untersatz; Zinn; — Becher, von 1713 und von 1718, auf drei Kugeln als Füssen, mit Tischlergewerk-Abzeichen; Zinn; — Krüge von Zinn.

Wandleuchter, mit Reflector-Platten, aus dem Ende des 17. Jahrhunderts, wohl aus dem jenaer Schlosse, getrieben mit Köpfen, Trauben, Herzen und Buckeln, tüchtige Arbeit. Messing.

Apothekerkästchen, aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, mit geschlagenen (gepunzten) Mustern. Zinn.

Gläser.

Handtücher, mit: 1795, Sprüchen und Mustern in rothem und blauem Kreuzstich.

Im Besitz des Herrn Oberhofmarschalls Grafen von Wedel: Schränke, altes Silber, Porzellan und Fayencen, Bilder etc.

# VI. Stadtbefestigung.

Mit den Angaben über die ehemalige Befestigung hängt die Frage nach dem ursprünglichen Bezirk der Stadt selbst zusammen. Nach der Anlage der Stadt und nach manchen Nachrichten kann es als richtig erscheinen, dass man es mit zwei umgrenzten Bezirken zu thun hat. Ein nördlicher Bezirk hätte dann als Mittelpunkt die Jacobskirche gehabt und würde annähernd durch den (unter Umständen concentrischen) Lauf und Namen des Rollplatzes, der Rollgasse, Breitengasse (Berggasse), Kleinen Töpfergasse, Grossen Töpfergasse (Brühl) und Grossen Kirchgasse (Graben) festgelegt sein; ein südlicher Bezirk hatte folgende Umgrenzung nach heutigen Bezeichnungen: Graben, Marstallstrasse, Schlossgasse, Collegiengasse, östliche Seite des Fürstenplatzes, Parks, Schillerstrasse, östliche Seite des Theaterplatzes, Wielandstrasse und westliche Seite des Karlsplatzes; er umschloss die Stadtkirche. Die Burg- und Schloss-Bauten befanden sich ausserhalb dieser Umgrenzung (als eigene, feste Anlage, die Südstadt beherrschend). Wie die Befestigung sich gestaltete, als beide Städte (wahrscheinlich zu Anfang des 14. Jahrhunderts, wo meist in Thüringen die Befestigungs-Verhältnisse einen Umschwung erfuhren) verschmolzen wurden, wissen wir nicht. Es ist nicht zu verschweigen, dass weder sichere Nachrichten von einer Befestigung der Nordstadt sprechen, noch dass sich ausser der Situation etwas in der Gegenwart findet, was dafür genügend Anhalt böte. Die seit dem 16. Jahrhundert existirenden Pläne geben nur die heutige Stadt-Umgrenzung Alle Mauern, die sich um die Nordstadt ziehen und in bekannten Zeiten gezogen haben, sind leichte Gartenmauern, höchstens für vorübergehende, nicht für dauernde Befestigung geeignet. Jedenfalls scheint nur die Südstadt hauptsächlich befestigt, die Befestigung des Nordtheils aber aufgegeben zu sein; daher 1333 und 1370 die Bezeichnung: ausserhalb, vor der Stadt. Dies entspricht der Fortificationskunst des 14. Jahrhunderts, einen Bezirk lieber einzuschränken, aber sicherer zu wahren. 1372 wird das Frauenthor erwähnt. - 1453 fand eine beträchtliche Verstärkung der Befestigung unter Wilhelm dem Tapferen statt. (wiederum nach Analogie anderer Städte) Grund, anzunehmen, dass damals die Stadt und ihre Befestigung auch nach Süden erweitert und die Burg als Citadelle Diese Erweiterungs-Linie giebt eine Linie vom Fürstenplatz dazugezogen wurde. zur Schillerstrasse (Windischengasse) und diese selbst bis zur Wielandstrasse. Auf einer im Innern frei gebliebenen Stelle gründete Herzog Wilhelm 1453 das Franciscanerkloster. Die Stadt hatte damals das Kegelthor in Nordosten (beim Kegelplatz) mit einem Vorthor und Brücke, das Frauenthor (Doppelthor) im Süden (im nördlichen Theil der Frauenthorstrasse) mit einem daneben in der Mauer befestigten Marienbilde (s. Bibliothek, Sammlung S. 386), das Erfurterthor im Westen (in der Nähe des jetzigen Lesemuseums zum Eingang ins Geleit), 1737 noch mit dem Wappen der Grafen von Orlamunde, das Jacobsthor (Trödelthor) im Norden, d. h. der ehemaligen Stadt, da, wo der Graben die Jacobstrasse begrenzt. Erweiterungen der Festungswerke sind nur wenige nachzuweisen; dazu würden zu rechnen sein: 1) die der eigentlichen Stadtmauer vorgelegte, zweite längs des Schützengrabens vom sogenannten Pförtchen (nördliches Ende der Schützengasse) bis zum nördlichen Ende der Frauenthorstrasse (dem ursprünglichen Frauenthor), wodurch ein Waffenplatz entstand, dem man deshalb später den der Fortification entlchnten Namen "Esplanade" gab (jetzt Schillerstrasse), und 2) der wohl im 15. Jahrhundert erbaute und an der Ostseite vorgeschobene, feste Thurm (bei der Bibliothek) und seine Verbindung mit der weiter zurückliegenden Stadtmauer. Dagegen erhielten die Festungswerke mit der Zeit wesentliche Verstärkungen, namentlich durch den Bau von Doppelthoren, grösseren und festeren Thürmen (Karlsplatz) und Bastionen und dergl. Auch dem äusseren Kegelthor und seinen Verbindungen mit den Befestigungen der Burg und Stadt mögen jene nicht gefehlt, wahrscheinlich hauptsächlich aus Verpallisadirungen bestanden haben.

Die äusseren Bauten am Frauenthor und Jacobsthor, sowie das innere Erfurterthor wurden 1757 abgebrochen (um mit den Steinen den Markt zu pflastern), der Thurm des Jacobsthores 1803 ebenfalls; aus seinem Material ward das lange Gebände am Graben hergestellt. Von den Thürmen der Stadtmauer selbst wurde der zum Frauenthor gehörige Marienthurm (zwischen dem Markt und der Schillerstrasse) bald nach 1820 abgerissen, die übrigen wurden noch eine Zeitlang als Wohnungen vermiethet, dann ebenfalls beseitigt. Es stehen nur noch der runde Bibliotheksthurm (s. S. 382) und der runde Kassethurm am Karlsplatz (s. S. 397), dieser jetzt Gebäude der Steuerrevision (A). Sein Erdgeschoss und Untergeschoss haben flache Kuppeln. Herr Bauinspector Heusinger machte mich darauf aufmerksam. dass der Thurm, der stärkeren Festigkeit wegen, nach innerem und äusserem Querschnitt excentrisch angelegt ist, dergestalt, dass die Mauer nach dem Graben zu um mehr als 1 m stärker, als auf der Stadtseite ist. - Die Beseitigung der Stadtmauer erfolgte mit der der Thore und Thürme: 1797 wissen wir von Zuschüttung des Grabens an der Nordwestseite der Stadt, am Karlsplatz und dem Graben.]

Becher, Begebenheiten etc. 1756 f., Handschr. in d. Bibliothek zu Weimar, mit Ans. des Frauenu. Jacobsthores. — Franke, Das Rote Buch, S. 25. — Hess, in Thüring. Vereins-Zeitschr. VI,
S. 225 — Michelsen, Rechtsdenkmale aus Thüringen, S. 263. — Preller, in Thüring. VereinsZeitschr. 1857, S. 9 (Weimar u. Jena vor 200 Jahren) u. S. 207 (Ernst Aug. Const. u. Anna Amalia). —
Wette, Histor. Nachr. I, S. 13. 19; II, S. 2 f.

#### VII. Der Park und seine Gebäude.

Der herrliche Park ist allmählich, besonders seit 1778 bezw. 1784 entstanden, wo die Arbeiten planmässig unter Fürsorge Carl August's und Goethe's, sowie unter besonderer Theilnahme des Herzogs Franz von Dessau (daher sein Denkmal) und namentlich Bertuch's betrieben wurden.

Goethe's Gartenhaus, an dem Ausläufer des Parkes, 1776 durch Bertuch für den Herzog Carl August gekauft, von diesem Goethe geschenkt. -Tempelherrenhaus, ursprünglich ein kleines Gewächshaus, vielfach verändert und (in anderer Gestalt, als heute) zur Begräbnissstätte Carl August's bestimmt gewesen, gothisirend. Im flachgedeckten Hauptraum einige Gips-Abgüsse. — Ruine, ursprünglich eine Schiessmauer, erhielt durch herbeigeschaffte Bautrümmer 1784 das Ansehen einer Ruine. Daran ein Wappen: Ludwig Graf von Gleichen, Herr zu Bla (Blankenhain) und Kranich. (Kranichfeld) 1577 (aus dem weimarischen Gleichischen Hof stammend, s. S. 380), ferner eine Spitzbogen-Thür mit Stabkreuzungen und Kehlen (um 1500, aus den Trümmern des Residenzschlosses), daneben einige verwitterte Löwenkopf-Consolen; ferner einige ganz hübsche Vorhangbogen-Fenster (vielleicht aus dem Krayenberg). - Borkenhäuschen, Klause oder Louisenkloster, 1778 unter Goethe's persönlicher Leitung in drei Tagen erbaut, später dauerhafter in gegenwärtiger Gestalt hergerichtet; oft von Carl August bewohnt. — Römisches Haus, 1791—1793 unter Goethe's Leitung für Carl August errichtet. - Grotten-Eingung, 1817 hergestellt, mit dem Relief eines Löwentöters in einem Rundbogen-Feld; eingefasst von zwei romanischen Säulen mit verzierten Würfelcapitellen (welche aus der Kirche von Thalbürgel stammen; s. d. Bd. Apolda, S. 214).

Burkhardt, Der Park zu Weimar. — Burkhardt, in Grenzboten 1873, die Erwerbung d. Goethegartens. — Weimars Park, geseiert v. e. alten Staatsdiener 1825. — Held, Schwier in Weimar, Soph. Williams in Berlin u. A., Photographieen; Junghanss u. Koritzer, Römmler u. Jonas, Lichtdrucke.

[Burgmühle, stand rechts von der Kegelbrücke, schon 1372 und 1430 erwähnt, 1601 von der Stadt gekauft, 1704 verkauft, der Bau des 16. Jahrhunderts 1882 durch Brand untergegangen. — Franke, Das Rote Buch, S. 32, fälschlich 1883 als abgebrannt angegeben. — Schöll, S. 131. — Schwier, Photographie.]

[Vorwerk am Kegelthor, mit dem Utiligengute um 1372 erwähnt. — O. Franke, Das Rote Buch, S. 23 Anm., mit Vermuthungen über das Gut.]

[Vorwerk, herrschaftliches, jenseits der Sternbrücke, im 16. Jahrhundert mit einer Mühle, einem Teich und achteckigem Badehaus darin etc.; länger verschwunden. — Schöll, S. 133.]

[Falkenburg, 1732 von Ernst August als Schanze und zugleich als Ordensburg des von ihm gestifteten Falkenordens gebaut, 1756 von Ernst August Constantin (einer Ueberlieferung nach auf Veranlassung Friedrich's des Grossen) wieder abgebrochen. Ein Stein in Belvedere, s. dort bei Ehringsdorf S. 218.]

# VIII. Untergegangene Dörfer bei Weimar.

[Gross- und Klein-Roda, letzteres mit einer Kirche S. Georg; Dörfer nördlich von Weimar, wo jetzt das Gasthaus Rödchen in der Nähe der Marienhöhe, im 14. Jahrhundert erwähnt. Klein-Roda, zum Rode, Rödichin (unter den muthmaasslichen Geburtsorten des Dr. Faust genannt) ist, wie auch das westlich davon liegende Gross- oder Herren-Rode durch den Bruderkrieg eingegangen \*. Jenes wird 1323, dieses 1301 zuerst erwähnt. Die Kirche S. Georg in Klein-Roda wird schon 1433/37 als baufällig bezeichnet \*. Die Gemeinden beider Roda waren zu arm, sie herzustellen, und wurden nach Weimar eingepfarrt, wohin sie später zogen \*. — O. Franke, Das Rote Buch, S. 41. 42. — Kronfeld II, S. 169 \*. — Ministerial-Direktor Dr. Kuhn, schriftl. Mittheil. — Wette I, S. 15 nach Lairitz.]

[Lützendorf, nördlich von Weimar, am südlichen Ettersberg-Abhang, 1310 zuerst erwähnt, ward wohl im Bruderkrieg verwüstet und ging in Folge dessen ein. Die Wallfahrts-Kirche S. Gangolf blieb stehen, sollte 1492 neugebaut werden, wurde 1530 eingezogen. Das Gut wurde dann Kammergut. -- Franke, Das Rote Buch, 8. 40. - Kronfeld II, 8. 169. - Wette I, S. 13. 15 nach Lairitz.]

[Wallendorf, westlich von Weimar, zuerst 1307 erwähnt (wenn nicht schon 1119 als "Welemannesdorph" bei Schultes, Dir. dip. I, S. 262), 1401 Waldendorf (Martin, Urkundenb. v. Jena I, S. 31 Nr. 42. 488 Nr. 538), ging nach dem Bruderkriege ein. Die Gemeinde zog theils nach Weimar, theils nach Niedergrunstedt, blieb aber in einem eigenen Aeckergemeinde-Verbande bis in die neuere Zeit\*. Die Kirche suchte man zu erhalten, baute 1513 den Chor neu auf, schoss aber 1540 die baufälligen Mauern ein\*. — Nahe der Wallendorfer Mühle stehen vier Linden, unter denen ein Steintisch nebst drei steinernen Bänken sich befindet. Dort wurde das "Heimrichs-Gericht", zuletzt nur noch für Feldrügesachen zuständig, abgehalten. — Scepter des Heimbürgen, von 1643, jetzt im Weimarer Rathhaus, s. dort S. 416. — O. Franke, Das Rote Buch, S. 39. — Gläser, Stich 1824, nach alter Zeichnung. — Kronfeld II, S. 169\*. — Ministerial-Direktor Dr. Kuhn, schriftl. Mittheil. — Werneburg, in Erfurter Akad. Jahrb. 1884, S. 100. — Wette I, S. 15, nach Lairitz.]





This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

FA 770.186.1

Bau- und Kunstdenkmaler Thuringens

| Hel Ref Parmakian | Hal Ref Parmakian | DATE      |     | ISSUED TO |        |      |  |
|-------------------|-------------------|-----------|-----|-----------|--------|------|--|
|                   |                   | MM 1 8 64 | Hel | Ref       | Parman | tian |  |
|                   |                   |           |     |           |        |      |  |
|                   |                   |           |     |           | 7      |      |  |
|                   |                   |           |     | _/        |        |      |  |
|                   |                   | /         |     |           |        |      |  |

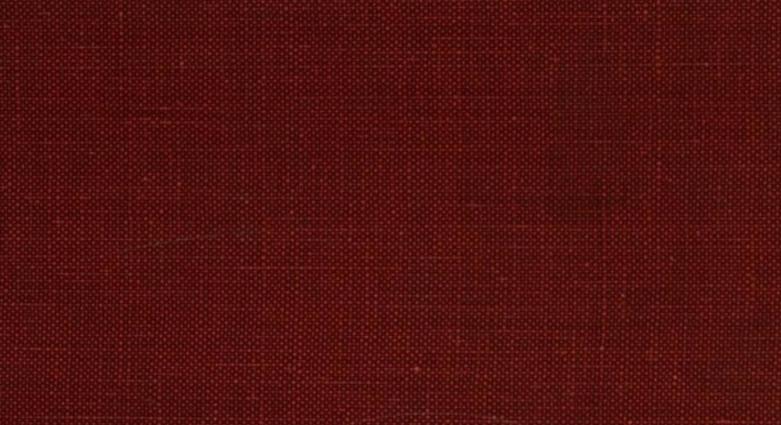